

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



### HARVARD COLLEGE LIBRARY



Gesch.

BOUGHT FROM THE

AMEY RICHMOND SHELDON FUND

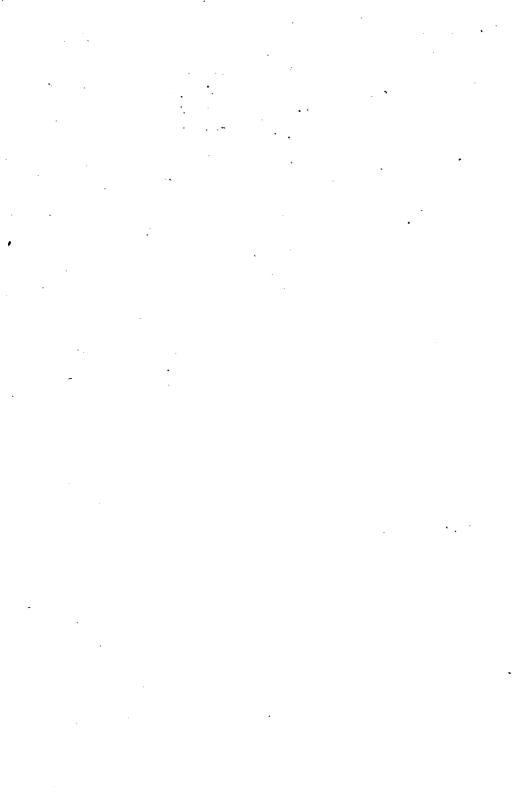

• •

## Schleswig-Holsteinische

# Erinnerungen

befonbers

aus den Jahren 1848-1851.



Ron

Dtto Fod.





Leipzig,

Berlag von Beit & Comp.

1863.



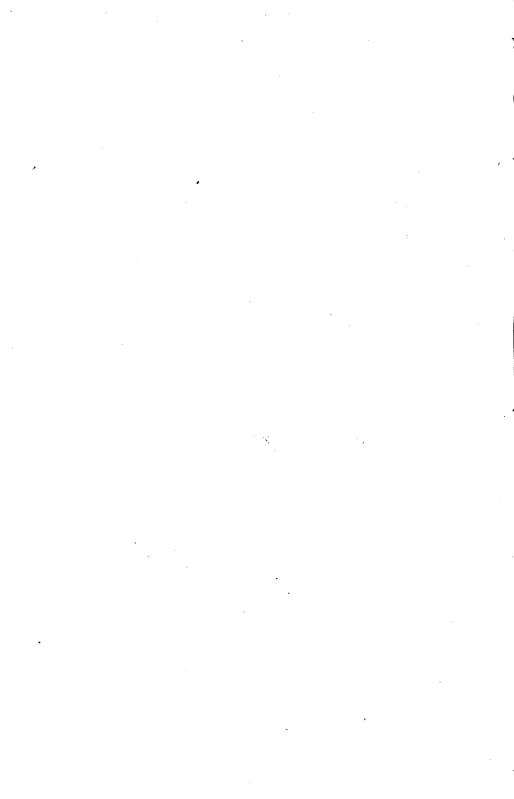

## Schleswig-Holsteinische Erinnerungen.





. . ; . •

# Schleswig-Holsteinische Erinnerungen

befonders aus. ben Jahren

1848 - 1851.



Bon

Dtto Fod.





Leipzig,

Berlag von Beit & Comp. 1863. Ger 2163.6

SEP 17 1935 TO LIBRARY

A. R. Shellon fund

٧,

### Dem

### Herrn Hofrath

## Dr. Theodor Valentiner

in Pyrmont

freunbicaftlichft jugeeignet.

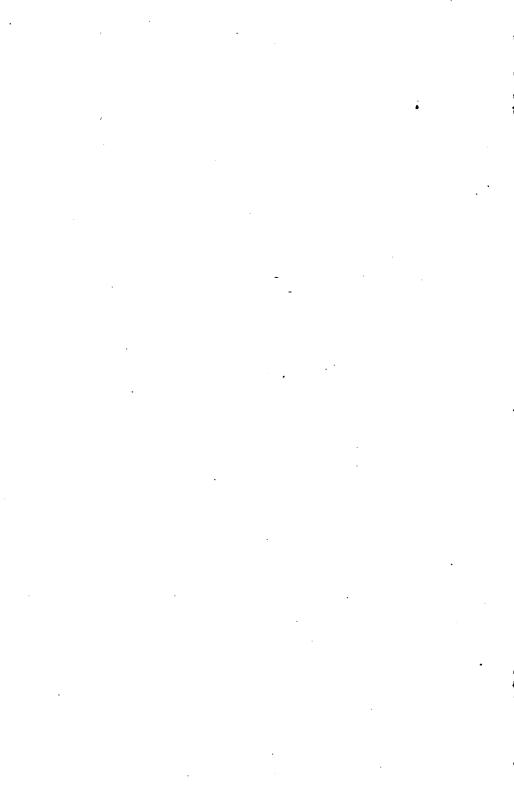

### Lieber Freund!

Bei ber vorstehenden Widmung, welche ich Sie freundlich aufzunehmen bitte, leitete mich ein doppelter Gesichtspunkt.

Einmal wünschte ich Ihnen im Allgemeinen ein Lebenszeichen von mir zu geben, da Sie mich in diesem Sommer nicht wie in vier früheren Jahren in Ihrem schönen Pyrmont sehen. Berhältnisse, deren Abänberung nicht in meiner Macht lag, haben es diesmal nicht gestattet, so gern ich auch der eigenen Neigung und der Pslicht der Dankbarkeit gefolgt wäre. Denn auch von einer Pslicht der Dankbarkeit hat man wohl alle Ursache zu reden, wenn man körperlich so tief herunter gewesen ist, wie Sie mich vor nunmehr sechs Jahren zuerst in Pyrmont wiederssahen, und wenn man dann nach langem hartnäckigen Ringen der Lebenskraft mit den zerstörenden Mächten endlich wenigstens soweit wieder hergestellt ist, als ich es jetzt bin. Denn bleibt mir auch noch in dieser Hinsicht Vieles zu wünschen übrig, so bin ich doch schon zufrieden daß ich leichtere Arbeiten wieder übernehmen kann, und an diesem Erfolg schreibe ich Ihrem Pyrmont einen nicht geringen Antheil zu.

Das ist das Eine. Das Andere ist, daß das Lebenszeichen zugleich eine Erinnerung an alte Zeiten sein soll. Sie, lieber Freund, gehörten dem Lande durch Geburt an, welches auch mir eine Reihe von Jahren hindurch eine zweite Heimath war; wir haben noch als junge Docenten zusammen an der Universität Kiel gewirkt, eine Zeit des jugendlichen Strebens und Hoffens, an die Sie wohl eben so gern zurückbenken als

ich; wir haben endlich Beibe in Schleswig-Holftein jene benkwürdige Erhebung durchgelebt, welche den Hauptgegenstand der nachfolgenden Aufzeichnungen bilbet.

Indem ich dieselbe Ihnen und einem weiteren Leserfreise übergebe. möchte ich indeß von vornherein ein Mißverständniß abwehren. ich hier biete, foll keine Geschichte jener Zeit sein. Gine mirkliche, in allen Beziehungen genügende Geschichte der Herzogthümer in jenen drei Jahren des Unabhängigkeitskampfes kann nach meinem Dafürhalten jest überall noch nicht geschrieben werden, schon deshalb nicht, weil bas Material dazu noch nicht vollständig genug vorliegt. Die Käden der Ereignisse verlaufen allzu oft hinter ben Coulissen ber sichtbaren politi= schen Bühne, und die Eingeweihten wollen oder können meist jetzt noch Von mithandelnden Hauptpersonen haben bisher nur zwei nicht reben. über die Geschichte jener Zeit und ihren Antheil daran öffentlich das Wort genommen, der Brinz Friedrich von Augustenburg-Noer in seinen por zwei Jahren erschienenen Aufzeichnungen und der General von Willisen in den jungst von den Grenzboten veröffentlichten Tagebuchs-Mittheilungen. Der Bring hat Wahres und Kalsches, gesunde Urtheile und baroce Vorurtheile, eine maßlose Selbstüberschätzung und eine eben fo maßlose Herabwürdigung Anderer so stark durcheinander gemischt, daß seine Darstellung ein völlig verzerrtes Bilb jener Zeit giebt, und nur sehr bedingungsweise als Quelle für die Kenntniß derselben zu benuten ist. Die Mittheilungen des Generals Willisen dagegen sind für seine Schleswig-Holfteinische Laufbahn eine sehr farblos und unbestimmt gehaltene Apologie, welche, durchaus arm an neuen Aufschlüssen, die wichtigsten Fragen nur oberflächlich berührt ober ganz mit Stillschweigen übergeht. So wünschenswerth es auch ist, daß die mithandelnden Haupt= personen sich über ihren Antheil an jenen Ereignissen äußern, so wenig wird doch für die Sache gewonnen, wenn es in der Weise des Generals illisen geschieht.

Es handelt sich, wie ich benke, zunächst barum, daß von benen. welche die Erhebung der Herzogthümer mit erlebten, namentlich wenn sie mitten in dem Strom der Ereignisse standen, erst möglichst Biele ihre persönlichen Erfahrungen, Anschauungen und Erlebnisse mittheilen. Mag dabei die Subjectivität des Erzählenden ihren Spielraum haben, wenn nur die Darstellung eine frische ungeschminkte, weber durch diplomatische Rücksichten eingeengte noch durch blinde Leidenschaft verzerrte ift. Wenn ich meinerseits hier ben Versuch einer solchen Darstellung mache, so kann ich mich, wie Sie wissen, allerdings nicht der Gunst einer höheren Stellung in den bamals regierenden Rreisen rühmen, und ich bin daber auch nicht in der Lage, aus Archiven oder geheimen Correspondenzen wesentlich neue Aufschlüsse zu bringen. Allein ich habe etwas Anderes aehabt, mas auch seinen Werth hat, eine nach allen Seiten hin freie und unabhängige Stellung; als Redacteur des bedeutendsten politischen Tageblattes der Herzogthümer sowie als Abgeordneter der Landesversamm= lung war ich in den Stand gesetzt, nach allen Seiten zu sehen, zu hören und den Verlauf der Ereignisse aus nächster Nähe zu beobachten. ich bei der nachfolgenden Darstellung meinen subjectiven politischen Standpunkt nicht verleugnet habe, werben Sie mir nicht zum Borwurf machen, wenn es gleich nicht ganz der Ihrige ist, und Sie daher vielleicht Manches an Bersonen und Berhältniffen anders auffaffen werden, als ich es gethan habe.

Und damit, lieber Freund, sage ich Ihnen Lebewohl, und bitte Sie, mir auch in der Ferne Ihr freundliches Andenken zu bewahren.

Stralfund, im Juni 1863.

### Berichtigungen.

```
Seite 26 Zeile 15 von unten lies ,, feiner Talt" ftatt ,,freier Talt".
               2 von unten lies "Fr. Bebbe" flatt "Dr. Bebbe".
     27
               9 von oben (und) öfter "Graf Reventlon" ftatt " Graf Reventlow".
     31
     71
              12 von oben lies "wie wir wußten" ftatt "ber wie wir wußten".
               9 von oben lies "ber Dänen" ftatt "ber Dänischen Armee".
     97
    144
               1 von oben lies "ber für die Berzogthumer schimpflichen" ftatt "ber
                            fdimpflichen".
 ,, 171
               6 von oben lies "verwerfliche" ftatt "verrätherische".
    173.
               9 von oben lies "ge ftort " ftatt "zerftort".
              19 von oben lies "nichtsnutzige" ftatt "nichtswilrbige".
  ,, 192
               5 von unten lies "Gewalthaber" ftatt "Gewaltthaten".
    224
  ,, 227
               1 von oben lies "Dr. Gillich" fatt "Dr. Gilfch".
```

### Inhalt.

| · I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Bon ber Person bes Berfassers und von ber Universität Riel in ben vierziger Jahren bieses Jahrhunderts                                                                                                                                                                                                                | 1           |
| II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Bolitische Bewegung vor bem Jahr 1848. — Der offene Brief und bie "Schlacht bei Nortorf". — Schleswig-holstein und Deutschland                                                                                                                                                                                        | 10          |
| III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Das Bolk ber Herzogthümer und ihre politischen Parteien. — Der moberirte Liberalismus und die Fortschrittspartei; Wilhelm Beseler und Theodor Olshausen. — Die Aristokratie; Graf Reventlou von Preet. — Die Conservativen                                                                                            | 20          |
| IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Der Herzog und ber Prinz von Augustenburg. Ihr politischer Charafter. Die Bekenntnisse bes Prinzen .                                                                                                                                                                                                                  | 39          |
| <b>v.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Die politische Situation zu Ansang bes Jahres 1848. — Die erste Kunde von der Februarrevolution. — Der 18. März in Rendsburg und die Nacht vom 23. auf den 24. März in Kiel. — Entstehungsgeschichte der Provisorischen Regierung. — Einnahme von Rendsburg                                                           | 54          |
| VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Eintritt bes Berfassers in ein Freicorps. — Eine Misson nach Schwerin. — Ruckfehr und Betheiligung an bem Gesecht bei Schleswig am ersten Oftertage 1848. — Der Wrangel'sche Scheinkrieg                                                                                                                              | 83          |
| VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| In Berlin. — In Frankfurt; ber Waffenstillstand von Malmö. — Abermals in Berlin. — Rudtehr bes Berfassers nach ben herzogthümern als Rebacteur ber Schleswig-Holfteinischen Zeitung                                                                                                                                   | 126         |
| VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Die Herzogthümer im herbst 1848. — Die ungenügenden Allftungen. — Die Armee und die fremden Officiere; der Freiheitsgeist und der absolute Gehorsam; militärische Consticte. — Die Landwehrbewegung im Frühjahr 1849. — Lette Acte der Wassenstüllfandsregierung                                                      | 143         |
| IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •           |
| Umwandlung ber Schleswig-Holfteinischen Zeitung in die Nordbeutsche Freie<br>Bresse. — Die Siegesnachrichten von Edernsörbe und Kolding (5. n. 23. April).<br>— Anforderungen an einen Redacteur. — Eine Rheinreise im Mai 1849. — Der<br>Badisch-Pfälzische Aufstand und die letzten Tage des Franksurter Parlaments | 171         |
| X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -11         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Der Scheinfrieg gegen Danemart in zweiter Auflage unter General Brittwit. —<br>Die Racht von Fribericia und ber General Bonin. — Der Waffenstillstand von<br>Berlin. — Der Sturm gegen ben Kriegsminister Jacobsen. — Die ungenü-                                                                                     |             |
| genben Rüftungen und die Officiersfrage                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>19</b> 0 |

| XI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Der Gang ber Europäischen Reaction bis jum Herbst 1849. — Hamburgs Oc-<br>cupation burch bie Breußen. — Die Ungarischen Emigranten in Hamburg und<br>ibre Korppbäen. — Deutsche und Schleswig'iche Flüchtlinge. — Sammlungen<br>für politische und patriotische Zwede                                                                                                                                                                              | 204         |
| XII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Erwählung bes Berfassers zum Abgeordneten für die Stadt Rendsburg zu Anfang 1850. — Die Landesversammlung, ihre Fraktionen und hervorragenden Mitglieder. — Stand der Finanzen und Budget. — Die Debatte über den Mititär-Strasproceß. — Die Regierung und der General Bonin                                                                                                                                                                       | 213         |
| XIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Die Noth der Schleswiger im Winter 1849/50. — Die verkehrten Maßregeln der Statthalterschaft. — Conflict zwischen Regierung und Landesversammlung über die Wiederbesetung von Schleswig. — Nachgeben der Landesversammlung. — Selbst-Auflösungsbeschluß                                                                                                                                                                                            | 234         |
| XIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Rücktritt bes Generals Bonin und einer Anzahl Preußischer Officiere. — Der General Willisen, seine frühere Lausbahn und seine Charafter. — Seine Armee-Reorganisation erweist sich als eine Desorganisation. — Die Anstellung von fremben Officieren und die Forberung der "Gesinnung". — Reuer fruchtloser Kriedensversuch in Kopenhagen                                                                                                          | <b>25</b> 5 |
| XV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Eine Bersammlung von Führern der Bolkspartei in Braunschweig; Carl Schurz<br>der Geächtete. — Neue Wahlen in Schleswig-Holstein. — Eine Reise nach<br>Dithmarschen und die Erwählung des Bersassers zum Abgeordneten für einen<br>Dithmarsischen Wahldistrict                                                                                                                                                                                      | 277         |
| XVI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Der Friede von Berlin zwischen Preußen und Dänemark und ber Wiederbeginn bes Krieges zwischen Dänemark und Schleswig-Holstein. — Die Nachrichten von ber Schlacht bei Ibstebt. — Die Ursachen bes Berlustes ber Schlacht                                                                                                                                                                                                                           | 282         |
| XVII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sine breiwöchentliche Campagne bes Berfassers in Rendsburg. — Die Explosion bes Laboratoriums am 7. August. — Cholera und Strapazen. — Erkrankung und Rücklehr                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 304         |
| <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Die neue Landesversammlung und ihre Gegensätze. — Politische Processe und unerhörte Berurtheilungen; die Amnestie- und Schwurgerichtsfrage. — Die militärisch-politische Lage seit Idstedt; General Billisen und die Statthalterschaft; Missunde. — Die Statthalterschaft und die Landesversammlung; ershöhte Rüstungen. — Friedrichstadt                                                                                                          | 313         |
| XIX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Die Befreiung Kinkels und ber geheime Polizeiagent. — Die politische Constellation und die Convention von Olmils. — Wiederzusammentritt der Landesversammlung. — Entfernung Willisens vom Oberbeschl und seine Ersehung burch v. b. Horst. — Ju spät. — Ankunft der Preußisch-Oestreichischen Commissäre. — Unterwerfungsbeschluß der Landesversammlung. — Das Ende der Schleswig-Hosseinischen Erhebung; die Nordbeutsche Freie Presse. — Schluß. | 341         |

Sch war im Oktober 1843, unbekannt mit Personen und Berhältnissen, in die Herzogthümer gekommen, um mich als Privatdocent an der Universität Kiel niederzulassen.

3ch hatte das fremde Land und die noch, nicht näher bekannte Universität erst gewählt, als ich fand, daß die akademische Laufbahn, die ich einzuschlagen gebachte, in meiner Preußischen Beimath eine aussichtslose für mich sein würde. In Berlin war ich, als ich mich um die Erlangung ber theologischen Licentiaten-Würde bewarb, trop des alten freisinnigen Marheinede's Gegenbemühungen mit meiner schriftlichen Arbeit zurückaewiesen, und in Greifswald, wo ich allerdings nach längeren Verzöge= rungen und Ueberwindung mannichfacher Schwierigkeiten endlich im Sommer 1843 jum Cramen und jur Promotion zugelaffen warb, burfte ich boch bei ber in ben entscheibenben Berliner Regionen herrschenden frömmelnd-orthodoren Richtung niemals auf Beförderung rechnen. Diese Universität, wo auch mein Landsmann Carl Schwarz zur Licentiatur gelangt mar, ftand unter dem Ministerium Sichhorn im schwarzen Buch, wie später unter bem Ministerium Raumer. Auch hatte ich, ebe ich in Greifswald zum Examen gelaffen ward, mich unter ber Hand anheischig gemacht, mich dort nicht als Privatdocent zu habilitiren, um der Kakultät nicht noch weitere Verlegenheiten zuzuziehen.

Für eine freisinnige philosophische Richtung war, wie es schien, das mals in Preußen kein Raum mehr, und am wenigsten glaubte man sie in den theologischen Fakultäten dulden zu dürsen. Ich beschloß also, nachdem ich dem Ehrenpunkt genügt und Examen und Promotion an der Fock, Eximerungen.

heimischen Preußischen Universität bestanden hatte, mein Heil auswärts zu versuchen. Ich richtete meine Blicke auf Kiel, wo gerade damals durch den Abgang des Prosessor Dorner in den Lehrkräften eine Lücke entstanz den war, und da ich von dem Prosessor Pelt, an den ich mich mit einer schriftlichen Anfrage gewandt hatte, die Antwort erhielt, daß meiner Habilitation nichts im Wege stehen würde, begab ich mich im Oktober 1843 dorthin.

Ein nervöses Fieber, welches mich einige Tage nach meiner Ankunft befiel und mich fast ein volles Vierteljahr niederwarf, verhinderte mich schon in diesem Winter meine Vorlesungen zu beginnen. Es geschah erst im Frühling 1844 zum nächsten Sommersemester, und von da an bis zum März 1848 habe ich regelmäßig Vorlesungen gehalten. Da die im eigentlichen Sinne systematischen Disciplinen der Dogmatif und Ethik dem Privatdocenten noch nicht gestattet waren, so entnahm ich meine Vorlesungen hauptsächlich der historischen Theologie; ich las über Dogmengeschichte, Symbolik, Geschichte der neuesten Theologie. Zugleich zog ich von den Schriften des Neuen Testaments namentlich die Paulinischen Briese in den Kreis meiner Vorträge, indem ich nach den Epoche machenden Untersuchungen der Tübinger Schule eines Baur, Zeller, Schwegler von hier aus das nöthige Licht für das Dunkel der christlichen Urgeschichte zu gewinnen suchte.

3ch konnte bald mit Befriedigung mahrnehmen, daß meine Borträge bei der studirenden Jugend Anklang fanden. Kür eine so kleine Univer= sität hatte ich meistens recht besuchte Borlesungen, die, wenn sie allgemei= ner interessirende Themata, etwa die neueste Entwicklung der Theologie seit Strauß, behandelten, häufig auch von Nicht-Theologen besucht murben. Die freisinnige kritische Richtung, welche ich vertrat, hat bei der Jugend schon von Natur auf einen empfänglichen Boden zu rechnen, und ein Privatdocent, welcher, selbst noch jung, den Studenten noch näher steht, hat, wenn er sonst nur der rechte Mann ist und den die Zeit bewegenden Ibeen einen frischen ungeschminkten Ausdruck verleiht, stets auf die Sympathie der Zuhörer zu rechnen. Denn geht ihm auch der Nimbus der Autorität ab, welcher die Vorträge der älteren Professoren von anerkanntem Namen für die Studirenden umgiebt, fehlt ihm auch noch die breite Basis realen Wissens, welche nur durch ein längeres der Wissenschaft geweihtes Leben gewonnen werden kann, so hat er bafür wieder etwas Anderes, was ihm zu Statten kommt: es ist die jugendliche Frische des Empfindens und Denkens, die um so energischer wirkt, wenn sie mit Klarheit und Kraft des Ausdrucks gepaart ist.

Bu meinen Borlefungen kam alsbald eine ziemlich umfangreiche literarische Thätigkeit. Ich schrieb Rezensionen für die Hallische Allgemeine Literatur=Zeitung und veröffentlichte einige historische Arbeiten in ber Leipziger Zeitschrift für historische Theologie, mährend andere, mehr in die Zeitgeschichte einschlagende größere Auffätze in den damals von Schwegler in Tübingen herausgegebenen Jahrbuchern ber Gegenwart und in den Cotta'schen Monatsblättern zur Erganzung der Allgemeinen Zeitung erschienen. Zugleich betheiligte ich mich in Gemeinschaft mit mehreren freisinnigen Beiftlichen und anderen jungeren Kräften der Herzogthümer an der Gründung einer eigenen Zeitschrift — wir nannten sie für freien Protestantismus — welche sich die Aufgabe stellte, in einer allen Gebildeten zugänglichen Beise ber Darftellung auf dem Gebiet der Religion und Kirche die bewegenden Ideen der Zeit zum Ausdruck zu Außer ben in Zeitschriften veröffentlichten Auffäten erschienen bringen. in jener Zeit auch ein paar Arbeiten von mir selbständig im Drud; nachbem eine kleine Brochure über den heiligen Rock, dessen skandalöse Verehrung damals einen Sturm in der katholischen Kirche und der ganzen gebildeten Welt erregte, im Jahr 1845 vorangegangen war, folgte 1847 mein größeres Werk über die Socinianer, welches auch bei Anhängern einer fehr abweichenden theologischen Grundanschauung Anerkennung gefunden hat.

Indeß, ich sollte bald genug inne werden, daß auch hier meine freissinnige Richtung meinem Borwärtskommen im Wege stand. Die Königin, die Semahlin Christians VIII., war eine entschiedene Anhängerin und Begünstigerin jener frömmelnd-orthodoxen Richtung, welche auch bei uns in Preußen das Auder sührte, und der König ließ sie innerhalb der theologischen und firchlichen Sphäre um so lieber gewähren, als sich diese Richtung seinen je länger je mehr ausgeprägten absolutistischen Neigungen zum willigen Wertzeug darbot. So mußte ich denn bald die Erfahrung machen, daß besuchte und mit Beisall ausgenommene Borslefungen und eine ziemlich ausgebreitete literarische Wirksamkeit auch hier einem jungen theologischen Privatdocenten nach oben nicht zur Empfehlung gereichten, wenn der Stempel der allein seligmachenden Gesinsung sehlte. Als ich ein paar Jahre nach meiner Habilitation um eine außerordentliche Gratisication — ein sogenanntes Gratial, wie es in

Kiel genannt wurde — anhielt, welches sonst in der Regel als Vorläuser ber Ertheilung einer Professur an Privatdocenten verliehen ward, die eine längere Zeit mit Erfolg an der Universität Kiel gelehrt hatten, ward es mir ohne Angabe von Gründen abgeschlagen, und als dann später, nicht lange vor dem Ausbruch der Erhebung, von Studenten, ohne mein Vorwissen, eine Petition ins Werk geseht war, daß man mir eine außersordentliche Prosessur verleihen möge, so hatte auch dieser Schritt selbstverständlich keinen Erfolg.

Abgesehen von dieser Erfolglosigkeit meines Strebens, wenn man darunter das Richt-Erlangen einer gesicherten äußeren Existenz versteht, war meine mehrjährige Laufbahn als Privatdocent in Kiel für mich eine glückliche Zeit, an die ich noch jett immer mit Vorliebe zurückdenke. Lag schon an sich in der erfolgreichen Wirksamkeit eines akademischen Docenten für mich ein eigenthümlicher Reiz, so ward derselbe noch erhöht durch das ganze Gepräge des mich umgebenden Lebens in der aufstrebenden Universitätsstadt, welches sich gerade damals durch das Zusammentressen verschiedener Umstände nach allen Seiten auf das Günstigste gestaltet hatte.

Unter den Angehörigen der Universität herrschte zu jener Zeit ein sehr reges wissenschaftliches Leben, welches auch in weiteren Kreisen förbernd und anregend wirkte. Unter den Professoren war eine Reihe der bedeutendsten Lehrkräfte wirksam, wie denn von jeher die Universität Kiel ben Ausgangs: ober Durchgangspunkt für viele ber nanhaften Univer: sitätslehrer Deutschlands gebildet hat. Unter den Theologen hatte nur Pelt als vielseitig gelehrter Mann einen bedeutenden Auf; doch fand seine Vortragsweise bei ben Studenten wenig Beifall. Als Historiker lehrten damals Bait und Dropsen in Kiel; beide hatten meift für eine so kleine Universität zahlreiche Zuhörerschaften, und wirkten, so verschieden sonft auch ihre Weise war, in den weitesten Kreisen anregend burch Wort und Schrift. Die klassischen Alterthumswissenschaften hatten an dem ältern Nitsich und zeitweilig an Otto Sahn zwei hervorragende Repräsentanten, benen sich in zweiter Linie der Brofessor Forchhammer anreihte, und die eigentliche Philosophie fand an Chalpbaus einen namhaften Vertreter. Die medicinische Fakultät nannte Langenbeck, bessen Ruhm schon bamals auf einen Stern erster Größe in der Chirurgie deutete, noch den ihrigen, während Hegewisch' Name mehr dem allgemein literarischen Felde Die Naturwissenschaften wurden durch den alten Pfaff angehörte.

repräsentirt, bessen Glanzepoche allerdings einer frühern Zeit angehörte: wurde auch seine öffentliche Lehrthätiakeit durch eine rasch zunehmende Blindheit beeinträchtigt und endlich vollständig gehemmt, so mußte doch wer ihn näher kennen lernte, immer noch erstaunen über die jugendliche Geistesfrische und die lebendige Theilnahme an allen bervorragenden Ereignissen der Wissenschaft und des Lebens, die sich der bejahrte In der juristischen Fakultät lehrten der alte Falck Mann bewahrt batte. und die jüngeren Professoren Johannes Christiansen und Otto von Madai; Christiansen, nicht blos in wissenschaftlicher Hinsicht begabt, son= bern auch mit einem regen Sinn für die Runft ausgestattet, ber ihn beständig antrieb, sich auf mehr als einem Felde derselben selbst zu ver= suchen; Madai bekanntlich im Anfang der vierziger Jahre durch den Corporalsgeist, den der Raiser Nicolaus seinen Universitäten einzuimpfen trachtete, nebst Breller und Anderen von Dorpat vertrieben, und nicht lange darauf nach Riel berufen; — eine seltene Vereinigung wissenschaft= licher Tüchtiakeit und versönlicher Liebenswürdiakeit.

Neben diesen älteren und bereits namhaften Vertretern ber Wiffen= schaft an der Universität Kiel stand in jener Zeit ein jüngeres sehr rühriges Geschlecht von Docenten, welche sich seitbem mehr ober weniger Alle einen Namen erworben haben. Bon benen, welche um die Mitte ber vierziger Jahre gleichzeitig mit mir als Privatbocenten die akade= mische Laufbahn verfolgten, nenne ich hier nur den jüngst vielgenannten Theologen Baumgarten, der damals übrigens noch für einen Anhänger Hengstenbergs galt; die Philosophen Harms und Thaulow, noch gegen= wärtig in Riel; Müllenhoff, ben bekannten Forscher auf dem Gebiet der altbeutschen Linguistif, seit mehreren Jahren in Berlin; ben jungern Nitssch, als Historifer vor Kurzem nach Königsberg berufen; Stein, ben bekannten Socialpolitiker seit dem Ausgang der Schleswig-Holsteinischen Erhebung in Wien, den National-Dekonomen Dr. Ahlmann, später mährend der Erhebungsiahre Chef des Schleswig-Holfteinischen Vostwesens. unter den Medicinern endlich die Doctoren Weber, Roß und zwei Balen= tiner, die beiden ersteren und der eine Balentiner später in der Bollkraft bes Mannesalters durch den Tod dahingerafft, ber andere dieses Namens gegenwärtig Hofrath und vielbeschäftigter Babearzt in Ayrmont. — So verschiedene Lehrfräfte, alle mehr oder weniger im ersten Thätigkeits= brange einer beginnenden Laufbahn, erzeugten eine Kulle gegenseitiger Anreaung und jugendlichen Wetteifers. Dazu mar bas Verhältnik der

jüngeren Docenten zu ben älteren Professoren jener Zeit in Riel als ein sehr glückliches zu bezeichnen, weil es frei war von der Pedanterie, von dem Zwang und von der steisen Förmlichkeit, welche auf andern Universstäten zwischen dem Professor, Hofrath oder Geheimen-Rath, der bereits etwas ist, und dem jungen Privatdocenten, der noch nichts ist, eine unausfüllbare Klust besestigen. Wit Ausnahme weniger Persönlichskeiten, welche den Mangel wirklicher Bedeutung durch einen äußerlichen Nimbus von Grandezza und Ueberlegenheit zu ersehen suchten, nahm das Rieler Professorenthum den jüngeren Docenten wie den Studirenden gegenüber eine von aller unangenehmen Prätention freie und deshalb um so böher geachtete Stellung ein.

. Neben dem wissenschaftlichen Leben ging in der strebsamen Universitätsstadt, die namentlich seit der Eröffnung der Eisenbahn auch als Safen und Sandelsplat eine jährlich steigende Bedeutung gewann, ein sehr reges geselliges Leben voll mannichfacher Anrequing und Abwechs= lung. Den dominirenden Mittelpunkt des geselligen Lebens der Universitätsfreise, des höheren Bürger- und Beamtenthums bildete die Sarmonie, welche neben der Pflege geistiger Interessen durch ein reichhaltiges Lesekabinet und eine damit in Berbindung stehende Bibliothek, auch durch Concerte und Bälle den künftlerischen und im engeren Sinne gesellschaft= lichen Reigungen einenswillkommenen Anhaltepunkt bot. Auch ein kleiner Auf dem Schloß, welches weithin die Stadt und den Sof fehlte nicht. Hafen überragt, residirte der Herzog Carl von Glückburg, der Chef der iungeren Linie bes herzoglichen Saufes von Schleswig-Holftein, beffen ältere Linie durch die Augustenburger repräsentirt wird. Die Herzogin Wilhelmine, eine Dänische Königstochter, war in erster She mit ihrem Better, dem jetzt regierenden König von Dänemark, damals noch als Kronprinzen, vermählt gewesen, aber schon seit lange von ihm geschieden und dann an den Herzog von Glücksburg verheirathet. Das Schloß in Riel bilbete zwar kein hervorragendes geistiges Centrum; aber die kleinen Höfe nach dem Muster Weimars zu den Zeiten Carl Augusts oder Gotha's unter seinem gegenwärtigen Fürsten sind bekanntlich eine Seltenheit. Im Großen und Ganzen muß man in diesen Regionen schon das immer als ein Verdienst anerkennen, wenn ber Inhaber ber höchsten Stellung nicht hemmend und störend eingreift durch das Bestreben, dem Kreise, mit dem er in Berührung fommt, den Stempel höfischer Etikette, Monotonie und Langerweile aufzuprägen. Und dies Verdienst konnte man

auch dem Hrzogspaare, welches auf dem Schloß zu Kiel Hof hielt, nicht absprechen; sie ließen ohne die Prätention, eine Rolle spielen zu wollen, das Leben um sie her gewähren und sich gestalten wie es wollte. Bei den Diners und Bällen, wo unter Fernhaltung aller aristofratischen Erclusivität das dürgerliche Element neben dem Landesadel seine Geltung behauptete, herrschte im Allgemeinen ein freier und zwangloser Ton, und namentlich auf den Bällen, deren mehrere in jedem Winter veranstaltet wurden, erinnerte kaum etwas daran, daß man der Gast eines Herzogs und Gemahls einer Prinzessin aus königlichem Geblüt war. Nur auf dem großen Festball, welcher jährlich im Januar während der Zeit des Kieler Umschlags zur Feier des Geburtstags der Herzogin gegeben wurde, sah man Galla-Unisormen und Ordensbänder in größerer Anzahl; aber auch da war der schwarze Frack noch überwiegend.

Während die Harmonie und das Schlof die beiden großen Mittelpunkte des geselligen Lebens der höheren Klassen bildeten, sammelte eine Reihe von Privathäusern kleinere gesellige Kreise um sich, und wer an Mittage: und Abendgesellschaften, The dansants und Bällen, musikalischen oder dramatischen Aufführungen, meift von Dilettanten ausgeführt, sein Vergnügen fand, war oft mehr in Anspruch genommen, als es für Reit und Kräfte zuträglich war. Sehr angenehm waren die freien und leichten Formen des geselligen Umgangs, welche si in Riel namentlich in den Kreisen der Universität eingebürgert hatten. Hatte man die nähere Bekanntschaft einer Familie gemacht, so war man auch uneingeladen stets gern gesehen; an die Stelle formlicher Visiten, welche ander= wärts die unvermeidlichen Borläufer oder Nachfolger officieller Abfütterungen bilben, traten zwanglose Abendbesuche; denn Abends um 8 Uhr, wenn die Tagesarbeiten vollendet waren, war Theezeit und dann war man, wenn man sonft anders gefiel, ein für alle Mal eingeladen; man blieb ein paar Stunden im Kamilienkreise und fand in der beleb= ten Unterhaltung zugleich Erholung und Anregung der mannichfal= tiasten Art.

Auch die eigentlichen Gesellschaften, zu denen man eingeladen ward, trugen meist den Charakter leichter und ungezwungener Geselligkeit. Bei den Diners, welche gewöhnlich um 3 oder 4 Uhr Nachmittags besannen, aß und trank man einfach aber gut; drei bis vier Gänge war das Gewöhnliche und selten saß man länger als eine dis anderthalb Stunden bei Tische. Die Abendgesellschaften begannen regelmäßig erst

nach 8 Uhr mit dem Thee, dann wurden ein paar Stunden in belebter Conversation, mit Musik, hin und wieder auch wohl der Ausschrung lebender Bilder oder kleiner dramatischer Piècen zugedracht; schließlich ein Soupe von wenigen Gängen und spätestens um Mitternacht war das Ganze zu Ende. Die langen und langweiligen Gesellschaften, in denen so manche andere Städte, namentlich des nördlichen Deutschlands, excelliren, Sessionen, wo es sich vorzugsweise um eine großartige Schlemmerei in Speise und Trank handelt, wo man halbe Tage oder Nächte bei Tische zubringt, wo das geist-tödtende Spiel die Conversation verdrängt, kannte man zu jener Zeit in Kiel nicht, wenigstens nicht in den Kreisen, welche ich näher kennen zu lernen Gelegenheit gehabt habe.

Ru den Häusern, wo ich in der Zeit meines Kieler Docententhums am meisten und liebsten verkehrte, gehörte das des Professor Christiansen, meines langjährigen Haus= und Wandnachbarn. Wir hatten aus unseren Kenstern eine prächtige Aussicht über den Rieler Hafen mit seiner lebendigen Bewegung von ankommenden und abgehenden Schiffen; da meine Gänge mich täglich an seiner Wohnung vorüberführten, besuchte ich ihn häufig in unbeschäftigten Augenblicken und habe durch die vielseitige Bildung dieses Mannes vielfache Förderung und Anregung erhalten. Er war zwar nicht, mas man einen politischen Charafter nennt; nach ber einen Seite verschwägert mit bem Grafen Moltke, dem bekannten Bertreter des Dänischen Gesammtstaats und eines starren aristokratischbüreaufratischen Absolutismus, nach ber andern mit bem späteren Statt= halter Beseler, dem Haupt eines moderirten Liberalismus, mar der Professor Johannes Christiansen schon durch seine Familienbeziehungen in die Mitte zweier Gegenfate gestellt, und ftand er auch mit seinen Sympathien im Wesentlichen auf der Seite der nationalen und freifinnigen Partei, so lag es boch nicht in seinem Charafter, bafür mit conse= quenter Energie einzutreten und wirtsam zu sein. Seine Reigungen gehörten überhaupt nicht dem politischen Kelde an. Ausgestattet mit einer vielseitigen und scharfen Auffassungsgabe, wo es das Urtheil über Menschen und Dinge galt, entbehrte er dagegen der Bestimmtheit des Willens und, ich möchte fagen, der Einseitigkeit des Handelns, welche auf dem politischen Gebiet mehr als sonstwo nothwendig ift, um mit Erfolg auf bestimmte Ziele loszuarbeiten. Seine Neigungen, soweit sie nicht von seiner Wissenschaft absorbirt wurden, gehörten dem fünstlerischen Er hatte einen feinen Sinn für bramatische und musikalische Gebiet.

Darstellung, und war er auch selbst kein ausübender Musiker, so liebte er es doch, talentvolle Virtuosen, Musiker, Sänger und Sängerinnen Vor Allem führte ihn seine Neigung zur in seinen Kreis zu ziehen. Plaftit und Malerei; auf beiden Gebieten befaß er eine für einen Dilet= tanten sehr anerkennenswerthe Kunftfertigkeit, und meistens war dieselbe in fürzester Zeit erworben; benn lange Ausbauer mar seine Sache nicht. Durch ihn kam auch ich in Berührung mit zweien unserer bedeutenbsten Maler, welche sich damals einige Zeit in Riel aufhielten, mit Carl Rahl, bem befannten Historienmaler, jest Brofessor in Wien, und mit Charles Roß, dem nicht minder tüchtigen Landschaftsmaler. Man konnte nicht leicht einen größeren Gegensatz benten, als dies fehr befreundete Maler-Baar in der äußern Erscheinung bildete: Rahl der Ausdruck sinnlicher Rraft, eine untersette gebrungene Figur mit dem struppigen Kopf eines Fauns auf breitem Stiernacken, in jeder Beziehung eine füdliche Natur mit ihrer Lebensfülle und mit ihren Leidenschaften; Roß dagegen ein ächtes Kind des Nordens, eine schmale, zart gebaute Gestalt mit weichen regelmäßigen Gesichtszügen und dem röthlich blonden lodigen haar der Rahl war geistig der bedeutendere der Beiden angelfächsischen Race. und überraschte oft durch die Originalität und Kraft seiner Bemerkungen. Rok hatte etwas Weiches, Bestimmbares in seinem Wesen und trat, wenn Rahl gegenwärtig war, in den Hintergrund. Sonst war auch er eine interessante Erscheinung und von unbestreitbarem Talent in seinem Kach; unter seinen Griechischen und Schleswig-Holsteinischen Landschaften waren viele von genialer Composition und glänzender Farbengebung. Mit seinen beiden talentvollen Brüdern, dem als hellenisten befannten Professor Ludwig Roß in Halle und dem bereits genannten Mediciner Dr. Gustav Roß hat er das Schickfal getheilt, burch einen frühen Tod seiner Laufbahn entrissen zu werden; er starb vor einigen Jahren in München.

Ueberhaupt hat der Tod im Verlauf weniger Jahre in dem Zirkel, in dem ich damals hauptsächlich verkehrte, stark aufgeräumt. Der Professor von Madai, der nebst seiner liebenswürdigen Gemahlin eine der Hauptzierden dieses Kreises bildete, starb schon im Jahr 1850 in Gießen, wohin er berusen war, nachdem er kurze Zeit als Schleswig-Holsteinischer Gesandter bei der Centralgewalt in Frankfurt a. M. fungirt und darauf als Professor in Freiburg gewirkt hatte. Und nur wenige Jahre später (1854) folgte ihm der Professor Christiansen im Tode. Niemand, der

ben schönen kräftigen, auch als Turner ausgezeichneten Mann in seiner Blüthenzierde gekannt hat, hätte ein so frühzeitiges Ende für ihn ahnen können.\*)

### II.

Während das gesellschaftliche Leben in Kiel und den Herzogthümern überhaupt noch den Anblick heiteren Behagens und ungestörter Ruhe bot, zeigten sich auf dem politischen Felde bereits die Anzeichen kommenden Sturms.

Als ich im Herbst 1843 nach Kiel ging, war man im übrigen Deutschland noch sehr unbekannt mit den politischen Verhältnissen der Herzoathümer und der Geschichte ihres unausgesetten Kampfs gegen Dänische Uebergriffe. In den Herzogthümern selbst, wo die Bewegung ber dreißiger Jahre von der Dänischen Regierung mühfam gedämpft mar, begann im Anfang des folgenden Jahrzehends mit dem frischeren Luftzug, ber bamals durch ganz Deutschland ging, wieder ein regeres Leben auf dem politischen Gebiet sich bemerklich zu machen. Die cynische Schamlosigkeit, mit der die Dänen die reichen Herzogthümer ausbeuteten, die frechen Schimpfereien, mit benen ihre Führer die Deutsche Bevölkerung überschütteten, gehässige Drohungen, wie das Wort Orla Lehmanns: "Man musse es den Schleswigern mit dem Schwert auf den Rucken schreiben, daß sie Dänen seien", - Alles dies erzeugte allmälig in den Herzog= thümern eine von Tage zu Tage an Ausbehnung und innerer Energie wachsende Opposition. Ich betheiligte mich damals noch nicht, wenig= stens nicht aktiv, an der Bolitif; höchstens daß ich hin und wieder eine Adresse mit unterzeichnete, oder einer zu politischen Zwecken berufenen Versammlung beiwohnte; aber was ich täglich las, sah und hörte, gab mir die Ueberzeugung, daß ein Zusammenstoß zwischen dem Deutschen und Dänischen Element unausbleiblich bevorstehe und daß es nur einer gun= stigen Gelegenheit bedürfe, damit das unter der Asche glimmende Feuer in lichterlohe Flammen ausbreche.

<sup>\*)</sup> Der Professor Christiansen, Johannes, von bem hier die Rebe ist, ist nicht zu verwechseln mit seinem jungeren noch jetzt in Riel bocirenben Bruber Karl, bamals noch Brivatbocent, ber bem älteren Bruber in keiner Beziehung gleich kam.

Diese Gelegenheit schien schon im Jahre 1846 gekommen. Chriftian VIII., dem Drängen der Dänischen Bartei nachgebend und selbst begierig vor dem Ende seines Lebens noch ein sicheres Fundament für die Lieblingsidee seines Dänischen Gesammtstaats zu gewinnen, erließ am 8. Juni des genannten Jahres den berüchtigten offenen Brief, burch ben für den nahen Fall des Aussterbens der regierenden königlichen Linie eine aleiche Erbfolge für Dänemark wie für die Herzoathümer durch dictatorischen Machtspruch in Aussicht gestellt ward. Es war eine schreiende Rechtsverletzung; denn in Danemark folgte nach dem Staatsrecht des sogenannten Königsgesetzes beim Aussterben des regierenden Stammes, ber außer bem König bamals nur auf vier Augen ftand, die weibliche Linie, mährend in den Herzogthümern — nach Deutschem Recht — nur die männliche Linie, voran die Augustenburgische Herzogs= familie, erbberechtigt war. Der Augenblick, wo der lette Sprößling bes Dänischen Königshauses, ber damalige Kronprinz, jest König Friedrich VII., die Augen zumachen würde, hatte bis dahin in den Herzogthümern als die Stunde der Erlösung von dem Dänischen Joch gegolten; man war entschlossen, wenn es nicht anders sein könne, das Unvermeidliche so lange zu ertragen, in der sichern Aussicht, daß bann eine Scheidung bes unnatürlichen Chebundnisses erfolgen werbe. Hannover sich von England schied, als hier mit der Königin Victoria die weibliche Linie auf den Thron gelangte, so mußte es nach dem in Europa geltenden öffentlichen Recht auch mit Schleswig-Holftein und Dänemark geschehen. Da kam nun der offene Brief, der mit einem Federstrich alles Recht zu vernichten und alle Hoffnungen ber Deutschen Herzogthümer zu zerschmettern drohte. Die Aufregung, welche sein Erscheinen in Schleswig-Holstein erzeugte, mar ungeheuer; überall war der offene Brief und seine möglichen Folgen das Thema der Unterhaltung; überall war man einig, daß gegenüber einem so ungerechten Angriff die Herzogthumer alle Kräfte der Vertheidigung aufbieten müßten. Nur sah es mit ber Orga= • nisation des Widerstandes noch sehr schwach aus. Die Ständeversamm= lungen von Schleswig und Holstein — sie tagten damals bekanntlich getrennt, wie jest wieber — waren zunächst bas legitime Organ bes Lanbes. Aber nur die Holfteinische Ständeversammlung ward berufen und um jede unliebsame Erklärung abzuschneiben, mard von vornherein jede fernere Erörterung der staatsrechtlichen Verhältnisse der Herzogthümer und jede etwa darauf sich beziehende Eingabe untersagt.

offenen Brief nur von einer königlichen "Ansicht" die Rebe gewesen war, so lieserte dies Berbot nunmehr den praktischen Commentar: es war eben eine königliche Ansicht, welche keinen Widerspruch dulden wollte. Die Sache der Dänischen Machthaber war so schlecht, daß sie keine öffentliche Erörterung vertrug. Die Ständeversammlung, durch die ihrer Zeit berühmt gewordene Neumünster'sche Adresse zu energischer Wahrnehmung der Landesrechte angeseuert, that ihre Pslicht und protestirte in einer Adresse an den König-Herzog gegen die doppelte Ungerechtigkeit. Aber der königliche Commissär verweigerte die Annahme, und nun stellte die Ständeversammlung ihre weitere Thätigkeit ein, nachdem sie zum Schluß noch eine Beschwerde an den Deutschen Bundestag gerichtet hatte.

Die Aufregung stieg immer höher, als man ersuhr, daß der Prinz Friedrich von Augustenburg, der jüngere Bruder des erbberechtigten Herzogs, seinen Posten als Statthalter der Herzogthümer niedergelegt habe. Bei dem nahen verwandtschaftlichen Berhältniß der Augustenburger zum König und ihrer sonst als streng monarchisch bekannten politischen Gesinnung schloß man aus diesem Borgang nicht mit Unrecht, daß der Bruch wegen der Erbsolgesrage ein unheilbarer in der königlichen Familie geworden und daß der König seinerseits rücksichtslos über alle entgegenstehenden Rechte weg auf sein Ziel loszugehen entschlossen sei.

Es handelte sich nunmehr barum, der Bewegung in den Herzogthumern eine folche Kraft zu geben, daß die machiavellistischen Plane ber Dänischen Regierung an ber Ginmuthigkeit des Widerstandes scheiter= ten und vor äußersten Maßregeln scheute, wie man wußte, der von Natur furchtsame Sinn bes Königs zurück. An die Spite ber Bewegung stellte fich ein Mann, dessen Name schon seit lange einen guten Klang im Lande hatte und der sich seitbem als einer der tüchtiasten und entschlossensten Vorkämpfer für nationale und bürgerliche Freiheit in Schleswig-Holftein bewährt hat, der Eisenbahndirector Theodor Olshausen in Riel. in der letztgenannten Stadt, organisirte er zunächst die Bewegung; mehrere öffentliche Versammlungen wurden im Lauf des August gehalten, . und da die Bolizei-Behörden bereits instruirt waren, keine Bersammlungen zu gestatten, welche die staatsrechtlichen Verhältnisse der Herzogthümer in ben Kreis ihrer Berathung zu ziehen ober zum Gegenstand von Petitionen zu machen beabsichtigten, so richtete man sich in diesen Versammlungen zunächst gegen die Ungesetlichkeit bieses Verbots. Gine große allgemeine Volksversammlung der Herzogthümer ward nunmehr verabredet, um den

Volkswillen auf eine unzweideutige Weise zum Ausdruck zu bringen. Da entschloß man sich auf Dänischer Seite zu einem Gewaltstreich. erkannte in Theodor Olshausen sehr richtig ben leitenben Kopf ber ganzen Bewegung; konnte man ihn unschädlich machen, ehe die Bewegung die nöthige Kraft gewonnen hatte, so konnte man hoffen, dieselbe lahm zu legen. Der König war um biese Zeit im Seebabe auf ber Insel Föhr an ber Weftküste von Schleswig; von hier aus erging in den letten Tagen des August ein Restript an den oberften Polizei-Chef von Kiel, welches die Verhaftung Olshausens anbefahl, wofern er sich nicht verpflichten wolle, sich jeder Theilnahme an der beabsichtigten allgemeinen Volksversammlung sowie an fonstigen ähnlichen Bersammlungen und Demonstrationen zu enthalten. Wie man es bei bem Charafter Olshausens nicht anders erwarten konnte, so geschah es; er verweigerte es, die Forberung ungesetlicher Willfür zu erfüllen, und wanderte lieber ins Gefängniß. Am 1. September in Riel verhaftet, warb er bann nach Rendsburg auf die Festung gebracht, wo er anderthalb Monate saß, bis er endlich burch Spruch des Ober-Appellations-Gerichts aus der ungesetzlichen Haft befreit ward.

Mit Olshausens Verhaftung war, wie gesagt, ber Bewegung ber leitende Kopf entrissen; die andern Mitglieder des Comités, welches sich für die demnächst abzuhaltende große Volksversammlung gedildet hatte, waren gewiß eben so patriotische und wackere Männer als Olshausen, aber es sehlte ihnen das Talent der Leitung; es sehlte ihnen die Klarheit des Denkens, welche in schwierigen Lagen das Richtige trisst, und die Energie des Willens, welche für das einmal als richtig Erkannte auch Alles einzusehen entschlossen ist. Man beschloß die große Volksversammlung troß des entgegenstehenden Verbots und troß Olshausens Verhaftung dennoch abzuhalten. Zum Versammlungsort ward das Holsteinische Dorf Nortorf bestimmt, an der von Neumünster nach Kendsburg sührenden Sisensdahn auf jenem langgestreckten Haibe-Rücken belegen, der sich in der Mitte der Cimbrischen Haldinsel aus den Herzogthümern dis in die Nordspiese von Jütland hinauf zieht.

Am Morgen des 14. September, dem für die Versammlung bestimmten Tage, strömten von allen Seiten die Massen der Theilnehmer nach Nortorf, aus der näheren Umgegend zu Fuß, zu Roß und zu Wagen; aus weiterer Ferne brachten die Eisenbahnen lange Züge; von Norden kamen die Rendsburger und Schleswiger, von Süden der größere Theil

ber Holsteiner; in Neumunster, dem Kreuzungspunkt der Bahn, trasen Contingente der Städte Kiel, Altona, Glücktadt und der andern Ortschaften des östlichen, füdlichen und westlichen Holstein zusammen; ein donnerndes Hurrah! erschalte zur Begrüßung und kaum konnten zweischwer arbeitende Lokomotiven den unabsehbaren Wagenzug gegen Norden schleppen.

Ich machte, obwohl sonst der Politik damals noch ziemlich fremd, den Zug mit; galt es doch als eine Ehrensache, der Dänischen Anmaßung gegenüber unser Recht zu wahren und durch unser Erscheinen Protest einzulegen gegen das ungerechte Verbot der Versammlung. Was geschehen werde, davon hatte freilich Niemand eine klare Vorstellung; die Pläne des Comités waren in tieses Dunkel gehüllt. Man wußte, daß der Amtmann von Rendsdurg die strengsten Vesehle hatte, die Versammlung zu verhindern, und daß Militär gegenwärtig sein werde, um seinen Vesehlen nöthigenfalls mit Gewalt Nachdruck zu geben. Sin Jeder, welcher hinzing, war sich bewußt, daß es möglicher Weise zu einem blutigen Conslict kommen könne.

Als wir auf der Station Nortorf anlangten, wurde unfer Zug von einer dichtgedrängten Masse mit endlosem Hurrah! empfangen. Der Zug hielt in einem Terrain-Einschnitt; sobald wir die Wagen verlassen hatten, erstiegen wir die wallähnliche Böschung, welche bei der Ankunst den Ueberblick nach der Haide Seite hinderte. Da sahen wir denn auf ein paar hundert Schritt Entsernung die lange rothe Linie eines ganzen Infanterie-Bataillons vor uns und daneben eine Schwadron Dragoner. Ein königlicher Abjutant war eigens von Föhr gesandt, um den Oberbesehl über diese bewassnete Macht zu führen und die Energie der Civils-Behörde anzuspornen.

Alles war gespannt, was kommen würde. Während das Comité sich in Verhandlung mit dem Amtmann befand, kam es bereits zu einer scharfen Reibung mit dem Dänischen Rittmeister Torp, welcher die Caval-lerie befehligte. Derselbe hatte offenbar die Absicht, einen Constict her-vorzurusen; er ließ eine Abtheilung gegen die Volksmasse an der Eisen-bahn vorgehen und nur der Geistesgegenwart des den Eisenbahnzug sührenden Oberschafsners — es war ein Pole mit Namen Niemojewski — war es wahrscheinlich zu danken, daß das Dänische Vorhaben vereitelt ward. Im entscheidenden Augenblick ließ nämlich der Zugführer den langen Bahnzug vorgehen; derselbe schob sich wie eine schützende Mauer

por die wehrlose Masse und schnitt ein paar bereits diesseits befindliche Reiter ab, welche nun an einer fehr unbequemen Stelle über ben Sobl= weg zurück mußten, und zum Theil bei der Gelegenheit stürzten. Rittmeister Torp ward sein gehässiges Vorgehen in schneibenden Ausbrücken von den Umstehenden vorgehalten und er erhielt mehrere Berausforderungen. Die allgemeine Stimmung ward durch dies Intermezzo so gereizt, daß man bereits darüber zu berathschlagen anfing, wie man sich möglicher Weise im Dorf durch Verrammlung der Zugänge gegen einen Angriff schützen könne. Da hieß es mit einem Mal: "Tiedemaun wird reden!" Tiedemann, der befannte Abgeordnete ber Schleswigschen Ständeversammlung, mar Mitglied bes Comité. Er erschien auf einer improvisirten Tribune; eine lautlose Stille gespannter Erwartung empfing ihn; der langen Rebe kurzer Sinn war: da der Amtmann erklärt habe, Gewalt brauchen zu wollen, so - möge die Versammlung nur ums himmels willen ruhig wieder zu Hause gehen! Damit war die Sache zu Ende; eine weitere öffentliche Diskuffion mar nicht gestattet; Alles löste sich in einzelne Gruppen auf und bald trennte sich die große Versamm= lung, welche sicherlich mehrere taufend Köpfe zählte, unverrichteter Sache nach den verschiedensten Seiten. In Neumünster ward von dem mit der Eisenbahn südwärts gegangenen Theil der Versammlung noch ein schwacher Versuch gemacht, die Verhandlungen wieder aufzunehmen; aber alsbald erschien ber Amtmann von Neumunster, Hr. v. Heinze, in vollem Ornat, legte dem Redner die Hand auf die Schulter und bedeutete ihn mit der höflichsten Miene von der Welt, daß er aufhören möge zu reden. Dies geschah denn auch alsbald, und in der That hätte die Fortsetzung ber Versammlung hier nur bann einen Sinn gehabt, wenn Alle, die in Nortorf versammelt waren, sich nach Neumünster begeben hätten, um hier außer dem Bereich des Militärs die Verhandlungen fortzusetzen. Nachdem eben von Nortorf aus ein großer Theil der Versammlung sich nach andern Richtungen zerstreut hatte, mare es sicherlich zwecklos gewesen, in Neumunster noch nachträglich einen Conflict mit der Civilgewalt zu provociren.

Noch ein anderer Plan tauchte im Borbeigehen auf. Der König Christian VIII. befand sich an dem Tage bereits auf dem Schloß zu Plon, wohin er von Föhr aus gereist war, um nach dem Seebade noch eine kurze Zeit die Natur-Schönheit dieser lieblichsten der Holsteinischen Landschaften zu genießen. Plön ist von Neumünster etwa vier Meilen entsernt. Wie,

wenn man nun in Masse nach Blon zog, um dem König die Bünsche seines getreuen Schleswig-Holsteinischen Volkes kund zu geben? — Aber auch dieser Plan ward vor der Ausführung schon wieder aufgegeben. und wie ich benke, war es ein Glud, daß es geschah. Es ware sonst nur ein zweites Fiasto zu dem ersten von Nortorf gekommen. Denn abae= sehen bavon, daß es zu dem Zuge schon viel zu spät mar, und daß von ben in Neumünster Versammelten mahrscheinlich ber bei weitem größere Theil sich auf dem langen Marsch verloren hätte, — was wollte man in Plon beim König? Angenommen, daß er sich überhaupt sprechen ließ und nicht, wie es bei seinem Charafter das Wahrscheinlichere war, bei der ersten Nachricht von dem Heranmarsch einer größern Volksmaffe sofort das Weite suchte, so war nur Zweierlei denkbar. Entweder er bewilligte Alles, was man verlangte, natürlich nur um feine Bewilligung sofort als erzwungen wieder zurückzunehmen, sobald er die Hände wieder frei hatte. Oder, er ließ sich auf Nichts ein und lehnte alle Forberungen ab; was wollte man dann anfangen? — Rurz, die Sache hatte keinen Sinn, wenn man den König nicht etwa festnehmen und mit diesem Schlage sofort eine offene Revolution beginnen wollte, woran damals noch Niemand dachte, und wofür noch Nichts vorbereitet war.

Es fehlte natürlich nicht an einer herben Kritif bes Verhaltens unserer Leiter im Comité und es läßt sich nicht leugnen, daß demselben sehr begründete Vorwürfe zu machen waren. Allerdings war die Sache nicht ganz so planlos angelegt, als es nach dem thatsächlichen Hergang scheinen konnte. Man hatte beabsichtigt, da ein sofortiges Einschreiten ber Civil= und Militärmacht gegen das Abhalten einer Volksversamm= lung zu gewärtigen ftand, einige tausend Exemplare einer bereits mitgebrachten gedruckten Erklärung zu vertheilen, welche bann von den Einzelnen unterzeichnet wieder eingesammelt werden sollten, und so konnte man benn allerdings diese Erklärung als Meinungsausbrud ber großen Bolksversammlung hinstellen. Aber in Hamburg, wo die Abresse ursprünglich hatte gebruckt werden sollen, war sie von der Censur beanstandet; wir schrieben ja erst 1846 und Deutschland lebte noch unter Censur! Man hatte sich nach Braunschweig gewandt, und hier war die Erklärung allerdings gedruckt, aber, war es Absicht, war es Nachlässigkeit gewesen: es war ber Name des Druckers nicht mit auf der Erklärung angegeben, wie es nach den Bundesgesetzen erforderlich war. Das Comité hatte nicht gewagt, die nicht mit diesem Requisit versehene Abresse auszugeben, trop=

bem der wesentliche Inhalt derselben schon von Hamburger Blättern gebracht war, und die Janze Auflage von mehreren tausend Exemplaren befand sich in einem sicheren Verwahrsam unter Verschluß, während in Nortorf sich die Leute vergebens den Kopf darüber zerbrachen, was man eigentlich mit ihnen beabsichtigt haben mochte. So wenigstens ward bald nachher die Sache im Publikum erzählt: etwas Sicheres ersuhr man nicht, da das Comité sehr geheimnisvoll zu Werke ging.

Freilich ware auch so, wenn der ursprüngliche Plan des Comités zur Ausführung gekommen wäre, die ganze Angelegenheit sehr schwächlich verlaufen und das Refultat hätte zu ben aufgewandten Mitteln und ber vorangegangenen Agitation in keinem Berhältniß geftanden. Es gab, wie die Dinge lagen, nur drei Wege, die man einschlagen konnte, wenn man keinen bewaffneten Aufstand wollte, wofür, wie gesagt, die Stunde noch nicht gekommen war. Entweder man ließ es in der Ausübung des Rechts auf die Abhaltung einer Bolksversammlung auf einen Conflict mit der bewaffneten Macht ankommen. Allein das hatte seine großen Bebenken; die Soldaten waren Landeskinder, wenn auch die meisten Officiere Dänen waren. Kamen die Soldaten ben blutigen Befehlen, die ohne Zweifel gegeben wurden, nach, so kam es zu einem Massacre und es hätte fich eine tiefe Kluft gebildet zwischen bem Militar und bem Bolf, mas für fünftige Eventualitäten in keiner Beise wünschenswerth war. Ober die Soldaten hätten die Ausführung ber Danischen Blutbefehle verweigert, wären aber dadurch selbst in einen Conflict mit den Gesetzen militärischer Disciplin gerathen, der für Viele von ihnen von den verberblichsten Folgen hätte sein muffen. Auch ber mar nicht zu munschen. Ein zweiter Weg ware gewesen, die Volksversammlung im letten Augenblick an einen andern Ort, etwa nach Neumünster, zu verlegen, wo noch kein Militär war, und wohin es auch so rasch nicht gelangen konnte, wenn das Comité sich der Eisenbahn für den Transport der Bolksversammlung versicherte. Es wäre ein schnelles entschiedenes Sandeln nöthig gewesen; die Eisenbahnbeamten standen ohnehin auf der Seite des Volks und so ware es vielleicht möglich gewesen, die in Nortorf Versammelten. ober wenigstens einen großen Theil derselben nach dem zwei Meilen ent= fernten Neumunster zu schaffen und hier die Versammlung abzuhalten, ehe das Militär herangezogen werden konnte. Der Ginspruch der Civil-Behörde durfte natürlich nicht beachtet werden. War aber eine solche Ortsverlegung nicht burchzuführen — die Bebingung war immer eine

gewisse Connivenz der Sisenbahnbeamten — so mußte man die Versamms lung lieber ganz unterlassen, als ein Fiasco herbeizuführen, wie es nun thatsächlich erfolgt war.

In der That, die Schlacht von Nortorf — so nannten wir sie spottweise — war eine Nieberlage, baran konnte nicht gezweifelt werben. Der ichabenfrohe Hohn ber Dänen bewies es eben so beutlich, als ber Zwift und die Rekriminationen im eigenen Lager; benn wie es stets nach einer Nieberlage zu geschehen pflegt, ein Jeder sucht die Schuld von sich ab auf einen Andern zu mälzen. Die weisen Leute, welche sich stets außer Schufweite halten, so lange ber Sieg noch nicht entschieben ift, erklärten natürlich, bas sei ja vorauszusehen gewesen, bag bie Sache einen folchen Verlauf nehmen werbe, und die charafterlosen Speichellecker der jedesmaligen Machthaber, die selbstfüchtigen Stellenjäger um jeden Breis, die sich bei bem Anschwellen der nationalen Bewegung unsicher gefühlt hatten, wohin sie sich wenden sollten, glaubten sich jetzt von jeder Rücksicht ent= bunden und mandten fich mit aller Schamlosigkeit der aufgehenden Sonne bes Herrn von Scheel zu, ber als Präsident der Schleswig-Holsteinischen Regierung in den Herzogthümern als bienstwillige Creatur bes Grafen Moltke die Plane der Dänisch-absolutistischen Bartei nach Kräften zu förbern bestrebt war.

Indeß, man muß es zur Ehre ber Schleswig-Holsteinischen Bevölferung sagen, daß die Zahl solcher charakterlosen Apostaten verhältniß= mäßig gering war. Die große Masse des Bolks blieb auch trop des zeit= weiligen Mißerfolgs fest auf bem einmal eingenommenen Standpunkt. Die Kührer, nicht entmuthigt durch das vorübergebende Miglingen, blieben fest auf der einmal betretenen Bahn und wirkten durch die Presse und perfönliche Anregung in Vereinen und Versammlungen aller Art für die Aufklärung über die Rechte der Herzogthümer und für das Keft= halten an der Deutschen Nationalität gegenüber den durch die ganze Wucht der königlichen Machtvollkommenheit gestützten Angriffen des Dänenthums. In der Schleswig'schen Ständeversammlung waren es namentlich Beseler, Dr. Gülich und Tiedemann, welche mit Muth und Geschick den Kampf gegen die Danischen Uebergriffe fortführten, und ber Lettere mußte für ein kühnes Wort, welches er bei einem Banquet gesprochen — er hatte die Herzogthümer als um viele Millionen von Dänemark "betrogen" bezeichnet — burch bas Fegefeuer eines langwierigen Brocesses geben.

Während in den Herzogthümern felbst die Bewegung, wenn auch zeit= weilig abgeschwächt und zurückgestaut, boch im Ganzen beständig an Kraft und Tiefe gewann, ward durch alle diese Vorgänge auch in Deutschland die Aufmerksamkeit immer entschiedener auf den Kampf hingelenkt, der hier oben an seinen nördlichen Grenzen für Deutsche Nationalität geführt Der Artikel Schleswig-Holstein ward eine stehende Rubrik in den Deutschen Zeitungen, die Schleswig-Holfteiner spielten auf Sängerfesten, bei Rusammenkunften und Vereinen aller Art eine bervorragende Rolle, bas Lied "Schleswig-Holftein, meerumschlungen" mit seiner einfach schönen und fräftigen Melodie machte seinen Rundgang burch Deutschland und meit über Deutschlands Grenzen hinaus, und die Schleswig-Holsteinischen Karben bürgerten sich bei festlichen Aufzügen als gleichberechtigte unter ben Abzeichen ber andern Deutschen Stämme ein. Selbst ber Bundestag fonnte sich dem Druck der allgemeinen Sympathie für die Sache der Her= zogthümer nicht ganz entziehen; er faßte einen immer noch sehr zahm lautenden Beschluß in Betreff des berüchtigten offenen Briefes, wodurch er die "vertrauensvolle Erwartung" fund gab, daß der König von Däne= mark die Rechte Aller "insbesondere aber die des Deutschen Bundes, erb= berechtigter Agnaten und der gesehmäßigen Landesvertretung Holsteins" beachten werde. Lon Schleswig wagte man in Frankfurt noch nicht ausbrücklich zu reden.

König Christian VIII. ward zwar durch den Lärm, den sein offener Brief verursacht hatte, sehr unangenehm berührt; aber er war zu weit vorgegangen, um wieder zurück zu gehen. Er ward höchstens vorsichtiger, und wirkte hinter den Coulissen auf diplomatischen Schleichwegen für seine Lieblingsidee eines a tout prix zu erhaltenden Dänischen Gesammtstaats.

Aber in den Herzogthümern und in Deutschland war man fortan wach und das Jahr 1847 verging unter mißtrauischer Beobachtung der Dänischen Politik und dem stetigen Bestreben, die Widerstandsmittel der Herzogthümer für die entscheidende Stunde, welche über kurz oder lang kommen mußte, zu stärken und zu organisiren.

## III.

Werfen wir, ehe wir an die Ereignisse des Jahres 1848 gehen, noch einen kurzen Blick auf den politischen Charakter des Volks der Herzogsthümer und ihre politischen Parteien.

Das Schleswig-Holsteinische Volk bilbet ein hervorragendes Glied in der großen Rette Niederdeutscher Stämme, welche sich von der Maas und vom Niederrhein bis an die Volnischen und Russischen Grenzen hin-Seiner Abstammung nach gehört das Volk der Nordalbingischen Herzogthümer, wenn man einen Danischen Bruchtheil im Norben Schleswigs und einen Friefischen an ber weftlichen Ruste besselben Berzogthums in Abrechnung bringt, im Großen und Ganzen zu den Nachkommen des uralten Sachsenstammes, der von hier aus Britannien unterwarf und bevölkerte, und später einen jahrhundertjährigen Kampf gegen das von Often andringende Slaventhum führte, bis das lettere, welches bereits einen großen Theil bes heutigen Holftein occupirt hatte, im zwölften Nahrhundert endlich befinitiv unterlag und der Deutschen Nationalität wieder Plat machen mußte. Seiner Abstammung entsprechend theilt bas Volk von Schleswig-Holstein im Allgemeinen die Tugenden und Fehler ber Nachkommen bes alten Sachsenstammes. Wie biese besitzt es eine zähe Ausbauer und einen unermüdlichen Fleiß; aber es liebt auch ben Wohlstand, ben es sich mit schwerer Mühe und Arbeit geschaffen, und läßt sich nur ungern aus seiner behäbigen Ruhe aufstören. Jedoch die Werthschätzung der materiellen Güter des Lebens, an benen hier kein Mangel ift, hat bei diesem Volk eine feste sittliche Unterlage an dem ächt germanischen starken Sinn für Recht und für Freiheit. Der Schleswig= Holsteiner hat ein starkes Rechtsbewußtsein: "es ist Unrecht, deshalb kann es nicht geschehen" — bas ist ein Schluß, ber bem Volk ber Herzogthümer wenigstens in der früheren Zeit sehr geläufig war. Aber dieses starke Rechtsbewuftsein mußte eine gefährliche Mitgift sein in einer Zeit, wo das Necht nichts und die Macht Alles galt. Erst in den letten zehn Jahren, wo ihm das riesengroße Unrecht den Fuß recht fühlbar auf ben Nacken setzte, hat das Schleswig-Holsteinische Volk an sich selbst die Erfahrung gemacht, daß es in dieser argen Welt mit bem bloßen Recht nicht gethan ift. Auch das Recht eines Volkes will mit aller Energie erarbeitet und erkämpft fein, um fo mehr, wenn mächtige Intereffen mit der Aufrechterhaltung des Unrechts verwoben find. Schleswig-Holfteinische Bolk hat in diesem Punkt eine herbe Schule burchaemacht. Sein ftarkes Rechtsbewußtsein hat es im Anfang verführt, bei allen Opfern, die gebracht sind, es an der straffen Energie fehlen zu laffen, welche beständig auf der Warte steht, und vor Allem auf die eigene Anstrengung und Thätigkeit vertraut. Auch barin zeigte es die Eigenthüm= lichkeit der Nachkommen des alten Sachsenstammes; es fehlte ihm auf dem politischen Felde die aktive Rührigkeit, der ftets rege Unternehmungsgeift. die beständige Wachsamkeit und das kühne Selbstvertrauen, kurz bie Gigenschaften, welche ber verwandte Englische Zweig bes Sachsen= stammes durch den Zusat von Normannischem Blut erhalten hat. Die Kolge war eine gewisse Schwerfälligkeit im politischen Denken und hanbeln; man war nur zu geneigt, sich ber eigenen Thätigkeit in politischen Dingen zu entschlagen und Alles von gewissen Führern zu erwarten. welche nun einmal, sei es mit Recht, sei es mit Unrecht, bas allgemeine Bertrauen besaßen. Man folgte ihnen, wenn sie vorangingen, durchs Keuer; aber sie zu controlliren, fie auf ben richtigen Beg zu weisen, wenn sie abirrten, sie vorwärts zu spornen, wenn sie schlaff wurden: bas verstand man nicht. Die Energie bes Schleswig = Holfteinischen Bolks mar, um es turz zusammenzufaffen, mehr eine passive als eine aktive; sie zeigte sich baher am glänzenbsten in ben Zeiten ber Vergewaltigung und ber Unterdrückung, wo dies Bolt von aller Welt verlassen lediglich auf sich und seine Kraft angewiesen dastand: ber zähe, passive auch unter bem schwersten Druck ausbauernbe Wiberstand, ben es bem Dänischen Gewaltspftem nunmehr seit Jahren entgegengesett hat, bat mit Recht die bewundernden Blicke der Welt auf sich gezogen.

Was in diesem Kampf die Ausdauer des Schleswig-Holsteinischen Volkes gestählt hat, das war neben dem unerschütterlichen Rechtsbewußtsein der unvertilgbare Sinn für Freiheit und Unabhängigkeit, nicht minder wie jenes ein von Geschlecht zu Geschlecht überkommenes Erbtheil des alten Sachsenstammes. Zwar ein extremer Radikalismus hat keine Wurzel in diesem Volk; man ist im Allgemeinen wie in England langsam mit Neuerungen, und trennt sich von altüberkommenen Sinrichtungen in der Regel erst dann, wenn ihre Unhaltbarkeit auch für das blödeste

Auge offen gelegt ist. Noch weniger vermögen communistische oder socia= listische Theorien bei dem Kern der Bevölkerung Anklang zu finden; da= zu ift der Sinn des Schleswig-Holfteiners zu nüchtern, seine Anhänglichfeit an Familie, Besit und Eigenthum zu groß. Selbst im Jahr 1848, in einer Zeit, wo sich alle im Volke vorhandenen Bestrebungen ungestört aussprechen und Geltung verschaffen konnten, hatte die Bewegung boch nur in ein paar vereinzelten Gegenden bes Landes einen leichten socialen Namentlich im öftlichen Holftein war dies der Kall. Anflug bekommen. wo ein ländliches Proletariat von Tagelöhnern, ben sogenannten Insten, in scharfer Sonderung den großen Gutsherren gegenüberstand und nach Berbesserung seiner Lage rang, die allerdings um so weniger beneidens= werth war, als sich selbst die Justig, mittelst der Gerichtshaltereien der abligen Güter in ben Sänden ober wenigstens unter dem Ginfluß der Dennoch kam es selbst hier nicht zu Ercessen, wie fleinen Herren befand. fie in andern Deutschen Ländern, vor Allem in dem benachbarten Meklenburg keine Seltenheit waren, und bei ber gebrückten Lage, in ber fich die ländliche Arbeiter=Bevölkerung in einzelnen Diftricten, oder genauer ge= sprochen auf einzelnen großen Gütern befand, mar das Ausbleiben von tumultuarischen Excessen in einer solchen Zeit allerdings ein unleugbares Reichen eines ruhigen gesetlichen Sinnes selbst in diesen auf der untersten Stufe der Bilbung und der socialen Ordnung stehenden Rlassen. Großen und Ganzen herrscht in den Berzogthümern eine glückliche Witte zwischen allzu großem Reichthum Einzelner auf ber einen, und einem verkommenen Pauperismus großer Maffen auf ber anbern Seite. städtisches oder ländliches Proletariat existirt nur in einem verhältniß= mäßig geringen Umfange; benn die Städte find nicht übermäßig groß, und Gewerbe, Fabrikation, Schiffahrt und Handel verbreiten namentlich in den Ortschaften der Küsten einen mehr oder weniger aleichmäßigen Auf dem Lande aber ist der Gegensatz der großen Grund= eigenthümer und der eigenthumslosen Arbeiterbevölkerung mehr als balancirt durch eine zahlreiche Klasse kleinerer bäuerlicher Hosbesitzer, welche wie im Dithmarschen, in der sogenannten Propstei, im Giderstedt'schen, in Angeln, um nur diese bekannteren Gegenden zu nennen, durch Bilbung und Wohlstand recht eigentlich den Kern der ländlichen Bevölkerung bildet. Nimmt man dann noch einen Theil ber zahlreichen Pächter und wenigstens eine kleine Anzahl ber größeren Gutsbesitzer hinzu, ferner die Träger ber Intelligenz an Volks- und Gelehrten-Schulen, nebst der Universität in

ihrer großen Mehrzahl, desgleichen Abvolaten, Aerzte und ähnliche Repräsentanten der gelehrten Berufsstände, von der Geistlichkeit und dem nicht übermäßig zahlreichen Beamtenthum wenigstens einen Bruchtheil, so erhält man jene große mittlere Gesellschaftsschichte, welche in Schlesswig-Holstein recht eigentlich als das massive Fundament der ganzen politischen Bewegung und als der eigentliche Träger des Freiheitsgebankens angesehen werden muß.

Man hatte in den Herzogthümern — ich rede hier namentlich von ber soeben stizzirten großen mittleren Gesellschaftsschichte, und von der niederen galt es nicht minder — man hatte hier wenig oder keine monarchischen Sympathien mehr. Der König von Dänemark hatte seine Pflichten als eines Herzogs von Schleswig-Holstein so vollständig hinten an gesetzt und verletzt, daß er sich nicht wundern durfte, wenn in den Berzen seiner Schleswig-Bolfteinischen Unterthanen keine Stimme ber Liebe und Zuneigung mehr für ihn fprach. Die Schleswig-Holfteiner hatten so lange ihre Rechte gegen die offenen und versteckten Angriffe des Danischen Köniathums vertheidigt, daß an die Stelle monarchischer Devotion und Submission die Gemüther schon lange von republikanischem Unabhängigkeitsgeist erfüllt waren, und als man endlich faktisch in die Lage verset ward, sich einmal selbst zu regieren und sich ohne König zu behelfen, da vermiste man den letteren gar nicht; die Selbstregierung in den drei Jahren von 1848 bis 1851 ging hier, von dem Kriegslärm abgesehn, auch ohne Königthum so ficher und ruhig von Statten, als wäre die Bevölkerung längst an ein republikanisches Self-gouvernement gewöhnt gewesen. Es war ein praktischer, conservativer Republikanis= mus, der die politische Gesinnung der großen Mehrzahl des Bolkes 'charakterisirte, gleich fern von anarchischer Turbulenz wie von monarchi= schem Servilismus. Scheuten auch die Meisten den Namen des Republikaners, indem sie den eines Constitutionellen vorzogen, so ist es boch unleugbar, daß Schleswig-Holftein faktisch drei Jahre lang eine Republik gewesen ist, und daß es mahrscheinlich sehr glücklich sein würde, wenn man ihm gestatten wollte, sich auch fernerhin selbst zu regieren.

Als die politischen Führer der großen freisinnigen Masse der Bevölkerung traten schon in der vormärzlichen Zeit zwei Männer hervor, welche dann während der Zeit der Erhebung noch entschiedener in den Bordergrund traten: Wilhelm Beseler in Schleswig und Theodor Olshausen in Holstein, beide damals in den besten Mannesjahren und wenn

ich nicht irre, schon seit ihrer Studienzeit mit einander befreundet. Wilhelm Beseler, bamals Abvofat in Schleswig, nicht zu verwechseln mit seinem Bruder Georg, dem Professor der Jurisprudenz in Rostod, Greifswald und Berlin, war durch die kaltblütige Entschiedenheit, mit der er als Präsident der Schleswig'schen Ständeversammlung im Jahre 1846 die Landesrechte gewahrt und die Insolenzen des Regierungspräsidenten von Scheel in ihre Schranken gewiesen hatte, im bochsten Grade Eine große Sammlung, bei ber eine für Deutsche populär geworden. Berhältnisse nicht unbeträchtliche Geldsumme zusammen gebracht war, batte es ermöglicht, ihn der parlamentarischen Wirksamkeit zu erhalten, als er durch die veratorischen Magnahmen der Dänischen Regierung in seiner Eristenz bedroht mar. Beseler war in seinem politischen Wirken nicht nur ein Vorkämpfer für nationale Unabhängigkeit dem Andringen des Dänenthums gegenüber, sondern auch, im Allgemeinen wenigstens, ein Verfechter der großen Grundfäße bürgerlicher Freiheit gegen die Anhänger verrotteter Privilegien und in bem Bewußtsein ber Zeit längst zu Grabe getragener Standesunterschiede. Was ihm abging, bas war die nachhaltige Energie, wenn es galt seine Ueberzeugungen zur Geltung zu bringen. Wie er in seinem Aeußern stets eine gewisse vornehme fühle, an Apathie streifende Ruhe zeigte, so ward auch sein politisches Wirken namentlich in der spätern Zeit, durch den Mangel energischer und nachbrücklicher Thatkraft charakterifirt, welche für das einmal als richtig Erfannte die ganze Wucht der Perfonlichkeit einsett. Dieser Mangel machte fich auf das Empfindlichste fühlbar, als Beseler in der Provisorischen Regierung und noch mehr als er später in der Statthalterschaft an der obersten Leitung der Herzogthümer Theil zu nehmen berufen ward. Mangel an Energie in der Geltendmachung seiner Ueberzeugungen brachte ihn in Nachtheil auch solchen Versönlichkeiten gegenüber, welche an Einsicht weit unter ihm stehend ihn doch durch die Rührigkeit und Thatkraft überboten, welche sie für ihre engherzigen Ueberzeugungen ent-Als er schließlich von der politischen Bühne abtrat, hatte er es durch seine indolente Politik des Gehenlassens mit allen Parteien verborben.

Bährend in Beseler mehr jener vermittelnde Liberalismus repräsentirt war, für den die spätere Reactions-Spoche den Namen des Gothaerthums in Cours gebracht hat, so hatte an Theodor Olshausen die auf entschiedenen Fortschritt im Sinne der Zeit gerichtete demokras

tische Bartei ihren bervorragenosten Bertreter in ben Herzogthümern. Theodor Olshausen, der Bruder des bekannten Orientalisten Justus Olshausen, mar ber Sohn eines Predigers in Gutin. Nach Beendigung feiner Studien batte er in Riel die Laufbahn eines Rechtsanwalts eingeschlagen, mar bann bei ber städtischen Gerichtsverwaltung beschäftigt. und mard schließlich in die Direction der Altona = Rieler Gisenbahngesell= schaft gewählt, für beren Zustanbekommen er mit Talent und Erfolg gewirkt hatte. Als Redacteur des in Riel erscheinenden Correspondenzblattes hatte er unabläffig im Sinne bürgerlicher Freiheit und nationaler Unabhängigkeit gewirkt; nur eine kurze Zeit hatte er sich, um wenigstens für Holstein eine freiheitliche Entwicklung zu retten, in ben sogenannten Neu-Holfteinismus verirrt, ber die Geschicke Schleswigs von denen Holsteins zu trennen bereit war. Aber sobald ber Conflict Dänemarks mit ben Herzogthümern einen ausgeprägten Charafter annahm, ließ Olshausen jene Ibee, welche eine Spaltung in den Widerstand ber Berzogthumer zu bringen brobte, alsbald fallen, und ftand fest und unverbrüchlich zu den Vertheibigern der vollen und ungeschmälerten Rechte des Erst seit dem Jahre 1848 trat ich in nähere persönliche Berührung mit Theodor Olshausen; ich hatte seine Ausmerksamkeit auf mich gezogen burch den raschen Entwurf einer Abresse, welche den in Rendsburg versammelten Ständen beiber Herzogthümer überreicht wer-Ich hatte den Entwurf in kurzer Frist auf dem Bahnhofe zu Neumunster niedergeschrieben, während die Züge sich kreuzten, und derselbe erhielt die Zustimmung Olshausens wie der andern anwesenden Namentlich seit bem Frühjahr 1849, wo Olshausen Barteigenoffen. neben mir in die Redaction der Norddeutschen Freien Presse eintrat, habe ich Gelegenheit gehabt, ben Charafter biefes ausgezeichneten Mannes genauer kennen zu lernen und mir seine dauernde Freundschaft zu erwer-Theodor Olshausen hatte in seinem Aeußeren nichts Imponiren= bes, wie es bei Beseler und bem Grafen Reventlow ber Kall war; sah man ihn aber längere Zeit, und beobachtete man ihn namentlich im Gespräch, so gewann sein sonst nichts weniger als schönes Gesicht durch den lebendigen Glanz des klugen freundlichen Auges eine eigenthümliche Olshausen war ein scharfer und folgerichtiger Denker. Anziehunaskraft. babei aber nichts weniger als ein bloßer Verstandesmensch; er hatte ein warmes Herz für die Freuden und Leiden der Menschheit; seine Religion war eine tiefe und ächte humanität. Namentlich wurzelte hierin sein

Mitgefühl für die niederen Bolkstlaffen; ihre Unbildung und Robbeit, ihre oft aus bem beständigen Ringen um die materielle Eristenz bervorgehende Verkommenheit zu beben, den in mehr als einer Sinsicht auf ihnen laftenden Drud zu entfernen: das mar stets das Lieblingsthema seines Denkens, und wenn er in biefer Richtung weniger hat wirken können, als man fonst von ihm hätte erwarten mögen, so lag der Grund größten= theils in den durch den Unabhängigkeitskampf gegen den äußeren Feind bedingten politischen Verhältnissen des Landes. Olshausen war seiner eigenen politischen Grundanschauung nach Republikaner, aber er war weit entfernt, irgend eine bestimmte Staatsform nach ber Schablone für alle Bölker und für alle Zeiten paffend erklären zu wollen. sehr wohl, daß die Form der Verfassung noch keine sichere Garantie der Ueberhaupt war er bei aller Festigkeit seiner politischen Freiheit bildet. Ueberzeugungen nichts weniger als schroff und ausschlieklich im Ausfprechen derselben und in dem Beftreben sie praftisch zu verwirklichen. Der Grundzug der Humanität, welcher durch fein ganzes Wefen ging, aab seinem Auftreten stets eine milde gewinnende Form, welche nicht verlette, daher auch sein Verkehr mit politischen Gegnern niemals ben Charafter schroffer Leidenschaftlichkeit annahm. Aber bei aller Reigung. in der Form ein gewinnendes Entgegenkommen zu beobachten und in unwesentlichen Bunkten nachzugeben, war Olshausen doch unerschütterlich, wo es sich nach seiner Ueberzeugung um entscheidende Hauptfragen hanbelte; sein klarer politischer Blick und sein freier Takt ließen ihn stets mit Sicherheit die Grenze erkennen, bis wohin die Rücksichtnahme und Nachgiebigkeit sich erstrecken durfe, ohne zu einer gefährlichen Connivenz gegen fremdartige politische Bestrebungen zu werden, welche schlieklich zueiner charafterlosen Grundsatlosigkeit und zur offenkundigen politischen Impotenz berabsinkt. Das sichere und taktvolle Einhalten dieser Grenzlinie war es, wodurch sich Olshausen von anderen Volitikern der Herzog= thümer unterschied, welche anfänglich in ihren Ansichten kaum von den seinigen abweichend, im Laufe der fernern Entwicklung von Position zu Position zurudwichen und nachgaben, bis endlich nichts mehr nachzugeben blieb. Sah Dlshausen sich an einer entscheidenden Grenze angekommen, bann opferte er lieber Alles, als bag er sich aus politischer Connivenz einem Schritt angeschlossen hätte, den er aus innerster Ueberzeugung als unheilvoll und verderblich für sein Bolt erkannte. war der richtigen Ansicht, daß selbst eine zeitweilige Niederlage seiner

volitischen Grundfäte nicht so schlimm fei, als ein beftändiges Burucweichen, um womöglich Eins ober das Andere zu retten; denn das Ende folden endlosen Nachgebens ift, wie die Geschichte des Gothaerthums seit 1848 gezeigt hat, boch nur eine schließliche Riederlage, welche um so schwerer und verberblicher ift, weil burch bas fortgesetze ftudweise Opfern ber Ueberzeugung der Charafter bemoralisirt und alles muthige Selbst= vertrauen unwiederbringlich zerftört wird. Olshausen hatte, als er von ber politischen Bühne in Europa abtrat, seinen Ruf als fester und überzeugungstreuer politischer Charafter fleckenlos gewahrt. Einfach und anspruchslos in seinen Bedürfnissen hatte er stets das Wohl des Ganzen, niemals das eigene als lettes Ziel im Auge; die uneigennützige Lauterkeit seines Charakters, die antike Geradheit und Einfachheit seines Wesens ward stets auch von seinen Gegnern anerkannt. Kurz. Olsbausen war unbestritten einer ber edelften und reinsten Charaftere, welche ber Strubel bes Jahres 1848 als Vorfämpfer der Volkssache emporgehoben und in feinem Rücklauf wieder hinabaeschleudert bat.

Außer Beseler und Olshausen besaß die große freisinnige Bartei in ben Herzogthümern noch eine Anzahl von Führern zweiten und britten Rangs, welche durch die im Kampf für die Landes= und Volksrechte ent= faltete Einsicht und Entschiedenheit eine mehr oder weniger hervorragende Stellung gewonnen hatten. Ich nenne hier nur von Schleswigern ben bereits erwähnten Landinspektor und Koogsbesitzer Tiedemann, bessen finanzielle und statistische Erörterungen den Bewohnern der Herzogthümer über ihre materielle Ausbeutung burch Danemark die Augen öffneten, weiter den Obergerichtsanwalt Dr. Gülich, den einfichtsvollen und charakterfesten Vertheidiger der Landesrechte, den biederen Dr. Seiberg, dessen Name noch vor wenigen Jahren burch einen schmachvollen Aft Dänischer Willfür bem Deutschen Bolt ins Gedächtniß zurückgerufen ward; von Holsteinern vor Allen den Obergerichtsadvokaten Claussen in Riel, einen geborenen Dithmarschen, welcher die kernige Natur und die zähe Energie seines Stammes mit der scharfen Dialektik bes Juristen vereinigte, boch in der hipe des Rampfs nicht selten einseitig, schroff und verlegend; ferner ben Abvotaten Wiggers in Rendsburg, ber fich in ber vormärzlichen Zeit bereits als unermüblicher Vorfämpfer für die Sache ber Nationalität und Freiheit einen Namen erworben hatte, den talentvollen Abvokaten Dr. Hebbe in Riel, als Mitrebacteur bes Rieler Corresponbenzblattes, gleichfalls schon in jener Zeit mit Auszeichnung auf bem

politischen und publicistischen Felbe wirksam, ben Regierungsrath Engel, von Herrn von Scheel als mißliebig zur Disposition gestellt; ben Gutsbesitzer von Neergaarb, ben älteren im Unterschied von seinem erst während ber Bewegungsjahre zur politischen Notorietät gelangenden Sohn, von Landleuten noch den älteren Rohwer und den Kirchspielsgevollmächtigten Witt von Büsum, anderer in ihren kleineren Kreisen mit Erfolg für die Landessache wirkender Männer hier nicht zu gedenken.

Neben der großen, bei allen sonstigen Rüancen im Wesentlichen liberalen Bartei, welche im weitesten Umkreise die niederen und die große Mehrzahl der mittleren Volksklaffen umfaßte, ftand nun die der Zahl nach zwar kleine, aber an Macht, Reichthum und Ansehn schwer wiegende aristofratische Partei. Sie ward im Wesentlichen von dem Schleswig-Holsteinischen Abel gebildet, und fand ihren staatsrechtlichen Ausbruck in ber für beide Herzogthümer gemeinsamen Corporation von Brälaten und Bei den ersteren hat man hier nicht etwa an geistliche Ritterschaft. Großwürdenträger zu benten; die Schleswig : Solfteinischen Bralaten führten diesen Titel nur als Erben einer vergangenen Reit; nach ber Reformation waren die vier Landesklöfter Preet, Uetersen, Itehoe und Schleswig mit ihren reichen Besitzungen bem Abel zur Beute anheim gefallen und von demselben namentlich im Interesse seiner unversorgten Töchter verwandt. Die Vorstände dieser Klöster, mit dem Titel eines Rlosterprobst ausgezeichnet und aus den Einkunften derselben reichlich botirt, wurden aus den angesehensten Abelsfamilien gewählt und bildeten das Brälatenthum der Herzoathumer. War auch der politische Einfluß ber Corporation von Brälaten und Ritterschaft durch die auf büreaufratische Centralisation ber Staatsgewalten gerichtete Entwicklung ber neueren Zeit wesentlich geschmälert, so hatte sie boch burch bas geschlossene Rusammenhalten ihrer vorwiegend dem Abel angehörigen Mitglieder. burch großen Grundbesit, durch Kamilienverbindungen und die wenigstens theilweise in den Sänden ihrer Angehörigen befindlichen höheren Verwaltungsämter eine immer noch schwer wiegende Bedeutung. Der Schleswig-Holsteinische Abel theilt nach der einen Seite die allgemeinen Eigenschaften des Deutschen Abels, wie er sich namentlich in Nordbeutschland entwickelt hat. Die Reventlow, die Rangau, die Blome, die Bülow, die Baudissin, Brockborf, Buchwald, Ahlefeld, Plessen und wie sie sonst noch heißen, sind stolz auf ihre Ahnen, halten so lange es möglich ist, fest an Privilegien und Standesvorrechten, und sind conservativ aus Neigung

und aus Interesse. Ihre monarchischen Sympathien wurden erschüttert, seit das Dänische Königthum an den alten Landesprivilegien zu rütteln begann, und als daffelbe fich bann ber Dänischen Demofratie in die Arme warf, wurde der Abel der Herzogthümer in eine oppositionelle Stellung gedrängt, welche seinen conservativen Traditionen und seinen innersten Herzensneigungen nicht besonders zusagte. Denn er gerieth dadurch in Gefahr, mit den revolutionaren Clementen ber Zeit vermischt und von benselben überflügelt zu werden. Und bagegen suchte er sich gleichfalls nach Kräften zu mahren. Diese boppelte Frontstellung ber Schleswig-Holsteinischen Aristofratie gegen bas aggreffive, im Sinne bes Danenthums nivellirende und die alten Landesrechte unterwühlende Königsthum auf der einen, und gegen die von Deutschland herüberfluthende demokratisch-revolutionäre Zeitströmung auf der andern Seite hat man im Auge zu behalten, wenn man die von der Aristofratie in den Herzogthumern eingenommene Stellung begreifen will. Es war ihr vollständiger Ernft, wenn sie auch nachdem sie sich an der Erhebung von 1848 betheiligt hatte, boch den Vorwurf der Revolution stets von sich ablehnte; sie behauptete beständig, die Legitimität gegen die Revolution vertreten zu haben, sei es, daß diefelbe von der Kopenhagener Demagogie oder von Deutschem Liberalismus zu Wege gebracht war. Freilich mußte biese Stellung bald genug an dem innern Widerspruch, in den sie ihre Träger verwickelte, ju Grunde geben; der Rampf gegen bas mit der Dänischen Revolution verbündete Königthum konnte selbst nur durch Revolution geführt werden, und obzwar man berselben möglichst den Stempel der Legitimität aufzubruden versuchte - auch die Kiction vom "unfreien Herzog" verdankt diesem Bestreben ihre Entstehung — so ging doch die legitime Revolution, welche etwas ganz Apartes für sich sein wollte, schließlich eben so gut zu Grunde, als die andern revolutionären Erhebungen jener Reit. Als die Reaction im Anfang der fünfziger Jahre in Deutschland wieder das Heft in die Sände bekam, warf sie alle Erhebungen gegen die Königsmacht, mochte ihr Recht noch so legitim sein, in einen Topf und bürgerliche und adlige Revolutionäre theilten dasselbe Schickfal. Die Schleswig-Holsteinische Aristokratie hat auch die Erfahrung gemacht, daß man nicht ungestraft zwei Herren bienen, daß man nicht gleichzeitig legitim und revolutionär sein kann.

Bei aller Neigung, seine althergebrachten Rechte und seine bevorzugte Stellung zu vertheibigen, und trot bes specifisch aristokratischen Gepräges,

burch welches sich der Schleswig-Holsteinische Abel auszeichnete, besaß er boch, wie man auch als Gegner seiner Sonderbestrebungen anerkennen muß, ein ungleich böberes Mag von Tüchtigkeit und Befähigung, als ber Abel der meisten anderen Deutschen Länder. Der Abel der Herzoathumer hat eine Aber der Englischen Tory's in sich und steht, wenn man einzelne Ausnahmen abrechnet, weit ab von dem Preußischen Junkerthum mit seinem engen politischen Horizont und mit seiner eben so kleinlichen als felbstfüchtigen Interessen=Volitik. Schon die Bahnen, in denen sich beide bewegen, sind ganz verschiedener Natur und bedingen den charafteristischen Unterschied. Der Preußische Junker, dessen Vorbildung sich meist auf das Rabettenhaus oder die Fähnrichspresse beschränkt, macht meist im Anfange die militärische Carrière; ein Theil sett dieselbe als einträglichen Lebensberuf fort und gewinnt im Berlauf der Zeit die höheren, aut botirten, vorzugsweise mit den Angehörigen des Abels besetzen Chargen; ein anderer Theil scheibet mit dem Lieutenants-, Hauptmanns- oder Rittmeister=Charafter aus, um dann als kleine Rittergutsbesitzer oder wohl gar als Landräthe zu glänzen. Der enge Gesichtsfreis der Kaferne und Wachtstube und die kleinlich = pedantische Anschauungsweise des Exercix= Plates wird hier dann auf das praktisch-politische Leben übertragen und erzeugt jene specifisch=Preußische Species des Klein=Junkerthums, welches in der neuesten Geschichte Preußens als Hemmschuh aller fortschreitenden Entwicklung eine fo verderbliche Rolle spielt. Ein solches Junkerthum fannte man in Schleswig-Holftein nicht. Die Militär-Carrière, welche ber Preußische Abel vorzugsweise liebt, ward von dem Schleswig-Holsteini= schen grundsätlich gemieben. Die einzige Kabetten-Anstalt für Dänemark und die Herzogthümer befand sich in Kopenhagen, und die Schleswig-Holsteinische Aristokratie war zu stolz und zu gut Deutsch, ihre Söhne in einem zarten Lebensalter ber Gefahr ber Danisirung in ber Hauptstadt auszuseten, um ihnen das Veranügen der Uniform und der Epauletten zu verschaffen. Der heranwachsende junge Abel erhielt demnach seine Bildung nicht auf erklusiven Abels = oder Officier = Abrichtungsanstalten, sondern erwarb seine Kenntnisse in derselben Weise wie die bürgerliche Jugend, durch privaten oder öffentlichen Schulunterricht. gehörte bann ber Besuch ber Universitäten, sei es Göttingen, Beibelberg, Bonn, Berlin oder der meift den Beschluß bildenden einheimischen Landes-Universität Riel, zu ben Bildungsstadien, welche der junge Schleswig-Holsteinische Ablige nur felten undurchlaufen ließ. Dann, wenn die Examina

absolvirt waren, wares namentlich die diplomatische, innere Verwaltungsund richterliche Laufbahn, der sich der Schleswig-Holsteinische Abel widmete, wosern er es nicht vorzog, auf seinen Gütern in vollständiger Unabhängigkeit zu leben. Aus alledem erhellt es, wie es kam, daß die Aristokratie hier auf einer viel breiteren Vildungsbasis ruhte, und eine viel weniger erklusive und engherzige Stellung einnahm, als das Junkerthum in Preußen. Der Preußische Junker verhält sich zu dem Schleswig-Holsteinischen Adligen, wie Herr von Kleist-Rehow oder Herr von Waldow-Steinhövel zu dem Grasen Reventlow, ein Verhältniß, welches seiner Zeit durch bekannte Vorgänge im Preußischen Herrenhause näher illustrirt ist.

Ich habe hier so eben einen Namen genannt, bessen Träger als ber hervorragenbste Repräsentant ber Aristofratie in den Herzogthümern um so mehr noch etwas näher ins Auge gesaßt werden muß, weil er als Mitglied der Provisorischen Regierung wie der spätern Statthalterschaft von einem ganz specifischen Einsluß auf den Entwicklungsgang der Schles-wig-Holsteinischen Erhebung gewesen ist.

Der Graf Friedrich Reventlow von Preet, - nicht zu verwechseln mit seinem Bruder Ernst Reventlow von Farve, dem Schwager bes Generals von Radowit, und mit seinem Better dem Grafen Theodor Reventlow von Jersbed, bem Mitgliede ber sogenannten gemeinsamen Regierung im Winter 1848 auf 1849, mährend des damaligen Waffenftillstandes, - hatte nach beenbeten Studien die juriftische Laufbahn eingeschlagen, mar balb zum Rath beim Holstelnischen Obergericht in Glückftadt und bann (1834) jum Mitglied bes für Schleswig, Holftein und Lauenburg gemeinsamen Oberappellations-Gerichts in Riel ernannt. um wenige Sahre fväter diese Stellung mit dem einflufreichen Boften eines Brälaten, als Propft des Rlosters Breet zu vertauschen. Graf Reventlow, bem ein so verhängnifivoller Antheil an dem unglücklichen Schicksal Schlesmig-Holsteins zugeschrieben werden muß e gehört unzweifelhaft zu ben Verfönlichkeiten, welche durch natürliche Begabung und gesellschaftliche Stellung ichon seit lange berufen schienen, in ben Berzogthumern eine hervorragende Rolle zu spielen. Lon der Natur mit einer ausdrucksvollen und männlich fräftigen äußeren Erscheinung ausgestattet, von gewinnenben Manieren, wo er es sein wollte, nicht ohne das Talent einer einfachen, aber entschiedenen und nachdrücklichen Beredsamkeit, dabei ehrgeizig genug, um ein höberes Ziel anzustreben als die meisten seiner Standes-

genossen, verband der Graf Reventlow mit einem, wenn auch nicht gerade ungewöhnlichen, so boch immerhin tüchtigen und anerkennenswerthen Vorrath von Kenntnissen, namentlich soweit die Verhältnisse des eigenen Landes in Betracht kamen, eine nicht geringe Beharrlichkeit bes hanbelns. Um seine Zwecke zu erreichen — und seine Zwecke waren nichts Anderes als die folgerichtigen Postulate seiner Ueberzeugung — warf ber Graf das ganze Gewicht seiner Perfonlichkeit und seines Ansehens in die Wagschale, und seine Erfolge hatte er mehr biesem Gewicht ber Persönlichkeit zu banken, als einer hervorragenden Schärfe des Verstandes oder außergewöhnlicher Tiefe ber Einsicht. Mit ienen Gigen= schaften verband der Graf Reventlow unzweifelhaft eine starke und wahre Liebe zu feinem Laterlande; er war durch und durch Schleswig-Holfteiner und hielt den Dänischen Uebergriffen gegenüber an den althergebrachten Rechten der Herzogthümer mit jener unerschütterlichen Zähigkeit, welche überhaupt als ein Erbtheil bes Schleswig - Holfteinischen Stammes betrachtet werden muß. Nimmt man noch hinzu, daß Reventlow von einer mächtigen Partei, von der ritterschaftlichen, und in weiterem Umkreise, vom großen Grundbesitz des Landes als Haupt verehrt und von der großen Mehrzahl ber Bevölkerung wegen seines beharrlichen im Kampfe für die Landesrechte dargelegten Patriotismus hochgeachtet ward, so wird man es begreiflich finden, wie sich an die Erhebung dieses Mannes an die Spipe ber Herzogthumer bei Vielen große Hoffnungen knupfen fonnten.

Wenn nun aber bennoch die Regimentsführung der sogenannten Provisorischen Regierung und noch mehr der späteren Statthalterschaft, welche beide unter dem vorwiegenden Sinsluß des Grasen Reventlow standen, faktisch als eine große Kette von Halbeiten erscheint, wenn ihre Politik sich nur in der Unklarheit und Undestimmtheit consequent blied, wenn der Krieg mit Dänemark ohne jene rücksichtslose Energie geführt ward, welche ein Kanupf um Sein oder Nichtsein ersordert, wenn endlich der Ausgang in jeder Beziehung kläglich war — wo liegt der Schlüssel sür diesen auf den ersten Anblick befremdenden Widerspruch? Befand sich doch die Leitung der Angelegenheiten vorwiegend in der Hand eines Mannes, dei dem man ein hinlängliches Maß von Sinsicht und eine nicht gewöhnliche Entschiedenheit des Willens und Handelns vorauszussehen gewohnt war? Die Lösung dieses Widerspruches wird uns erst in den eigentlichen Mittelpunkt dieses merkwürdigen Charakters führen.

Der Graf Reventlow geborte zu den Menschen, deren Ginsicht durch bas, was sie als ihre Grundsätze betrachten, umgrenzt und beschränkt ift. Sie sehen flar nur innerhalb einer bestimmten, mehr oder weniger icharf abgegrenzten Sphare; was barüber hinaus liegt, bas feben fie nicht, meil Wo dasjenige ins Spiel kommt, was sie ihre sie es nicht seben wollen. Ueberzeugung oder ihre Grundsätze nennen, da wird ihr Blick trübe, ihre von Natur nichts weniger als unklare Ginsicht trübt sich, ihr Verstand wird ftumpf und befangen. Indem fie glauben, an den einmal angenommenen Grundfäßen festbalten zu muffen, schließen sie sich ab gegen beffere Einsicht, und segen den Resultaten eines flar blickenden Verstandes und den vernünftigen Gründen Anderer ein ftarres bis jum Eigenfinn sich steigerndes Kesthalten an ihrer einmal festaestellten Ueberzeugung Diese Haltung find sie gemeiniglich geneigt als eine verdienst= liche zu betrachten; sie seben darin nur Ueberzeugungstreue und Festigkeit ber Grundsäte, ohne zu bedenken, daß es auch falsche Ueberzeugungen und verkehrte Grundfätze giebt, an denen festzuhalten weber eine Tugend noch ein Berdienst ift. Und wenn sie endlich Schiffbruch erleiben mit ihrer Auschaumg, so beruhigen fie sich noch in bem Glauben, ein nicht verschuldetes Martyrerthum für ihre lleberzeugungstreue zu erdulden, mährend sie in der That nur das Opfer des Eigenfinns find, mit dem sie an einer falschen Ueberzeugung festgehalten haben.

Die Ueberzeugung, welche das leitende Brincip in Reventlows Charakter bildete, war wesentlich die conservative; sie war ein Ausfluß jener Weltanschauung, welche in den einmal historisch gewordenen Berbältniffen in Staat, Kirche und Gefellschaft ben Ausdruck einer göttlichen Ordnung erblickt, welche nicht alterirt werden barf, wenn nicht die Grundfäulen ber menschlichen Gesellschaft erschüttert werben sollen. Revolution ist hier gleichbedeutend mit Umsturz aller göttlichen und menschlichen Ordnung; der Demokrat ist wissentlich oder unwissentlich Förderer der Revolution und als solcher Frevler an Gott und Menschen. conservativen Standpunft bes bistorischen Rechtsbodens aus mußte Graf Reventlow eben so sehr festhalten an den althergebrachten Landesrechten, gegen die auf Umfturz deffelben gerichteten Uebergriffe der Dänischen Regierung, als an ben alten Brivilegien seines Standes im Gegensat zu den auf Vernichtung des Privilegienwesens und allgemeine Gleichstellung ber Staatsbürger gerichteten Bestrebungen ber Demokratie. Beides geht in der vormärzlichen ständischen Wirksamkeit des Grafen Reventlow immer Fod, Erinnerungen.

Hand in Hand: die nationale Opposition nach außen gegen den Landesfeind, und die politische Opposition nach innen gegen den — vermeintlichen Feind der menschlichen Gesellschaft. Nach dieser letztern Seite vertheidigte der Graf die Privilegien seines Standes, opponirte er der Aushebung des Izehoer Stempelrechts-Privilegiums, bekämpste er die auf Herstellung eines neuen Katasters und einer gerechteren gleichmäßigeren Steuervertheilung gerichteten Bestrebungen. Bei der letztern Beranlassung im Jahr 1842 hielt Reventlow eine für seinen ganzen Standpunkt sehr charakteristische Rede, aus der einige Hauptstellen hier ihren Plat sinden mögen:

"Nach meiner Ansicht sind Religion, Moral und Recht die Hauptstützen eines jeden socialen Ausammenseins; aber die Lehre des verehrlichen Mitaliedes für Neuftadt (Claussen von Riel) widerstreitet dieser Ansicht burchaus und stellt die Forderungen der Politik oben an . . . Es ist wiederholt bazu aufgefordert, das Recht, das Geset nicht zu achten, wo höhere Staatsrücksichten es erfordern, aber dies ist nicht meine Ansicht. Wer die Grundfäte, welche ich als die Grundpfeiler des socialen Aufammenseins betrachte, beseitigt hat, der gelangt allerdings zu großer Freiheit, aber nicht zu der Freiheit der Kinder Gottes; er gelangt zu der Freiheit des wilden rasenden Meeres, welches mit Riesengewalt Schleusen und Dämme burchbricht, Kelber und Saaten verschwemmt, was eben so manbelbar ift als zerstörend und eben so weit zurückebbet als es übergefluthet; und wenn es zurückebbet, was bleibt bann zurück, als Verwüftung, Grauen und Tobtengebeine? Diese Freiheit liebe ich nicht, die wünsche ich nicht für mein Baterland! . . . . Es ift aber weitere Bflicht, zu zeigen, wohin es führt, wenn hundert sich fügen muffen, weil Tausend es wollen: es führt dahin, daß mit noch gewisserem Recht der Einzelne sein Eigenthum aufgeben muß, wenn Taufende es verlangen, und daß die große Rahl ber Besitzlosen mit diesem Recht in der Hand die Herausgabe seines Eigenthums von Jedem zu fordern berechtigt ift. Diese Grundsäte sind aber ganz unverträglich mit den Grundfäten des Eigenthums und bem wohlerworbenen Rechte . . . Wird aber das Eigenthum aufgehoben, so wird auch der Staat aufgehoben, denn gerade zum Schutz des Eigen= thums ist der Staat zunächst gegründet. So führt bemnach jene Lehre babin, daß nachbem sie Alles dem Staate als ihrem Göten geopfert, endlich ber Staat selbst geopfert werben muß ...."

Bei einer theoretischen Anschauungsweise, wie die angegebene, darf

es nicht befremden, wenn der Graf Reventlow auch in der Praxis mit großer Zähigkeit an den Gewohnheiten seines Standes festhielt. Als Klosterprobst und Beamter zu Preet repräsentirte er den bürgerlichen Untergehörigen seines Districts gegenüber den Ebelmann alten Schlags; es fiel ihm außerordentlich schwer, das patriarchalische "He" oder "Du" der Anrede mit dem modernen "Sie" zu vertauschen, und bei der Bereinigung der Justiz und Administration in seiner Hand war es ihm mögelich, auch durch Anwendung der Prügelstrase die Sitte der alten Zeit auferecht zu erhalten.

Ein Charakter, wie ber bes Grafen Reventlow, mußte burch die Ereignisse des Jahres 1848 und durch die Erhebung der Herzogthümer nothwendig in eine schiefe und bedrängte Lage gerathen. Die Bertheidi= aung der Landesrechte, an denen Reventlow so festbielt, war nicht mög= lich ohne eine Revolution, weil der Angriff von der legitimen Regierung ausging, und boch widerstrebte jede Revolution der innersten Ueberzeugung bes Grafen, weil sie bie Mächte bes politischen und socialen Umsturzes entfesselte, welche er ebenso und noch mehr fürchtete, als ben äußeren Keind. Die nationale Ueberzeugung Reventlows gerieth in Kampf mit ber politischen und socialen. In der That schien es einen Augenblick zweifelhaft, ob sich ber Graf im März 1848 an der Erhebung der Herzogthumer betheiligen merbe. Noch am 18. März, als die Ständeversamm= lungen beiber Herzogthümer in Rendsburg zusammengetreten waren und schließlich eine Deputation erwählten, welche die kategorischen Forberungen bes Landes nach Ropenhagen überbringen sollte, protestirte Reventlow beftig gegen diese Maßregel als eine unheilvolle und verweigerte, sich an ber Wahl ber Deputation zu betheiligen. Wenige Tage fpäter, am 23. März, hatte er indeß kein Bedenken mehr, in eine provisorische Regierung einzutreten. Hatten ihn die Ereighisse plötlich umgestimmt die Berliner und Kopenhagener Revolution fielen in die Zwischenzeit ober hatte er bedacht, daß wenn es schon nicht möglich sei, gegen ben Strom zu schwimmen, es ihm boch vielleicht gelingen werbe, ben Strom mit sich schwimmen zu laffen, und bag bie Revolution am leichtesten zu banbigen sein werbe, wenn er sich an ihre Spipe stelle?

Wie dem auch sei, Reventlow, der Conservative, der Legitime adoptirte die Revolution und prägte ihr seinen Stempel auf; wir ekhielten so die Revolution auf dem Rechtsboden, sich zuspitzend in dem Dogma vom unfreien Herzog. An diesem Widerspruch einer Revolution, welche keine Repolution sein sollte, ist die Erhebung der Herzogthümer zu Grunde ge-Reventlow hielt die nationalen Awede der Erhebung für gesichert, sobalb die Deutschen Fürsten, namentlich der König von Preußen sich ihrer angenommen, und betrachtete es nun als eine seiner Sauptaufgaben, im Anschluß an die bamalige Preußische Regierungsvolitik, den bemofratischen und revolutionaren Elementen Schranken zu setzen. Statt zu erkennen, daß die nationale Befreiung nie gelingen könne ohne die innere politische, gab er die erstere den Fürsten anheim, und drängte die andere zurück; er war ängstlich bestrebt, die Erhebung der Herzogthümer jedes revolutionären Anstricks mehr und mehr zu entkleiden und jede Mahregel von großartigen volksthümlichen Dimensionen von vornherein zu verhindern. Die Furcht vor der Demokratie und Revolution lähmte seine souftige Energie und umbufterte seine Ginsicht. Bu spät sah er, daß die Fürsten Schleswig-Holstein preisgeben würden und daß auch die nationale Befreiung scheitern werbe. Aus diesem Conflict entstand jene Unflarheit der Politik, jene Halbheit und Aleinlichkeit der Kriegführung, jenes Schwanken ber Regierungsmahregeln, wie wir es unter dem Regiment Reventlows erblicen.

Wie die Furcht vor der Revolution den Grafen Reventlow selbst in einem Augenblicke beherrschte, wo die Gefahr bereits von ganz anderer Seite ber brobte, erhellt aus folgendem fleinen charafteristischen Zuge. Es war turz nach der Schlacht bei Infeet, als der Abgeordnete Riepen den Statthalter Reventlow auf dem Bahnhofe zu Reumünster traf. Der Erstere, schon bejahrt, aber doch noch sehr rüstig, hatte sich kurz vorher in Rendsburg gestellt, um in die Armee einzutreten, war aber zurückgewiesen. Er erzählte das dem Statthalter, indem er bemerkte: Es scheine ihm nicht richtig, daß man keine umfassenderen, alle noch irgend wehrfräftigen Männer bes Bolts umfassenden Refrutirungs-Magregeln treffe, und bemerkte schließlich, wenn die Statthalterschaft einen Aufruf erlassen wolle, der alle wehrbaren Männer zu den Waffen rufe, so werde er sich sofort wieder zum Eintritt melden und es stehe zu erwarten. daß das ganze Bolk jenem Aufruf auf das Bereitwilligste folgen werde. Darauf erwiderte Reventlow, indem er dem bezeichneten Abgeordneten leicht auf bie Schulter klopfte: "Lieber R., sorgen Sie nur bafür, daß Ruhe und Ordnung im Lande bleibt, dann wird sich das Andere Alles finden." — Also in einem Augenblick, wo das ganze ohnehin von Natur nicht zu anarchischer Unordnung hisponirte Bolk noch ganz ergriffen war burch

bie Trauerkunde von Jöstebt, wo es bereit war, alle auch die größesten Opser zu bringen, wenn sie von ihm verlangt würden, wo Niemand an eine Störung der Ruhe und Ordnung dachte, — da trug sich der Graf Reventlow mit dem Gespenst der Revolution herum und hatte keine größere Sorge, als daß die Ruhe im Lande nicht gestört werde!\*) — In der That, das war nicht der Mann, um in bewegter Zeit, wo es sich um Sein oder Richtsein handelte, an der Spize eines tüchtigen, opserbereiten und seinen Führern vertrauenden Bolkes zu stehen.

Reventlow hatte unzweiselhaft die Absicht, das Schleswig-Holsteinische Staatsschiff zwischen der Scylla des Dänenthums und der Charyddis der Demostratie hindurchzusteuern. Es ist ihm allerdings gelungen, die Demostratie niederzuhalten und der Revolution die Spize abzudrechen; aber indem er sich ängstlich abwehrend nach dieser Seite verhielt, ist er nach der andern dem Feinde gerade in die Arme gelausen: seine Politik der Legitimität und des Vertrauens auf die Fürsten hat endlich dahin geführt, daß der Rechtsboden des Landes vollständig zertrümmert und das Bolk der Herzogthümer wehrlos seinen Feinden preisgegeden ist. Das war das Ende der Revolution auf dem Rechtsboden, welche keine Revolution sein sollte.

Mit der aristofratisch=conservativen Bartei ging meist Sand in Sand eine büreaukratisch-conservative Fraction, welche sich vorzugsweise aus den höheren Beamtenschichten rekrutirte, welche ohnehin stark vom Abel Es gehörten bazu die meisten der Amtmänner, welche durchsest waren. nach der alterthümlichen Landesorganisation die unterste Sustininftanz mit Berwaltungsbefugnissen vereinigten, welche etwa zwischen benen Preußischer Landräthe und Präsidenten in der Mitte lagen; desaleichen die Mehrzahl der Rathe des bis zum März 1848 unter herrn von Scheel in Schleswig refibirenden Collegiums ber fogenannten Schleswig-Hol= steinischen Regierung; ferner die meisten Mitalieber der beiben Oberge= richte in Glüdstadt und in Schleswig, mahrend bas für beibe Berzogthümer gemeinsame Oberappellations-Gericht in Riel im Allgemeinen den Charakter eines gemäßigten Liberalismus trug; enblich ber größere Theil ber nach dem März 1848 aus den Kopenhagener Collegien nach den Herzogthumern gurudgefehrten Deutschen Beamten. Ihren boctrinaren Aus-

<sup>\*)</sup> Wem fällt bei jener nach ber Schlacht bei Ibftebt gethauen Aeußerung bes Grafen Reventlow nicht bas bekannte Wort eines hohen Preußischen Beamten nach ber Schlacht bei Jena ein, bas historisch geworbene: "Rube ift bie erfte Bürgerpflicht!" —

brud hatte diese Bartei in dem Statsrath und Professor Nicolaus Kald. einen alten ehrenwerthen Mann von achtem Schleswig-Holsteinischen Schlag, ber in seinem Leben durch Wort und Schrift für das historische Landesrecht mannichfach aufklärend und belehrend eingetreten ift, fonst aber von engem politischen Gesichtsfreis und ohne Sinn und Verständniß für bie große Bewegung, welche im Jahr 1848 bie abendländische Welt erschütterte. Mehr ober weniger auf biesem Standpunkt eines partifulariftischen, möglichst conservativen Schleswig-Solsteinismus stanben um nur einige der bekannteren Namen zu nennen — die Regierungs= räthe Beter Lübers, von Harbou und Heinzelmann, die Oberaerichtsräthe Malmros, Mommsen, Esmarch, der Appellationsgerichtsrath Wiese, der Rieler Bürgermeister Balemann, der Altonaer Syndifus Brehn, der Amtmann Baron von Heinte und andere seiner Collegen, die bis 1848 in Kovenhagen angestellten Herren von Warnstedt, Rathgen, Francke, von ber Geistlichkeit die Orthodoren, den bekannten Claus harms aus Riel und den Schleswiger Propft Rielsen an der Spite, von den Abvokaten eine nicht näher befinirbare Fraction, als beren Ausbruck man die Herren von Prangen in Glücktadt und Bargum in Riel bezeichnen konnte, bazu schließlich eine Anzahl Personen, namentlich aus ben höheren und reicheren Ständen, bei benen entweber eine engbegrenzte aber feststehende Ueberzeugung oder die Kurcht vor der Revolution oder endlich die Rücksichten auf den eigenen Vortheil das entscheidende Motiv bilbeten, möglichst conservativ zu sein.

Die hier in ihren allgemeinsten Umrissen stätzirten politischen Parteien der Herzogthümer wurden — das hat man stets sestzuhalten — zusammengehalten durch das gemeinsame Band der Opposition gegen die Dänischen Uebergriffe und seit dem Frühjahr 1848 durch den offenen Kampf gegen die mit Wassengewalt geltend gemachten Dänischen Prätensionen. Durch diesen Gegensatz gegen den gemeinsamen äußeren Feind war es bedingt, daß eine so tiese und schrosse Parteizerklüftung, wie sie in andern Deutschen Ländern in jenen Jahren stattsand, in Schleswig-Holstein niemals zu Tage treten konnte. Der einzige unversöhnliche Gegensatz war der gegen Dänemark, welches alle Parteien der Herzogthümer, sosen peutsche waren und auf Freiheit und Selbstänbigseit Anspruch machten, gleichmäßig haßte und unter die Füße zu treten Miene machte. Eine Dänisch gesinnte Partei gab es im Frühjahr 1848 in den Herzogthümern kaum, wenn man nicht den Anhang dahin rechnen

will, den einige von der Dänischen Propaganda gewonnene Führer, wie Laurih Skau, unter der Dänisch redenden Bevölkerung des nördlichen Schleswig gefunden hatten. Zu einer irgend wie ins Gewicht fallenden politischen Bedeutung vermochte er diese Partei durch eigne Krastents wicklung niemals zu bringen; in der Schleswig'schen Ständeversammlung gebot sie nur über ein paar vereinzelte Stimmen; in den Nord-Schleswig'schen Städten rekrutirte sie sich meist aus den niederen Klassen der Bevölkerung, und wo sie unter dem Landvolk Anklang sand, wie auf der Insel Allsen und einigen sestländischen Districten, da kamen meist besons dere Berhältnisse ins Spiel, wie die Unpopularität des dort angesessenen Herzogs von Augustendurg, wodurch es der Dänischen Propaganda geslang, sich als die Borkämpserin für Fortschritt und Freiheit hinzustellen.

## IV.

Ich habe so eben einen Namen genannt, bessen Träger in der Schleswig-Holsteinischen Bewegung eine so eigenthümliche Stellung eins genommen haben, daß ich ihrer hier noch besonders zu gedenken habe.

Der Herzog Christian von Augustenburg und sein jüngerer Bruder, ber Brinz Friedrich, auch von seinem Gute Noer oft nur kurzweg ber Bring von Noer genannt, waren die Chefs berjenigen Linie, welcher nach ber am besten begründeten Annahme bie Nachfolge in den Berzogthumern zustand für ben Kall, daß, wie nunmehr mit Sicherheit vorauszusehen war, ber Mannesstamm bes jur Zeit in Danemark regierenden Saufes aussterben würde. Obwohl verschwägert mit dem König Christian VIII., standen sie zu demselben doch nur in einem sehr fühlen Verhältniß; ber König, deffen gesammtstaatliche Plane burch die Erbansprüche ber Augustenburger auf die Berzogthümer unangenehm gekreuzt wurden, proteairte die Hessische Linie, als die Nachkommenschaft seiner Schwester, und machte aus der Abneigung gegen seine Schwäger kaum ein Sehl, und wie biese über ihren könialichen Schwager urtheilten, bafür bringt ber im Nahr 1849 veröffentlichte, in die Bande der Danen gefallene Briefwechsel des Herzoas und des Prinzen mehr als einen charakteristischen Beleg, wie "unser schwägerliches Schöpsgenie" und bergleichen. Die Entfrembung

zwischen ber Augustenburger Linie und dem Dänischen Königshause war feit dem offenen Brief und dem dadurch veranlaßten Rildtritt des Prinzen von dem Statthalterposten in den Herzogthümern eine weltkundige Unter biesen Umständen hätte man denken sollen. daß es ber Augustenburgischen Kamilie ein Leichtes hätte sein müssen, sich die Sympathien und die Zuneigung ber Schleswig-Holfteiner in einem Grade zu erwerben, daß ihnen bei soust gunftiger Gelegenheit die Berrfchaft hätte von felbst in den Schoof fallen müffen. ihnen nicht Alles zu Statten! Sie waren nach allen Grundfäpen der Legitimität die vollberechtigten Prätendenten der Rufunft, sie wur= ben von den Danen gehaft und von dem Dänischen Köniashause zurudgefest und schlecht behandelt, sie lebten in den Berzogthümern, hatten also Gelegenheit, mit der Bevölkerung derselben beständig in Berührung zu treten und ihre Anschauungen und Bedürfnisse kennen zu lernen, bazu hatte namentlich der Herzog durch seinen Reichthum und großen Grundbesit auch die materiellen Mittel in Sänden, um seinen Ginfluß zur Geltung zu bringen.

Trop dieser vortheilhaften Position, welche ihnen die Gunst des Schicksals verlieben hatte, waren die Augustenburger nicht beliebt im Lande und hatten beim Ausbruch der Erhebung keine Partei; nur eine fleine Schaar perfönlicher Anhänger, unter ihnen als der Befähigtste der junge Abvokat Samwer, folgten ihrer Kahne. Der Prinz hat freilich in seinen vor Kurzem erschienenen Aufzeichnungen\*) der Welt Wunderbinge von feiner Popularität erzählt, als hätte es nur von einem Bink seines Kingers abgehangen, die ihm so unangenehme Provisorische Regierung später wieder zu stürzen und bergleichen. Es ist das eine von ben vielen Hallucinationen einer maßlosen Selbstüberschätzung, welche ber Prinz in seinen Denkwürdigkeiten zu veröffentlichen die Naivetät gehabt hat. Thatsache ift, daß es zwei Augenblicke gab, wo der Brinz auch in größeren Areisen vopulär mar; ber eine, als er in Kolae bes offenen Briefes seinen Statthalterposten niederlegte, der andere, aleich nachdem unter seiner Anführung am 24. März 1848 Rendsburg überrumpelt war. Es dauerte indeß mit der Popularität immer nicht lange; die zulett gewonnene dauerte gerade ein paar Wochen, vom 24. März bis zum 9. April; mit

<sup>\*)</sup> Aufzeichnungen bes Prinzen Friedrich von Schleswig-Holftein-Roer aus ben Jahren 1848—1850. Zürich 1861.

bem Tage von Bau war auch die Popularität des Prinzen wieder zu Ende, und wenn er sich schweichelt, noch im August die Provisorische Regierung haben stürzen zu können, so ist dies nicht mehr und nicht weniger als eine Illusion.

Die Hernoathümer hatten in der That im Kleinen daffelbe Schickfal, mas Deutschland bamals im Großen gehabt hat: Diejenigen, welche vom Geschick die Gunft einer mächtigen und hervorragenden Stellung empfangen hatten, erwiesen sich unfähig, ihre Zeit zu begreifen, und bie vom Schickfal ihnen bargebotene Gunft zu verwerthen. Wäre der Könia von Breußen bamals ein anderer Mann gewesen, als er es war, so stünde es jett anders um Deutschland; ware ber Herzog von Augustenburg ein Anderer gewesen, so ware auch das Loos der Herzoathümer wahrscheinlich ein besseres. Wäre er im Lande beliebt gewesen, wie er es bei seiner Stellung und bei nur einigem Geschick fo leicht hatte fein konnen, so mare er im Frühiahr 1848 unfehlbar zur Regierung berufen, und wer vermag zu fagen, wie fich die Dinge gestaltet batten, wenn sofort burch eine vollständige Lodreifung der Herzogthümer von Dänemark und ihre Conftituirung unter einem eigenen Regentenhause ein fertiges fait accompli bergestellt wäre, welches alle divlomatischen Machinationen und alle Infinuationen von Breußischen Berarößerungsgelüsten und beraleichen von vornberein abgeschnitten hätte.

Aber bagn hätten, wie gesagt, die Augustenburger andere Männer Der Herzog, um zunächst von diesem zu reben, war zwar nicht ohne ein gutes Daß naturlichen Berftandes, und eine für feinen Stand immerhin anerkennenswerthe theoretische Bilbung hatte vervoll= stänbigt, was die Natur ihm verliehen. Man achtete ihn als Privatmann und die Liebenswürdigkeit seines Familienkreises ward von benen gerühmt, welche Gelegenheit hatten, die Gastfreundschaft bes Herzogs auf ben Schlöffern von Augustenburg ober Gravenstein zu genießen. Aber bei allebem war der Herzog nicht beliebt. Schon seinem Aeußeren haftete bei aller sonstigen Stattlichkeit ber Erscheinung und ber feinen aristofratischen Physicanomie boch eine steife Grandena des Wesens und eine kühle berechnete Zurüchaltung an, die nicht gerade geeignet war, ihm die Herzeu zu gewinnen. Dazu kam seinen untergehörigen Bächtern und Bauern aeaenüber ein eben so starres als kleinliches Haften an wirklichen ober vermeintlichen Rechten; vor Allem die rudfichtslose und unnachsichtige Sandhabung seines Jagdrechts. Dadurch erzeugte er unter der ländlichen

bäuerlichen Bevölkerung bes nördlichen Schleswig eine folche Verftimmung, daß die Dänische Propaganda, welche schlau genug war, ben Herzog in den Augen der Leute als Repräsentanten des Deutschthums überhaupt barzustellen, hier einen fehr gunftigen Boben für ihre Beftrebungen fand. Alles dies hätte indeß noch hingeben mögen, wenn ber Herzog es verstanden hatte, sich im Großen politische Sympathien zu schaffen. Aber, was der Kaiser Napoleon von Metternich sagte: "Mr. de Metternich prend l'intrigue pour la politique", gilt, natürlich in verkleinertem Maßstabe, auch vom Herzog von Augusten= Ohne alle große und durchschlagende Ideen operirte er beständig mit kleinen Mitteln auf kleine Zwecke los. So war es in seiner vormärzlichen Wirksamkeit, die sich, unterstützt von Wertzeugen eines oft sehr zweibeutigen Rufes, in allerlei kleinen Tricks entfaltete, welche durch Reitungsartikel ober auch wohl Brochuren sekundirt wurden, die aber alle mehr oder weniger den fleinlichen nergelnden Charafter ihres Urhebers an sich trugen. Und wie mit seiner literarischen, war es auch mit seiner vor= wie nachmärzlichen parlamentarischen Wirksamkeit: nirgends eine große die Gemüther fortreißende Auffassung der Verhältnisse, nirgends eine volle Hingebung bes ganzen Menschen an die Sache, die er vertrat, nirgends eine Empfehlung von großen Magregeln, wie sie einem Kampf um die heiligsten Güter, die ein Bolk hat, entsprochen hätten: überall viel= mehr hörte man ben kleinlichen Calcul eines Duodez-Politikers.

Während ber Herzog, wenn er auch nichts Gewinnendes in seinem Wesen hatte, doch bei der vornehmen Reserve eines Grandseigneur zu viel Takt befaß, um ohne Noth zu verleten und vor ben Kopf zu stoßen, mar sein jungerer Bruder, der Bring Friedrich, in dieser Sinsicht von einem viel derberen Schlage. Eine fräftige, aber ungeregelte Natur, mit einer auten Dosis natürlichen Menschenverstandes begabt, nicht ohne eine gewisse kosmopolitische, durch Reisen und längeren Aufenthalt in der Fremde erweiterte Bilbung, besaß er doch nicht die Eigenschaften, welche erforderlich find, die Menschen zu leiten und zu beherrschen. Die Lichtblicke seines natürlichen Verstandes wurden beständig getrübt durch einen dicken Nebel von Borurtheilen, sein ungezügeltes Temperament ließ ihn nur allzu häufig statt nach klaren und wohlerwogenen Motiven nach temporären Grillen und Launen handeln, die Derbheit, welche ihm einen volksthum= lichen Anstrich geben sollte, artete nur zu oft in traffe Rücksichtslosiakeit und cynische Grobheit aus. Und sowenig Mäßigung er Andern gegen=

über beobachtete, so empfindlich war er gegen allen Widerspruch und Tabel, ben er selbst ersuhr. Der Bring war gerade ber Mann, es mit Allen zu verderben, und er hat es mit Allen verdorben. Er hat in ben Aufzeichnungen, welche er vor wenigen Jahren herausgegeben hat, sich vor der Welt zu rechtfertigen gesucht. In dem Buch spiegelt sich der aanze Charafter des Mannes: es ist unleuabar viel Wahres und Treffenbes barin; aber bas Wahre und Richtige ist mit so viel Unwahrem, Einseitigem, Kalschem, mit so viel Borurtheilen, Berschweigungen und Uebertreibungen verfest, daß von der ganzen Schleswig : Holfteinischen Bewegung nur ein entstelltes Zerrbild übrig bleibt. Die schroffen Urtheile über viele der damals mithandelnden Perfönlichkeiten mögen in vielen Dingen gerecht und wohlbegründet sein; in vielen find fie durch eine leibenschaftliche Gehässigfakeit bis zum Wiberfinn entstellt. Namentlich bat ber Bring seine Collegen von ber Provisorischen Regierung mit den schwärzesten Farben gezeichnet; nicht nur, daß er Olshausen als ein "intrigantes Individuum" tennzeichnet, Schmidt als einen Menschen, "ber sein Privatintereffe stets jedem anderen vorzog", Reventlow und Beseler als Mufter von Dummbeit, Unfähigkeit, Selbstsucht und Charafterlofigkeit barstellt: er hat ihnen auch entehrende Verbrechen vorgeworfen, wie Kälschung; ja sogar die Ermordung Auerswalds und Lichnowsky's in Frankfurt ist er sehr geneigt, auf das Conto der Brovisorischen Regierung Solche Extravaganzen blindester Leidenschaftlichkeit richten au seten.\*) Und hätte er bann noch wenigstens auch an sich selbst ben strengen Makstab der Beurtheilung gelegt, mit dem er gegen Andere so freigebig ift! Aber auf bem dunkeln Hintergrunde der Berworfenheit oder Einfältigkeit Anderer hat er seine eigene Person in ein besto helleres Licht zu seben gesucht; er erscheint nach seiner eigenen Darstellung überall als ber große leider verkannte Genius, der Schleswig-Holftein unfehlbar gerettet haben murbe, wenn es Alles nach seinem Ropfe gegangen ware. Auch seine Wahrheitsliebe hat uns ber Brinz betheuert: "Jedermann", fagt er, "weiß, daß ich mich niemals mit Täuschungen befaßt habe und lieber Alles ertrage, als mit Unwahrheiten zum Ziele zu kommen." weiß nicht, ob dem Brinzen, als er diese Worte niederschrieb, ein gewisser

<sup>\*)</sup> a. a. D. p. 301: "Ja es ist sehr die Frage, ob nicht die Ermordung Auerswälds und Lichnowsty's burch biese Hetzungen ber Provisorischen Regierung veranlaßt wurde."

Paffus bes Brotestes im Gedächtniß mar, den er am 24. März 1853 von London aus an den Bräsidenten des Danischen Reichstages richtete; er bezeichnet dort als den Grund seines Rücktritts die Neuerungssucht der Bolksvertreter und den feindlichen Geift, der damals zwischen König und Bolk aufgesprungen.\*) Als ob Beschlüsse ber Dänischen und Schleswig-Holsteinischen Landesvertreter, wodurch das alte Verhältniß alterirt wurde, nicht schon Monate lang vor dem Rücktritt des Prinzen gefaßt mären, oder als ob der Neberfall Rendsburgs, das Gefecht bei Schleswig. ber gange Krieg von 1848, wo ber Bring die Schleswig-Holsteiner gegen ben König von Dänemark commandirte, etwa noch nicht ein Zeichen feindlichen Geistes gewesen wären! Und dazu ist es bekannt genug und ber Bring hat es der Welt zum Ueberfluß in seiner junasten Schrift des Breitesten erzählt, daß die Ursache seines Rücktritts in seinem Misverbältniß zu den andern Mitgliedern der Provisorischen Regierung und namentlich in einem seine Armeeverwaltung tabelnden Sat der Eröffnungsrebe lag, in welcher die Regierung der Landesversammlung die Ernennung des Generals Bonin anfündigte, um die Armee in einen "ben gerechten Erwartungen bes Landes entsprechenden Zustand" zu verseten. Da sich in der Landesversammlung keine Stimme zu seiner Vertheidigung erhob, hielt er sich für verpflichtet, zurückzutreten, "benn ein Kommandant, ber öffentlich ohne Wiberrede für unfähig erklärt wird, darf seine Untergebenen nicht der Schmach aussehen, unter folder Führung zu fteben".\*\*) Dies war also nach bes Prinzen eigener späterer Darstellung der Grund seines Rücktritts, und "ber feindliche Geift zwischen König und Volk" hat sowenig damit zu thun gehabt, daß der Prinz es sogar noch kurz zuvor nach eigenem Geständniß mit General Wrangel verabredet hatte, wie er auch nach dem Rücktritt ber Provisorischen Regierung noch das Ober-Commando ber Schleswig = Holsteinischen Armee unter Brangel fort= Wie fich mit diesem Hergang der obige Sat aus dem führen wollte. Brotest bes Prinzen an ben Danischen Reichstag vereinigen läßt, ohne

<sup>\*) &</sup>quot;The part I took in the movement of 1848, was to support those ancient law's; when the representatives of the people innovated and thereby attacked those institutions, I withdrew; and so soon as a hostile spirit sprang up between the king, and the people, I quitted the country." — Protest of the Prince of Schleswig-Holstein-Noer (to the President of the Danish Diet) United Service Club, London, March 24, 1853.

<sup>\*\*)</sup> Aufzeichnungen p. 275.

einen starken Schatten auf die selbstgerühmte Wahrheitsliebe zu werfen, ist schwer zu begreifen.

Um die Stellung der Augustenburger zu der Schleswig-Holsteinischen Erhebung richtig zu würdigen, hat man ihre politischen Grundsätze noch etwas genauer ins Auge zu sassen. Es war nicht der Gegensatz der Deutschen Nationalität gegen die Dänische, welcher das Fundament ihrer Oppositionsstellung bildete. Iwar hat sich namentlich der Herzog in seiner Literarischen Wirksamkeit auch dieses Moments zu bedienen gewust, allein er hat sich wohl gehütet, es zur Hauptsache zu machen. Der Prinz ist auch hierin offener zu Werke gegangen; er hat gar kein Hehl daraus gemacht, daß die Nationalität ihm sehr gleichgültig war. Er eröffnet seine Auszeichnungen gleich mit folgendem charakteristischen Bestenntniß:

"Mein Later war beutsch, meine Mutter bänisch, meine Großmutter englisch. — Von Kindheit an wechselte ich meinen Aufenthalt bald in Dänemark, bald in den Herzoathumern. — Deutsch und Dänisch ward in meiner Eltern und später in meinem eigenen Saufe ohne Unterschied gesprochen. — In meinem 17. Jahre reiste ich nach Genf, und nach einem anderthalbjährigen Aufenthalt von dort nach Italien, Frankreich. England und besuchte auch zwei beutsche Universitäten bis zu meinem 24sten Jahre, wo ich in aktiven Militärdienst trat. — Daß bei einer folden Abstammung, Erziehung und Entwicklung von großem Rationalgefühl nicht die Rebe sein kann, wird Jeber einräumen muffen. — hierauf mache ich baber gar keinen Anspruch, und sehe barin mehr Beschränkt: heit als Ausbildung des menschlichen Geistes, bei dem jezigen Stand allgemeiner Bilbung und unbeschränkten Verkehrs. — Meine Motive sind baber von jeher gewesen, bem anzuhängen, und basjenige zu vertheibigen, welches ich für Recht erkannte. — Ich würde mich im Jahre 1848 beshalb keinen Augenblick bedacht haben, falls ich das Recht auf dänischer Seite geglandt hatte, - mich für Danemark zu schlagen, wie ich es für die Herzoathumer gethan habe. — Diese Gefühle haben es daher auch immer verhütet, daß eine deutsche oder schleswigsholsteinische Cocarde ober Schleife an meiner Kopfbedeckung oder in meinem Knopfloch zu feben gewesen sind." -

Auch hat uns der Prinz mit großem Behagen erzählt, daß er es gewesen ift, der dem General Wrangel seiner Zeit die Idee eingab, die von der Deutschen Centralgewalt für sämmtliche Deutsche Truppen besohlene

Eidesleistung durch eine allgemeine Dislokation und das damit verknüpfte Hin: und Hermaschiren der Truppen zu umgehen und den Besehl unauszgeführt zu lassen.

Also nicht die Nationalität, sondern das Recht sollte das Grundsprincip des politischen Berhaltens sein. Fragt man nun, wie die Augustendurger das Necht auffaßten, so kommt man sehr dald zu dem Resultat, daß ihnen ihr Familien = und Successionsrecht wesentlich im Bordergrunde stand, und daneden dann die historisch=überkommenen Landesrechte der Herzogthümer, doch nur in der Gestalt und in dem Umstange, wie sie eben im Lauf der Vergangenheit sich gestaltet hatten; ein Necht der gegenwärtigen Generation zur fortschreitenden unserer Zeit entsprechenden Gestaltung dieses Rechts ward nicht anerkannt, ja der Prinz ging so weit, daß er als Mitglied der Provisorischen Regierung ansangs darauf bestand, es sollte in Gesetzgedung und Verwaltung der Herzogthümer keine durchgreisende Veränderung getrossen werden, Alles vielmehr hübsch so bleiben, wie es unter dem Dänischen Regiment geswesen war.

Der Herzog wie der Brinz hulbigten von jeher einem möglichst conservativen Absolutismus mit feudaler Einrahmung; nur wußte ber Herzog, wenn es die Umstände erforderten, diese Grundanschauung etwas mehr zu maskiren als der Prinz. Der lettere bezeichnete sich schon im Sahr 1830 in einem Brief an seinen Bruber als strenger Royalift, weil er "lieber einen Tyrannen als viele haben will". Von diesem Standpunkt aus wirkten beide ber damals in den Herzogthümern durch Lornsen angeregten freiheitlichen Bewegung mit aller Kraft entgegen, und entblödeten sich nicht, dem König von Dänemark bamals noch Friedrich VI. — Denuncianten-Dienste gegen die an der Spitze der Bewegung stehenden Persönlichkeiten zu leisten. Am 10. No= vember 1830 verfaßte ber Herzog ein Memoir an den König, in welchem barauf hingewiesen ward, wie gefährlich das Beispiel der "unglücklichen Ratastrophe in Frankreich und der noch unglücklicheren und traurigeren in Belgien" bereits in mehreren der kleineren Deutschen Staaten gewirkt habe; auch in den Herzogthümern suchen "Demagogen im gegenwärtigen Augenblick eine ungunftige Stimmung zu benuten . . . .; ein Beamter Namens Lorenten \*) hat von mehreren seiner würdigen Menschen um-

<sup>\*)</sup> Gemeint ift ber befannte Ume Jens Lornfen, Landvogt auf Spit.

geben in Kiel und Flensburg . . . . dazu aufgefordert, sich bei der Unterschrift einer Borstellung an Ew. M. zu betheiligen . . . , ben Herzog= thumern nicht allein eine Verfassung, sondern diejenige Verfassung zu verleiben, welche nach ber Meinung dieser Herren für dieselben passend Sehr traurig ift es, daß das unbegreifliche Benehmen mehrerer Beamten u. f. w." — Der Prinz seinerseits freut sich der Uebereinstim: mung mit seinem Bruber "in Gebanken und Handlungen"; er setzt ben Herzog in Kenntniß, daß er den König von Allem unterrichtet habe, was er in dieser Sache wußte; "namentlich daß der Kanzler (b. i. der Kanzler bes Schleswig'schen Obergerichts Spies) und Höpp sich immer von Balemann beschwichtigen laffen, und ihm Alles viel unbedeutender schildern als es ist. Er hat mir ein sehr gnäbiges Schreiben geschickt." — Einige Tage später schreibt er wieder an den Herzog, seinen Bruder. habe an ben König geschrieben, und ihm eine Schilberung eines jeben ber Demagogen gemacht, und ihn beschworen, die Sache aufs Ernstlichste und Rachbrücklichste zu nehmen." Charakteristisch ist ferner eine Aeußerung bes Prinzen sieben Jahre später, als die Kieler Universität eine Abresse an die bekannten sieben Göttinger Professoren erlassen hatte, welche es gewagt hatten, dem Verfaffungsbruch bes Königs Ernst August von Sannover Wiberstand zu leisten. "Bas fagst Du", schreibt ber Prinz wieder an ben Herzog, "von ber Abresse ber Kieler Narren an die Göttinger Brofessoren? Man wird doch in Kopenhagen sehr barüber verlegen sein muffen, wenn der König von Hannover die Kerls" (b. i. Dahlmann, Albrecht, die beiden Grimm, Gervinus, Ewald und Weber) "wegigat, daß von hieraus die Professoren und ersten Beamten sich so blamirt haben. Indessen scheint es in Hannover gang gut (!) zu geben, und wird theils ben Demagogen einen Dämpfer auffeten, theils aber auch ber Welt zeigen, daß eine Verfassung, welche nicht das aristofratische Princip hat, burchaus keine feste Grundlage hat."\*)

Bekanntlich trug die Verfassungsbewegung von 1830 für ihre Ursheber, namentlich für den mannhaften Friesen Jens Uwe Lornsen die

<sup>\*)</sup> Die betreffenden Attenstüde und Briefe findet man im Auszuge bei Wegener, Ueber bas mahre Berhältniß des Herzogs von Augustendurg. 1849. — Wegener ist zwar sonst teine zuverlässige Autorität, aber die oben angeführten Stellen der Briefe entsprechen zu genau der auch sonst bekaunten Denkweise des herzogs und des Prinzen, als daß man sie nicht für echt halten sollte. Gegen die "Demagogen" zieht der Prinz auch in seiner Schrift beständig zu Kelde.

traurigsten Früchte; Haft und Verfolgungen waren ihr Lohn; Lorusen starb auf fremder Erde. Der Herzog und der Prinz haben nach dem Obigen einen hervorragenden Antheil an diesem Verlauf gehabt.

Nimmt man binzu, daß der Herzog in seiner parkamentarischen Wirksamkeit in der Schleswiger Ständeversammlung sich stets auf Seite berer befand, welche Standesvorrechte und Privilegien zu erhalten bemüht waren, daß der Pring aus seinen Sympathien für den Absolutismus gar kein Hehl machte, so wird man es begreiflich finden, wenn die ganze aroße freifinnige Mehrheit der Bevölkerung des Landes ohne allen Unterschied mit Ralte, Mißtrauen und offener Abneigung auf die Augustenburger blickte. Man batte nun benten können, daß sich ein um so innigeres Berhältniß berfelben zur ariftokratischen Partei hatte bilben muffen. Allein auch nach dieser Seite standen sie isolirt. Die Aristofratie bat ftets eine feine Witterung für bespotische Souveranitätsgelufte, die fich vorkommenden Falls auch gegen sie selber richten könnten. Augustenburgern, die sich schon etwas zu sicher als die Herren der Aufunft fühlten, erblickte der Schleswig-Holsteinische Abel trop aller sonstigen Uebereinstimmung der Anschauunasweise eine Gefahr für seine eigene mächtige und einflußreiche Stellung. Dazu ftieß auch nach dieser Seite bie rudfichtslose Brusterie bes Bringen Liele vor ben Kopf. Rurg, es ift eine Thatsache, daß die Augustenburger auch unter dem Schleswig-Holsteinischen Abel keine Bartei batten.

So erklärt es sich, daß, als die Stunde der Erhebung für die Herzog= thumer fam, eine sonft wie es scheint nabe liegende Entscheidung nicht aetroffen ward. Bei ber allgemeinen Stimmung bes Landes war eine Regentschaft bes Herzogs von Augustenburg als befinitive ober auch nur provisorische Einrichtung eine Unmöglichkeit, und auch der Bring gelangte, wie wir sehen werden, nicht ohne Widerspruch zu einer Stelle in der Pro-Wenn die Augustenburger es versäumt hatten, visorischen Regierung. eine bedeutende Bartei im Lande für sich zu gewinnen, so scheint diese Berfäumniß durch ein allzu festes Vertrauen auf die Legimität ihrer Erb-Ansprüche hervorgerufen zu sein. Zugleich scheint es bis 1848 der Grundgedanke ihrer Politik gewesen zu sein, in einer zurückhaltenden abwartenden Stellung sich nach keiner Seite zu binden, um dann, wenn ein gunftiger Augenblick fame, als die Männer der Situation hervorzutreten. So machte in der That der Pring, ber sich am 18. März von der Bersammlung ber vereinigten Schleswig'schen und holsteinischen Stände in

Rendsburg absichtlich fern gehalten hatte, im letten Augenblick vor dem Ausbruch der Erhebung dem König von Dänemark einen eigenen Borsichlag, der ihn selbst als Statthalter und commandirenden General, sowie als Präsidenten eines provisorischen Regierungskollegiums an die Spitze der Herzogthümer zu bringen bestimmt war. Aber als der König von Dänemark dies vom 20. März datirte Schreiben erhielt, waren in Kopenhagen die Würsel bereits geworsen und der Vorschlag des Prinzen siel ins Wasser. Er mußte sich nun wohl oder ungern mit einer nebenzgeordneten Stellung in der kurz darauf eingesetzten Provisorischen Rezgierung begnügen und hatte nicht die Genugthuung, seine Stellung einer königlichen Ernennung zu verdanken, sondern sie geschah im Sturm und Drang einer Volksbewegung.

Es ift, als ob eine rächende Nemesis in dem Schickal der Augustenburger gewaltet habe. Diese Männer, welche keinen Sinn für das Recht der Bölker hatten, welche noch 1830 die Freunde einer gemäßigten Freibeit und verfassungsmäßiger Zustände als Demagogen denuncirten und verfolgen halfen, welche 1837 Partei nahmen für den Rechtsbruch in Hannover und sich höhnend über die Rieler "Narren" ausließen, welche für das Recht eingetreten waren, diese Männer mußten es noch nicht zwei Jahrzehende später erleben, ihr eigenes gutes Recht mit Füßen getreten zu sehen, und das von denen, die sich sonst nur allzu gern als der Hort des Rechts der Fürsten und als Schirmherren der Legitimität zu geberden pflegten. Der Prinz hat seinen Ingrimm über diese Wendung der Dinge in einer so ungenirten Weise ausgesprochen, daß ich zur Vervollständigung seiner Charafteristif eine bezeichnende Stelle aus seinen Auszeichnungen hersete.

Die Frage, woran die gerechte Sache der Herzogthümer gescheitert sei, beantwortet der Prinz schließlich folgendermaßen:

"Die Schuld hievon tragen zwei Erscheinungen. Bor Allem, weil die provisorische Regierung sich bemühte, der Erhebung einen Anstrich von deutschem Freiheitskampf zu geben, statt einsach auf dem Standpunkt des alten Rechts stehen zu bleiben. Hiedurch entfremdete sie erst den nördlichen und dänischen Theil Schleswigs, brachte die Kabinette, welche nie aufgehört hatten, antiliberal zu sein, auf den Gedanken, daß man sich Inconsequenzen und späteren Ungelegenheiten aussetzen könnte, salls man zu viel für die Sache der Herzogthümer thäte, und schreckte alle außerdeutschen Höse zurück, sich dieser sogenannten Insurgenten anzus voch, Erinnerungen.

nehmen.\*) Das andere Hauptagens gegen die Sache der Herzogthümer war der Kaiser Nicolaus, der darin eine vortreffliche Gelegenheit
sand, Außland eine Expectance auf die dänischen Häfen zu verschaffen
und durch die Wiedererwerdung Holsteins einen Sit am Bundestage zu
gewinnen. Dieser Mann, der in Dünkel und Herrschsucht befangen,
eben so wenig Verstand hatte, als er viel Charakterstärke besaß, der in
seinem eigenen Staate ein reiches Feld für die Ausübung der schönsten
und höchsten Regentenpslichten gefunden hatte, versäumte diese letzteren
auf die unverantwortlichste Weise, um seine Finger in alle Angelegenheiten anderer Staaten zu stecken, die ihn durchaus nichts angingen.
Es sollte allen Regenten die genauere Betrachtung des Endes dieses
Despoten gewiß eher zum warnenden Beispiel dienen, statt daß sie
noch immer seine Anmaßungen, seinen Stolz, und seine Herrschslucht
bewundern."

"Wie endete dieser Czar?"

"Das Einzige und Hauptsächlichste, welches er mit Eiser in seinem Reiche betrieben hatte, war die Bildung seiner Armee. Allerdings giugen seine militärischen Kenntnisse und Einsichten nicht über den Gesichtskreis eines Subaltern-Officiers hinaus, wie sein Feldzug im Jahr 1828 bewies; aber er hatte doch mit anhaltendem Eiser der russischen Armee eine höhere Ausbildung zu geben gesucht. Es kommt im Jahre 1853, 54, 55 der Krieg im Orient, und siehe da die ganze Sache bricht an alleu Enden zusammen. Ein Theil der Armee existirt gar nicht. Generale, welche die Truppen außerhalb des Paradeplates führen könnten, sind keine vorhanden; ein Orittel der Armee stirbt aus Mangel und Entkräftung auf den Märschen, kurz die ganze Glorie des Parade-Kaisers zertrümmert vor den ebenfalls nicht besonders geführten Armeen der Alliirten. Nicolaus stirbt vor Aerger und sein Rachfolger sindet das Reich in seiner Udministration und seinen inneren Berhältnissen solchergestalt vernach-lässigt, daß er eine gründliche Resorm für seine erste Psticht hält."

<sup>\*)</sup> Diese Auffassung bes Prinzen gehört zu seinen Borurtheilen und sieht mit seinen sosgenben Auslassungen im offenen Wiberspruch. Die eigentlichen Beweggründe der großen Kabinette waren ganz andere als der Wiberwille gegen den Liberalismus; Rußland, Frankreich, England unterstützten das Dänische Revolutionsministerium, welches viel dem okratischer war als die Regierung der Derzogthümer, im eigenen selbstsüchtigen Interesse.

"Dieses waren also die Thaten des Mannes, vor welchem fast alle deutschen Fürsten sich in den Staub beugten, und den sie priesen, während sie es gleichzeitig für die größte Ehre hielten, von ihm gepriesen zu werden. Kaum war er todt, so wendeten sie sich wiederum dessen Widersacher mit gleicher Devotion zu, und dieser Widersacher ist der Französische Kaiser, der Nesse des Mannes, der ihre Bäter wie Schuljungen behandelt hatte, dessen ganzes Geschlecht in dem Friedensschlusse und den Verträgen von 1814 und 1815 von jedem Recht auf einen Thron ausgeschlossen worden war. Welche Hebel liegen aber dieser Erscheinung zu Grunde? Das Geschl der Schwäche bemächtigt sich der Souveräne; sie klammern sich an jeden mächtigen Despoten, um Unterstützung gegen ihre Unterthanen zu sinden, wenn diese auf Ersüllung der ihnen wiederholt versprochenen freien politischen Institutionen dringen sollten."

"Warum versprachen die beutschen Fürsten im Jahre 1813 und 1814 mehr Freiheit? Weil sie der Hülfe ihrer Unterthanen bedurften, um ihre Herrschaft wieder zu bekommen oder sie zu erhalten."

"Warum hielten sie nicht ihr Versprechen? Weil die Gefahr gegen außen verschwunden war und sie viel angenehmer sich zu befinden hofften, wenn sie allein über die Staatsgelber disponirten, als wenn unbequeme Abgeordnete ein Wort mitsprechen durften."

"Barum regte sich der öffentliche Unmuth im Jahre 1830? Weil Alles in den alten Schlendrian verfallen war und man aus dem Verhalten Frankreichs erkannte, daß man der Reaktion Grenzen zu sezen im Stande sei. Sogleich gaben die Regierungen nach und versprachen Besserung, aber die alte Geschichte ging wieder ihren Gang. Hosseute und Speichellecker bekamen einträgliche aber auch einsuhreiche Stellen, zeigten sich natürlich diesen nicht gewachsen, blieben aber doch darin. Nun schlug die Stunde des Jahres 1848 wie ein Blitz aus blauem Himmel drein. Regenten wurden weggejagt oder liesen davon, den andern schrie der Pöbel etwas unter den Fenstern zu, und sogleich ward Alles versprochen, ja viel mehr noch als jemals verlangt ward. Was aber ward davon gehalten? Nichts!"

"Das böse Gewissen über solche heillose Wirthschaft, das ist der Zauber, welcher das sogenannte rothe Gespenst herausbeschwört, die Fürsten zu geängsteten Geistersehern umschafft, und dazu treibt, sich der Anute im Often oder dem Scepter im Westen anzuklammern" u. s. w.

Den Londoner Vertrag vom 8. Mai 1852, wodurch mit Ausschließung

ber Augustenburger ein jüngerer Prinz ber jüngeren Glückburger Linie zur Thronfolge in Dänemark und ben Herzogthümern berufen ward, bezeichnet ber Prinz von Noer als "das Todesurtheil aller bisher heilig gehaltenen Legitimitäts-Grundfähe", als "eine völlige Umwälzung des bisherigen Legitimitätsprincips"; es sei ganz wunderbar, wenn nach diesem Tractat Kaiser, Könige, Fürsten und Diplomaten über die Vorgänge in Italien sich noch mißbilligend aussprechen.

Namentlich auch auf die Diplomaten ist der Prinz sehr schlecht zu sprechen. "Bas sind überhaupt Diplomaten?" fragt er an einer Stelle, und antwortet darauf: "Leute die mit hohlen Phrasen Berwirrung in aller Länder Verhältnissen und Interessen zu Wege bringen." Der Zweck des corps diplomatique bestehe darin, "einestheils die durch Verträge ihrem Lande zugestandenen Interessen zu überwachen, anderentheils den jüngeren ad lig en Herren, welche zu beschränkt oder zu träge waren, ein Amtsexamen zu bestehen, eine Lausbahn auf Staatskosten zu erössnen, auf welcher sie in den größeren Residenzen den Hof zu umgeben, in den kleineren aber Feten zu veranstalten, besähigt werden".\*)

Wenn man solche und ähnliche Aeußerungen lieft, ohne zu wiffen wer der Verfasser ift, so muß man glauben, daß man einen Demokraten vom reinsten Wasser vor sich hat. Daß es ein Prinz ist, der so spricht, ist gewiß charafteristisch. Sieht man freilich näher zu, wie ber Bewunberer bes Königs Ernst August zu einem Berächter bes Kaisers Nicolaus, wie der Lobredner des Hannöverschen Rechtsbruchs zum Gegner des Lonboner Protocolls geworden ist, so sind es wesentlich seine herben person= lichen Erfahrungen, die sein Urtheil bestimmen. Im Uebrigen hat er in alter gewohnter Weise gegen Demofraten, ober wie er sie mit Borliebe nennt, Demagogen, geeifert und keinen Vorwurf sucht er ängstlicher von sich fern zu halten, als die Bezeichnung eines Revolutionärs. Aber die Provisorische Regierung, deren Mitglied der Prinz war, war sie keine revolutionäre Behörbe? Nein, sagt ber Prinz; im Gegentheil sie war "ein unumgängliches Bedürfniß, um Anarchie und Unordnung zu vermeiben". Aber die Ueberrumpelung Rendsburgs? War auch kein revolutionärer Aft, sagt uns der Bring; denn die Provisorische Regierung, um ihre Aufgabe zu erfüllen, mußte "die Geldmittel, die bewaffnete Macht und das Arfenal des Landes in Händen haben. Diese waren alle drei in Rends=

<sup>\*)</sup> Sämmtliche angeführte Stellen a. a. D. p. 374 ff.

burg concentrirt, folglich war die Constituirung der Provisorischen Regierung mit der Besetzung Rendsburgs identisch." Auch mußte der Prinz — nach seiner Darstellung — die Festung in seine Gewalt bekommen, weil er die Hoffnung noch nicht aufgegeben hatte, daß der König auf seine Borschläge eingehen werde, er also "ein kräftiges Auftreten gegen die Demagogen (!) zu bestehen haben würde". Endlich war es doch gewiß "kein besonderer revolutionärer Akt, die Festung in Besitz zu bestommen, wenn man ohne einen Schuß zu seuern, in dieselbe geht und sich mit dem Commandanten und dem Höchstcommandirenden darüber verständigt, wer künftig daselbst kommandiren soll".\*) (!!!) Als ob ein Nebersall, dei dem kein Kampf statt sindet, weniger revolutionär wäre, als eine Erstürmung der Festung, oder als ob die Nebergade des Commandos Resultat einer freundschaftlichen Verständigung und nicht vielsmehr der Unmöglichseit es länger zu behalten, gewesen wäre!

3ch weiß nicht, ob der Prinz sich selbst durch solche Sophismen getäuscht hat; Andere werden dadurch in ihrem Urtheil schwerlich bestimmt werden. Die Einsetzung der Provisorischen Regierung und die Ueberrumpelung von Rendsburg waren revolutionäre Afte, und lassen sich nur rechtfertigen, wenn man zugiebt, daß ein von seinen Beherrschern in seinen heiligsten Rechten bedrohtes Bolk im äußersten Fall berechtigt ift, burch revolutionäre Mittel sich selbst zu helfen. Das ist übrigens ein gut conservativer Glaubenssat, gegen ben ber Pring gar nicht so spröbe hätte zu thun brauchen. Das Recht des bewaffneten Widerstandes gegen unrechtmäßige Afte der Fürsten ift nicht etwa eine Erfindung der Neuzeit, seit der Amerikanischen oder Französischen Revolution, sondern es ist schon im Mittelalter die übliche Grundanschauung und wird in Verträgen zwischen Fürsten, Abel und Städten oft genug sogar ausbrücklich ausgesprochen. Die Theorie von der absoluten Willkürgemalt der Souveräne, ber die Bölker nichts als leibenden Gehorsam entgegensehen bürfen, ist für Deutschland erst seit dem 16. und 17. Nahrhundert aufgekommen. Die conservativen Anhänger des alten historischen Rechtsbodens muffen, wenn sie consequent sein wollen, sich zu jener älteren Rechtsanschauung bekennen.

Nach alle dem wird es erklärlich sein, wie es kam, daß die Augustensburger beim Ausbruch der Erhebung isolirt und ohne nennenswerthe

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bie Ausführung a. a. D. p. 68 ff.

Partei bastanden. Der Grund lag in ihrer Persönlichkeit und in der verkehrten Politik, welche sie dis dahin versolgt hatten. Es giebt daher keine größere Absurdität, als wenn man, wie es von Dänischer Seite oft genug versucht ist, die Erhebung der Herzogthümer als den Ausbruch einer von den Augustenburgern angezettelten Verschwörung darstellt. Die Augustenburger haben in ihrem Sinne und Interesse mitgewirkt: das ist Alles; aber auf ihre Rechnung kommt nur ein sehr kleiner Bruchtheil des Ganzen.

## V.

Sine schwüle gewitterschwangere Atmosphäre lagerte im Anfang bes Jahres 1848 über Europa. Man hatte im Allgemeinen bas Vorgesfühl, daß große Erschütterungen im Anzuge seien. Die Wirklichkeit sollte freilich balb alle unbestimmten Vorahnungen weit hinter sich lassen.

Die Schweiz hatte soeben den Bann der Neaction gebrochen, und den jesuitisch= feudalen Sonderbund mit einem raschen kräftigen Schlage zu Boden geworsen, ehe sich die absolutistischen Kabinette über eine Hülse-leistung einigen konnten. In Italien hatte es schon seit der Throndessteigung Pius IX. heftig gegährt; der Januar 1848 brachte die Nevo-lution in Sicilien; dalb folgten zu Neapel, zu Florenz, zu Turin mehr oder weniger revolutionäre Kundgebungen; überall wankte der alte Abssolutismus, und die Völker begannen sich zu regen.

Am 20. Januar starb in Kopenhagen König Christian VIII.; ihm folgte sein Sohn, der jetzt regierende König Friedrich VII., damals vierzig Jahr alt, außer einem alten Oheim, dem Erbprinzen Ferdinand, der letzte männliche Sproß des Dänischen Königshauses. Er hatte den Rus eines zwar gutmüthigen, aber beschränkten und rohen Naturells; es ließ sich in den Herzogthümern nichts Gutes von ihm erwarten, denn er war durch seine Maitresse, Fräulein Rasmussen, die Dänische Lola, vollsständig in den Händen der ultrasdänischen Partei. Acht Tage nach seinem Regierungsantritt — am 28. Januar — erfolgte ein Patent, welches wahrscheinlich noch von Christian VIII. vorbereitet, die Idee eines Dänischen Gesammtstaats zu verwirklichen bestimmt war. Gemein=

same Stände für das ganze Reich wurden in Aussicht gestellt, daneben sollten Schleswig und Holstein in untergeordneten Dingen eine gewisse provincielle Selbständigkeit behalten. Die neue Verfassung sollte vor ihrer desinttiven Feststellung noch einer theils von der Regierung ernannten, theils von den verschiedenen Landestheilen gewählten Versammlung ersahrener Männer vorgelegt werden, die demnächst in Kopenhagen zusammentreten sollte. Das Rescript steigerte in den Herzogthümern die Aufregung: man wollte eben keine mit Dänemark gemeinsame Verfassung, bei der die Herzogthümer stets niedergestimmt worden wären. Ueberall hörte man die Frage discutiren: Wählen oder nicht wählen? Die allgemeine Weinung neigte sich endlich dahin zu wählen, aber unter Vorbehalt der Rechte des Landes und in der Absicht, daß die gewählten Abgeordeneten in Kopenhagen gegen jede gemeinsame Verfassung protestiren sollten.

Aber das ganze Project fiel vor der Ausführung ins Wasser; der Lauf der Ereignisse begann jene großartigen Dimensionen anzunehmen, welche aller Berechnung spotteten.

Ich war zu Ende Februar mit mehreren jüngeren Freunden Abends in einer Gesellschaft bei dem Abvokaten Wichmann in Kiel; unsere Unterhaltung ward durch den Eintritt eines Bekannten unterbrochen, der soeben vom Bahnhofe kam und die Nachricht von der Bariser Februar=Revolution mitbrachte. Also in Frankreich das Willfür=Regiment Louis Philippe's gefturzt, er selbst mit seinen Helfershelfern flüchtig, seine Dynastie entthront und flatt der Monarchie mitten in Europa eine große und mäch= tige Republit! Die Nachricht elektrifirte uns Alle, und wir faßten fofort bie Eventualitäten ins Auge, welche für unsere Herzogthümer aus biesem plötlichen und unerwarteten Umschwunge folgen mußten. Es war uns klar, daß bei dem fanatischen Haß der Dänen an eine friedliche Lösung ber Wirren nicht zu benten sei, und daß man sich bereit halten muffe, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. Konnte man auch hoffen, daß unfere in Deutschland längst volksthümlich gewordene Sache unter ben gegenwärtigen Umftänden nicht ohne wirksamen Schutz von dieser Seite bleiben werbe, so mußten boch die ersten Danischen Schläge von uns selbst parirt werden, und es kam also darauf an, das Volk soweit es anging wehrfähig zu machen, und ihm Waffen zu verschaffen.

Unter dem Dänischen Regiment war nur ein kleiner Theil der Bevölkerung zum Waffendienst herangezogen; das Militär rekrutirte sich meist aus den niederen Klassen der Landbewohner; das Commando war Dänisch und die Officiere waren der Mehrzahl nach Dänen. Die Bevölferung der Städte und die höheren Stände waren des Waffendienstes ungewohnt; sie mußten erst in aller Eile dazu herangebildet werden. Um diesen Zweck zu erreichen, richteten wir unser Augenmerk einmal auf die Herstellung von Bürgerwehren in allen bedeutenden Städten, und sodann auf die Organisation kleinerer bewaffneter Corps, welche vorzugsweise aus jüngern Kräften bestehend für den Fall eines plöglichen Losbruchs geeignet wären, sofort ins Feld zu rücken.

Sofort begannen, in Riel und anderwärts, die Waffenübungen. Wir jungen Brivatdocenten benutten unseren Ginfluß auf die Studirenden, Andere, unter ihnen namentlich der Advokat Hebde, Redacteur des Correspondenablattes, wirkten in den Kreisen der kleinen Bürger und Handwerker für benselben Aweck und besonders war es das fräftige Turnercorps, welches sich auf seine Anregung rasch auch in der Handhabung ber Waffen ausbilbete. Um in der Nähe der Stadt ein allzu großes Aufsehen zu vermeiben, gingen wir meift in kleinen Abtheilungen zu Boot nach der andern Seite des Kieler Hafens hinüber. Hier, auf dem sogenannten Sandfrug, marb unter ber Anleitung älterer gedienter Leute exercirt und nach der Scheibe geschoffen. Wer konnte, schaffte sich selbst eine Spitkugelbüchse an, sonst half man sich mit geliebenen Gewehren, beren eine kleine Anzahl für diesen Zweck an einem sicheren Orte bevonirt war. Aus allen Ständen drängte sich die waffenfähige Jugend heran; eine entschlossene, zuversichtliche, freudige Stimmung beseelte Alle; bald waren die nothwendigsten Handgriffe am Gewehr und am Säbel erlernt und die am häufigsten vorkommenden taktischen Evolutionen, soweit es in kleineren Abtheilungen geschehen fann, eingeübt. Rur bas Schießen oder vielmehr das Treffen ließ sich natürlich nicht in ein paar Wochen solchen beibringen, die bis dahin noch kein Gewehr in ber Hand gehabt Manche von uns, gleich mir Freunde der Jagd, hatten indeß auch in dieser Hinsicht bereits früher eine gute Grundlage gelegt. Das Schwierigste war, die nöthigen Waffen in größerer Zahl und Munition in bedeutenderen Quantitäten zu erhalten. Es war damals in allen Ländern eine ungeheure Nachfrage nach Waffen; sie stiegen rapid im Preise, und balb waren sie für Geld kaum noch zu haben.

Während wir nach der einen Seite unmittelbar auf den Zweck der Wehrbarmachung des Bolks hinarbeiteten, mußte sich die Nothwendigkeit fühlbar machen, der ganzen Bewegung einen einheitlichen und zusam=

menhängenden Charakter zu geben. Für Kiel ward der kurz zuvor bes gründete Bürger-Berein sehr bald zum Brennpunkt des gemeinsamen politischen Handelns. Er war nicht lange vor der Französischen Februar-Revolution gegründet. Die Anfangs sehr laue und geringe Theilnahme an den Bestrebungen desselben verwandelte sich unter dem Eindruck der welterschütternden Nachrichten, welche seit Ende Februar von allen Seiten eintrasen, allmälig in einen so kürmischen Andrang, daß die größesten Lokale der Stadt an Versammlungs-Abenden kaum noch ausreichten. Aehnliche Vereine bildeten sich in allen Städten und auch auf dem Lande traten derartige Vereinigungen zum Zweck des Nachrichten= und Ideen= Austausches zusammen. Die Polizei war machtlos geworden; Niemand kümmerte sich mehr um ihre Verbote. Zwar residirte Herr von Scheel noch immer als Regierungspräsident in Schleswig: allein ihn überkam bereits das Bewußtsein, daß seine Tage gezählt seien.

So verging bie erste Sälfte bes März unter steigender Aufregung und fortgesetten Vorbereitungen für Organisation und Wehrhaftmachung bes Volks. Die Dänen ihrerseits rusteten in entgegengesetter Richtung: mährend sie selbst ihre Beurlaubten einberiefen, murben die Deutschen Truppen bis auf die nothwendigsten Mannschaften beurlaubt. Die Reste ber letteren sollten nach der Festung Rendsburg gezogen werden; ebenbahin wurden die hier und da noch vorhandenen Waffenvorräthe beordert, mährend die Gelber der Altonaer und Rendsburger Caffen nach Kopen= hagen eingefordert wurden. hier in ber Danischen hauptstadt bilbete bas Cafino ben Mittelpunkt ber politischen Bewegung; seit bem Eintreffen ber Pariser Nachrichten begannen die Häupter ber sogenannten Giberbänischen Partei, welche die Incorporation Schleswigs und Trennung von Holstein wollten, eine brobende Sprache gegen bas gesammtstaatlich gesinnte Ministerium zu führen. Dabei marb ber Ton gegen bas Bolk ber Herzogthümer immer herausfordernder und fanatischer; so äußerte ber Capitan Tscherning, ber nachherige Kriegsminister: Was Schleswig wolle ober nicht wolle, barauf komme es gar nicht an; wolle Schleswig sich von der Dänischen Monarchie losreißen, so sei das Aufruhr, dem man mit Bulver und Blei entgegentreten müsse.

Unter diesen Umständen mußten die Führer in den Herzogthümern darauf denken, baldmöglichst eine entscheidende Wendung der Bewegung herbeizuführen, durch welche die Dänische Macht in Schleswig-Holstein gebrochen und dem Lande selbst die Verfügung über seine Kräfte an Geld

und Menschen gesichert würde. Es ward demgemäß der Plan einer großen Volksversammlung gefaßt, welche in Rendsburg tagen sollte; wo möglich alle Theile des Landes sollten dort durch Deputationen vertreten sein. Entscheidende Beschlüsse sollten gefaßt werden. Aber der namentzlich von Olshausen gefaßte Plan der Volksversammlung war den vermittelnden Liberalen und Conservativen zu revolutionär. Vor Allem handelte es sich darum, in diesem Augenblick die Sindeit des Handelns zu dewahren. Man beschloß daher, daß die Stände der beiden Herzogthümer, das zur Zeit legalste Organ derselben, am 18. März in gemeinsamer Sitzung in Rendsburg zusammentreten und das Nöthige beschließen sollten.\*) Daneden ward auch die ursprünglich beabsichtigte Volksversammlung festgehalten; sie sollte gleichzeitig mit der Ständeversammlung in Rendsburg tagen; das ganze Land sollte sich wo möglich durch Deputationen betheiligen.

Am Morgen des 18. März fuhren wir von Kiel in langem Bahnquae nach Rendsburg ab: in Neumunster trafen wir starte Schaaren von Altona und aus den südlichen Holsteinischen Diftricten, deren Riel aleichfalls Rendsburg war. Man sah bei dieser Gelegenheit zuerst die Deutsche Kokarde in Masse an den Kopfbedeckungen; nicht wenige Theilnehmer des Ruges waren bewaffnet. Rendsburg war in großer Aufregung; Bürgerschaft und Militär untermischt empfing die Ankömmlinge mit Hurrah! Während die vereinigten Stände unter Beselers Bräfidium im Sagle eines Gafthauses tagten, füllten fich die Räume des Schauspielhauses bis auf den letten Plat durch die große Volksversammlung. Alsbald begann hier eine erregte Debatte, an ber auch Solbaten und Unterofficiere sich betheiligten. Die Letteren legten unter dem donnernden Beifall der Auhörer Zeugniß ab für die entschieden Deutsche Stimmung der Besatung von Rendsburg. Schließlich ward eine Abresse ber Volksverfammlung im Schausvielhause an die vereinigten Stände beschlossen, als der concentrirte Ausdruck der allgemeinen Wünsche. "Wir wünschen und wollen", hießes darin, "Alles, was das ganze Deutschland fordert, zum Theil schon errungen hat; jugleich Alles, mas unsere eigenthümlichen Verhältnisse gebieterisch verlangen. Wir wollen eine unseren Herzog=

<sup>\*)</sup> Diese gemeinsame Stänbeversammlung hatte ftreng genommen nur einen rein privaten Charafter; benn erstens fehlte bie fonigliche Berufung, und zweitens hatten bie Stänbe beiber Herzogthumer immer besonbers getagt.

thümern gemeinsame constitutionelle Versassung auf Grundlage allgemeinen Wahlrechts und allgemeiner Wählbarkeit, Eintritt Schleswigs in den Deutschen Bund, ein Deutsches Parlament, unbedingt freie Presse, unbeschränktes Recht der Versammlung und Vereinigung, Schwurgerichte, allgemeine Volksbewassung, namentlich sofortige Einrichtung von Bürgerwehren, die Erhebung Rendsburgs zu einer Deutschen Bundessessung, die ungesäumte Zurückerufung der gegen ausdrückliches Landesrecht in Civil- und Militär-Aemtern in den Herogthümern angestellten Dänen" u. s. w. Schließlich ward die Entsernung zweier allgemein verhaßter-Persönlichkeiten, des Grasen Karl Woltke und des Präsidenten von Scheel aus dem Staatsdienst als eine unbedingte Nothwendigkeit gefordert.

In einer Pause war ich mit einem Bekannten durch die Straßen und rings um die Wälle der Festung gegangen. Nirgends erblickten wir einen Dänischen Officier\*); wir sprachen mit vielen Soldaten und den Schildwachen, welche wir auf den einzelnen Posten fanden. Die Wahrnehmungen, welche wir bei diesem Rundgang machten, waren so schlagender Art, daß wir die seste Ueberzeugung gewannen, die Festung werde in unseren Sänden seih, wenn Männer von Namen und Sinstuß, wie sie in der Ständeversammlung saßen, das Signal dazu gäben.

Hier war freilich die Stimmung keine so entschiedene, als bei der Bolksversammlung im Schauspielhause. Die Stände der Herzogthümer, welche hier vereinigt tagten, waren noch nach einem veralteten Census-Bahlspstem gewählt; bei der Majorität herrschen Rücksichten und Bebenklichkeiten aller Art vor. Zwar Theodor Olshausen, Claussen und einige wenige Andere hielten den Augenblick für entscheidende Beschlüsse geeignet; sie hätten die sofortige Einsezung einer provisorischen Regierung gewünscht und die Nothwendigkeit, sich der Festung sogleich zu versichern, wäre nur die Folge davon gewesen. Aber solch energisches Borgehen entsprach dem politischen Standpunkt der Majorität zu wenig, und vor allen Dingen mußte in diesem Augenblick die Einmüthigkeit der Führer gewahrt werden. Wenn Barnhagen von Ense an einer Stelle seiner

<sup>\*)</sup> Der Berfasser ber Schleswig-Holsteinischen Denkwürdigkeiten (1851) erzählt (p. 13): Dänische Officiere seien burch bie Straßen gegangen und hätten bas Treiben ber Schleswig-Holsteiner verhöhnt, dem sie ehestens ein Ende machen wollten. — Es ist möglich, daß das früher statt gefunden hat; gegen Abend, als ich meinen Rundgang durch die Stadt und über die Wälle machte, habe ich nirgends einen Dänischen Officier gesehen.

Tagebücher fagt, es habe am 18. nur von Theodor Olsbausen abgehangen, ob die transalbingische Republik proklamirt werden solle, woran dann weitere Bemerkungen über die eventuellen Folgen eines folden Ereignisses geknüpft werden, so hat er entweder nur eine sehr unvollkommene Kunde des eigentlichen Sachverhalts oder eine sehr fanguinische Auffassung Um "eine Transalbingische Republik" handelte es desselben gehabt. sich damals gar nicht; Olshausen so wenig als ein anderer Kührer der am meisten fortgeschrittenen Partei konnte in diesem Augenblick an die -Proflamation einer Republik benken, und wenn er es gethan hätte, da hätte er die große Majorität des Landes gegen sich gehabt. Auch die sehr bemokratische Versammlung des Schauspielhauses verlangte, wie wir saben, nur eine freisinnige constitutionelle Verfassung für die Berzog= thümer auf der Grundlage allgemeinen Wahlrechts und allgemeiner Wählbarkeit. Das Ziel der damals am weitesten vorgerückten politischen Partei war einmal die Erringung nationaler Selbständigkeit, ein Berhältniß reiner Bersonal = Union zwischen Schleswig = Holstein und Dane= mark, wie zwischen Norwegen und Schweben, und sobann in biesem selbständigen Schleswig-Holstein die Herstellung freifinniger politischer Institutionen auf breitester Grundlage, wie die allgemeine Stimme der Zeit sie damals allerwärts forderte.

Rachbem die Verhandlungen der Stände den ganzen Rachmittag gedauert, einigten sie sich endlich Abends in dem Beschluß, als letzen Versuch eines friedlichen Arrangements eine Deputation mit nachfolgens den fünf Forderungen an den König nach Kopenhagen zu senden: 1) sofortige Vereinigung der Stände beider Herzogthümer zum Zweck der Berathung einer Schleswig-Holsteinischen Verfassung; 2) Einleitung der nöthigen Schritte zur Aufnahme Schleswigs in den Deutschen Bund; 3) Sorge für die Einführung allgemeiner Bolksbewaffnung. 4) Gewährung vollständiger Preßfreiheit und des Versammlungs- und Vereinserechts; 5) endlich sofortige Entlassung des Regierunsgpräsidenten von Scheel aus seinem Amt.

Eine Deputation ber Stände sollte diese Forderungen nach Kopenshagen überbringen; die Wahl siel auf Th. Olshausen, Claussen, Gutsbessitzer von Neergaardt, Dr. Gülich und Regierungsrath Engel, sämmtlich mehr oder weniger zur Linken der Ständeversammlung gehörig. Man hat später eine Absicht von Seiten der Majorität in dieser Wahl erblicken wollen, um die Häupter der demokratischen Partei in einem kritischen

Augenblick aus dem Lande zu entfernen. Allein, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, gab ein großer Theil der Conservativen, bei benen man jenes Interesse am ehesten hätte voraussesen müssen, den Genannten ihre Stimme nicht; sie wurden vielmehr vom Centrum und von der Linken gewählt, weil sie am meisten geeignet erschienen, so wesentlich demokratische Forderungen in Kopenhagen zu unterstützen. Der Graf Reventlou betheiligte sich an der Wahl gar nicht, protestirte vielmehr gegen die Absendung der Deputation, weil deren Forderungen ihm viel zu weit gehend erschienen.

Nachdem die Versammlung noch ein Comité, bestehend aus Beseler, Graf Reventlou und Bargum beauftragt hatte, sie, wenn der Gang der Ereignisse es ersorderte, wieder zusammenzuberusen, trennten sie sich spät Abends. Ein sehr erheiterndes Intermezzo unterdrach die ernsten Vershandlungen nicht lange vor dem Schluß: es ging eine Depesche des Herrn von Scheel aus Schleswig ein, durch welche er seine Erlaudniß zur Abshaltung der Versammlung gab! Als ob irgend Jemand sich noch um diese Erlaudniß kümmerte! Ein allgemeines Hohngelächter folgte der Mittheilung dieser Botschaft, welche am besten die Ohnmacht des ehemals allmächtigen Mannes dokumentirte. Denn hätte er nur noch einen Schatten von Macht gehabt, so hätte er eine so revolutionäre Versammlung niemals gestattet.

Denn, wie man auch fonst die Sache ansehn moge, revolutionar war biese Bersammlung vom Legitimitäts=Standpunkt aus betrachtet, und bie Erhebung ber Bergogthümer batirt in Birflichfeit aller. bings vom 18. März. Diefer Tag hatte fie ihre Macht kennen gelehrt und ihnen die Ohnmacht des bisherigen Regiments offenbar gemacht. Die Bereinigung beiber Ständeversammlungen, die Tragweite ihrer Beschlüsse, die ftürmische Bolksversammlung im Schauspielhause mit ihrer Berbrüderung von Civil und Militär, die Deutschen Fahnen und Kokarben in ber Hauptfestung des Landes — Alles das ungehindert von den Civil- und Militärbehörden, welche bis dahin alle Deutschen Bolksreaungen feindlich verfolgt hatten, Alles das bilbete schon ein vollständig Freilich für die praktische Weiterförderung repolutionäres Ensemble. ber Sache waren die Resultate dieses Tages von sehr zweifelhaftem Werth. Daß man noch einmal den Beg gütlicher Verständigung einzuschlagen beschlossen hatte, zeugt gewiß für die unverwüstliche Langmuth des Schleswig-Holfteinischen Bolksstammes. Aber es war ein gefährliches Experiment, welches man machte. Wer konnte es wissen, ob eine so günstige Gelegenheit, sich Rendsburgs zu bemächtigen und dadurch der nationalen Erhebung eine sichere Grundlage zu geben, jemals wiederstehrte? Wie, wenn die Dänen bei der ersten Kunde von den Rendsburger Ereignissen, mit rascher Entschlossenheit, wie auch Herr von Scheel es gerathen hatte, ein paar Bataillone gut Dänische Truppen zur See nach Eckernförde oder Kiel und von da nach Rendsburg führten, was in 24 Stunden geschehen konnte — was wäre dann aus der Schleswig-Holssteinischen Erhebung — ohne Rendsburg — geworden!

Freilich, man kann fragen, ob damals — am 18. — ein Versuch gegen Rendsburg mit einiger Aussicht auf Erfolg unternommen werden Mit Gewißheit läßt sich natürlich eine folche Frage so wenig beantworten, wie alle solche hypothetisch gestellten Fragen, was geschehen mare, wenn bies ober das anders gewesen mare, als es war; es handelt fich hier immer nur um eine gewisse Wahrscheinlichkeit. — Nehmen wir nun an, die vereinigten Stände hätten eine aus den vorulärsten Namen bestehende Provisorische Regierung eingesett, dieselbe wäre im Schauspielhause vor die große Bolksversammlung getreten, hätte die Bürgerschaft Rendsburgs zu ihrem Schut berufen und an bas Militär die Aufforderung ergeben laffen, sich ihren Befehlen unterzuordnen. Alles hängt hier an ber Frage, mas bas Militär gethan haben murbe; folgte es ben Befehlen seiner Dänischen Officiere, so war ber Sieg ber Bürgerschaft mindestens sehr zweifelhaft; weigerte es aber seinen Oberen ben Gehorsam, so mar ber Sieg zweifellos. Alles spricht aber für die lettere Chance. Amar hatte das Festungs-Commando die Vorsicht gehabt, die Soldaten zu consigniren, aber ich habe schon erzählt, daß sich tropdem eine große Anzahl im Schausvielhause befand und sich zum Theil an den Reden betheiliate. Die an die Stände gerichtete Adresse war auch von etwa hundert Namen ber Rendsburger Artillerie bedeckt. Die Geschütze, welche auf dem Hofe des Arfenals mit Kartätschen geladen standen, waren absichtlich verladen, die Büchse nach unten, die Kartuse oben barauf, so daß sie nicht losgeben Nach alledem zweifle ich nicht, daß das Militär sich nicht fonnten.\*) gegen die Bürgerschaft geschlagen haben würde. Und die Dänischen Bebörden waren genau derselben Anficht. Der Bräsident von Scheel berichtete am 19. in Folge der Rendsburger Borgange nach Kopenhagen

<sup>\*)</sup> Bergl. Denkwilrbigkeiten zur neuesten Schlesw.-Solft. Gefc. 1851.

daß Alles verloren sei, wenn man nicht schleunigst eine hinreichende Dänische Militärmacht hersende, und der General von Lützow, der Höchstcommandirende in den Herzogthümern, hatte am 21. März nach Kopenhagen gemeldet, er habe keine Armee mehr unter seinem Besehl.

Wie man indeß auch über die Frage benke, ob es am 18. bereits geglückt wäre, sich ber Festung Rendsburgs zu bemächtigen, Gins wird man nicht leugnen fonnen, daß es eine große Unvorsichtigkeit war, Männer von politischer Bedeutung als Abgeordnete in die Löwenhöhle nach Ropenhagen zu senden; namentlich von Seiten der vorgeschrittenen Partei war es ein schwerer politischer Fehler, daß sie ihre Häupter Olshausen, Clauffen und Gulich geben ließ. Konnte man denn wiffen, ob die Dänen sie nicht gang festhalten wurden, wie dies später in Ropenhagen wirklich einen Augenblick mit Olshausen wenigstens beabsichtigt wurde? Man muß ben Muth dieser Männer, welche unter so bedrohlichen Berhältnissen in das feindliche Lager sich wagten, ohne Aweifel anerkennen, aber politisch war es eben nicht. Die Korderungen der Herzogthümer hätten auch eben so aut durch untergeordnete Versönlichkeiten überbracht werden können, zumal da eigentlich doch Niemand recht an ihre Bewilligung glaubte. Man nahm vielmehr an, daß ihre Rudtehr mit einer abschlägigen Antwort das Signal zur allgemeinen Erhebung geben werbe. In privaten Versammlungen von Anhängern dieser Bartei, welche theils am Tage nach ber Rendsburger Versammlung in Reumünster, theils später in Riel, um Olshausen und Clauffen geschart gehalten murben, fam biefe Eventuglität ausbrücklich zur Sprache und es ward beschlossen, alle noch nothwendigen Vorbereitungen ungefäumt zu treffen.

Als wir am Sonntag ben 19. Nachmittags nach Kiel zurückhuhren, theilte uns ein von Berlin kommender Reisender, der mit uns in demsselben Coupé suhr, die ersten Nachrichten über die Berliner Creignisse des gestrigen Tages mit. So waren also auch dort die Bürfel der Entscheidung bereits gefallen, und wir jüngeren Leute bedauerten, daß sie bei uns abermals weiter hinausgeschoben war.

Der Abgang der Deputation nach Kopenhagen verzögerte sich noch bis zum Dienstag den 21. Gleichzeitig ging mit dem Dampsschiff ein bebeutender von Altona kommender Gelbtransport aus dem Lande nach der Dänischen Hauptstadt; hätte man ein paar Tage früher in Rends-

burg losgeschlagen, so wäre auch das Geld, welches man nun in die Hände der Dänen lieferte, im Lande geblieben, wo man es später so nothwendig gebrauchte. Mit stummem Groll sahen die Kieler Bürger es mit an, als die schweren Fässer auf das Schiff gebracht wurden. Die Kendsburger hatten mit rascher Entschlossenheit die gleichfalls von den Dänen besohlene Absendung des in der dortigen Haupt Casse angesammelten Geldes zu verhindern gewußt. Doch hinderte man in Kiel wenigstens den Abgang eines Duzend eingeborener Matrosen, welche zum Marine-Dienst nach Kopenhagen eingezogen werden sollten; ein Bolkshause umgab sie und das Dampsschiff mußte ohne sie abgehen.

Die nächsten Tage waren ein paar Tage gespanntester Erwartung. Man zweifelte kaum, daß die Deputation in Kopenhagen eine abschlägige Antwort erhalten werbe, und in dem Kreise meiner Bekannten war man sich darüber einig, daß dann sofort gehandelt und mit Einsetzung einer Provisorischen Regierung vorgegangen werden musse.\*) Dazu bedurfte es aber eines bewaffneten Rückhalts und an Waffen mangelte es noch immer sehr. In Kiel befand sich ein kleines Waffenbepot; ber Commanbant hatte Befehl es nach Rendsburg zu schaffen; es ward indeß, wenn ich nicht irre, in Neumünster angehalten und wieder nach Riel zurückge= bracht, wo die Gewehre und Säbel am Abend des 23. bei der Bewaffnung der Bürgerwehr, Turner und Studenten zur Verwendung kamen. Die Bürgerwehr, welche sich in diesen Tagen organisirte, wählte jum Obersten den Englischen Consul, M. T. Schmidt, einen intelligenten und unternehmenden Kaufmann, beffen Vermögensumstände leider, wie sich später herausstellte, burch die finanzielle Calamität, welche damals bas Gefolge der großen politischen Erschütterungen bilbete, schwer gelitten hatten. Zu seinem Abjutanten erwählten die Bürger ben jungen talentvollen Advokaten Wichmann, der zu dem Kreise meiner näheren Bekannten gehörte. Die andern Bürgerwehrofficiere wurden zum Theil erst am Abend bes 23. gewählt, als man schon auf dem Rathhause über Einsetzung einer Provisorischen Regierung rathschlagte.

<sup>\*)</sup> Dies war auch ber Inhalt einer Mission, mit ber am Tage ber Abreise ber Deputation im Auftrage Olshausens eines ber jüngeren Parteimitglieber sich nach Schleswig zu Beseler begab, um über die Eventualität ber Fortsetzung einer provisorischen Regierung mit ihm zu verhandeln. Auch in Rendsburg wurde mit bekannten Persönlichkeiten Rücksprache genommen. Beseler sollte bei der Rücksehr der Deputation in Kiel anwesend seine.

Denn die Ereignisse nahmen nunmehr einen rapiden Verlauf. Mm Nachmittage des 23. erhielten wir die Kunde, daß der Abvokat Beseler mit wichtigen Nachrichten aus Schleswig in Riel eingetroffen sei. Page 1 ging mit einigen meiner jungeren Bekannten sogleich in Brandts Hotel. Er berichtete uns nun, daß am Morgen in Schleswig eine inhaltsschwere Nachricht aus Kopenhagen eingetroffen sei. Die Kunde von der Rendsburger Versammlung war der Deputation nach Ropenhagen vorausgeeilt und schon am 20. bort eingetroffen. Die Führer ber Eiberdänischen Bartei, ein Orla Lehmann, Monrad, Ticherning und Andere, hatten bavon Veranlassung genommen, ben Dänischen Fanatismus bis zur Wuth aufzustacheln. In einer großen am Abend bes 20. im Casino abgehaltenen Versammlung ward bas Vorgehen der Herzoathümer als Aufruhr gebrandmarkt und die falsche Nachricht, daß in Rendsburg am 18. bereits eine Provisorische Regierung eingesetzt sei. mußte das Feuer schuren belfen. Der König ward für regierungsunfähig, die bisherigen gefammtstaatlichen Minister wurden für Verräther erklärt. - Eine Sturm = Petition an den König ward beschlossen und am folgenden Tage (den 21.) unter dem Geleit einer drohenden Bolksmasse von 15 - 16,000 Menschen auf dem Schloß übergeben. batte bem Sturm keinen Wiberstand entgegenzuseten, bas alte Ministerium war entlassen und ein neues, an seiner Spite der Renegat Orla Lehmann und die wüthendsten Feinde der Herzogthümer, war in der Bildung begriffen, die Incorporation Schleswigs in Danemark ward verfügt und die neueste Nummer der Berling'schen Zeitung enthielt bereits einen furzen Bericht über alle diese Lorgange. Das war die inhaltsschwere Kunde, in Folge deren Beseler sofort nach Kiel geeilt war. Was nun zu thun sei, darüber sprach er sich gegen uns nicht näher aus; doch erfuhren wir, daß er sofort einen expressen Boten an den Grafen Reventlou nach Prees entsandt hatte, um denselben zur schleunigen Herkunft aufzufordern. Beseler. Reventlou und Baraum hatten ja am 18. von den versammelten Ständen den Auftrag erhalten, diefelben wieder einzuberufen, wenn die Ereignisse es nöthig machen sollten. An den Brinzen von Noer hatte Sammer nach bem Eintreffen Beselers eine Stafette abgeben laffen, um ihn zur sofortigen Fahrt nach Kiel zu veranlassen.

Als wir Beseler verlassen hatten, war es uns sofort klar, daß die Stunde der Entscheidung gekommen sei. Bei der Wendung, welche die Dinge in Kopenhagen genommen hatten, konnte man nicht mehr daran

benken, die Rückkehr unserer Deputation abzuwarten. Von der fanatischen Partei, welche nunmehr die Gewalt in Händen hatte, waren keine Concessionen zu erwarten; vielmehr stand es zu gewärtigen, daß sie sofort die nöthigen Schritte thun werde, um jede Erhebung der Herzogthumer im Reime zu ersticken. Wie man später erfuhr, hatte Tscherning, der neue Dänische Ariegsminister, wirklich anfänglich den Plan gehabt, sofort ein Dänisches Truppencorps von Kopenhagen zur See nach Eckernsörde oder Kiel und von da nach Rendsburg zu wersen. Es war unterblieben, theils weil man nicht wagte, bei der großen Gährung der unteren Volksmassen die Hauptstadt zu sehr von Truppen zu entblößen, theils weil man noch Zeit zu haben glaubte, so lange sich die Schleswig-Holsteinische Deputation noch in der Dänischen Hauptstand befand.

Wenn wir indeß barüber einig waren, daß sofort gehandelt und mit Einsetzung einer Provisorischen Regierung vorgegangen werden muffe, so befand sich doch unsere Partei, die ich der Kürze halber fortan als die Schleswig = Holsteinische Fortschrittspartei\*) bezeichnen werde, in einer verhältnismäßig sehr ungunstigen Lage. Sie zählte zwar in Kiel eine aute Anzahl namentlich jüngerer Kräfte zu den Ihrigen, aber Niemand, der eine bereits anerkannte politische Stellung und eine fest etablirte Autorität besessen hätte. Denn die Männer der Bartei, welchen diese Attribute zukamen, waren abwesend in Kopenhagen und Riemand fonnte mit Sicherheit fagen, ob und wann fie zurudkehren wurden. Der große Fehler, den man gemacht hatte, sie zu dieser Zeit in die Dänische Hauptstadt zu senden, ward uns nun klar genug. Aber mas half es? Es handelte sich nun nur darum, mit den vorhandenen Elementen Vorforge zu treffen, daß nicht eine große politische Partei des Landes bei ben bevorstehenden Ereignissen ganz bei Seite geschoben werde. beschloffen daher, uns zunächst in den Besitz des städtischen Rathhauses zu setzen, dorthin eine Anzahl unserer Anhänger und anderer in der Stadt angesehener Männer, namentlich die Chefs der Bürgerwehr zur Berathung einzuladen und endlich für ein zuverläffiges bewaffnetes Corps zu forgen, welches wir zu unserer Disposition hätten. Zu dem lettern Ende wurden die Turner und Studenten unter der Hand benachrichtigt. sich vor dem Rathhause aufzustellen. Diejenigen, welche noch keine

<sup>\*</sup> Diese Benennung ift tein Anadronismus; ich finde ben Namen ichon 1848 in ber Schleswig-Holfteinischen Zeitung auf unfere Partei angewandt.

Waffen hatten, erhielten dieselben aus den nach Kiel zurückgebrachten Waffenvorräthen. Sbenso ward die Bürgerwehr in aller Eile mit Waffen versehen; sie war am Abend versammelt, um die Wahlen ihrer Officiere zu beendigen. Zugleich mußte man suchen, sich des Militärs, der sogenannten Lauendurger Jäger, welche ihre Hauptwache auf der andern Seite des Marktes, dem Rathhause gegenüber hatten, zu verssichern. Bald genug sah man die Jäger mit den Bürgern fraternissten, und als einige Dänischzgessinnte Officiere in den alten Dänischen Commandanten Oderst v. Hoegh drangen, an die Gewalt der Waffen zu appelliren, zeigte er auf die Soldaten, welche Arm in Arm mit den Bürgern, "Schleswig-Holstein" singend über den Markt zogen und sagte: "Sehen Sie dort! Ich kann nichts mehr thun." — Er legte noch densselben Abend das Commando nieder und übergad es dem Deutschzgesinnsten Major Sachau.

Inzwischen hatte sich mit Einbruch ber Dunkelheit auf bem Rathhause eine Anzahl jungerer und älterer Männer eingefunden, sodaß bie Wir occupirten bas große Situngs-Berathungen beginnen konnten. zimmer und placirten uns um ben langen grünen Seffionstift. Conful M. T. Schmidt, der durch seine Wahl zum Obersten der Bürgerwehr als Bertrauensmann ber Kieler Bürgerschaft erschien, übernahm, wenn meine Erinnerung mich nicht trügt, auf Afflamation ben Borfit und die Leitung der Debatten. Außerbem war die Commune durch einige städtische Beamte vertreten; die große Mehrzahl der Anwesenden bestand aus jungeren Mannern; von Seiten ber Universität maren es außer mir ber Professor Stein, Dr. Ahlmann und ber Profector Dr. Weber, von jungen Abvokaten Bedde, ber Redacteur des Correspondenzblattes, Wichmann burch seine Stellung als Abjutant ber Burgermehr von Einfluß, und später binzugekommen als Berfechter bes Augustenburgischen Interesses Sammer, ferner ber prattifche Argt Dr. Georg Weber und eine Anzahl anderer Perföulichkeiten, deren Namen noch weniger bekannt Uebrigens ward Alles bei offenen Thüren verhandelt, es war ein beständiges Kommen und Geben; je mehr der Abend vorructe, besto mehr sammelte sich im Saal um unseren Tisch eine wachsende Menae von Ruhörern, von Denen der Eine und der Andere gleichfalls an der Debatte Spät erschien auch ber Herzog von Gluckburg, boch nur auf einen Augenblich; er schien ganz andere Verfönlichkeiten hier erwar= tet zu haben und entfernte sich bald wieder.

Die Situation, in der wir uns von Anfang an befanden, hatte etwas sehr Linkisches und Schiefes; wir wollten über die Einsetzung einer Provisorischen Regierung verhandeln, und doch war keine der Hauptperssonen, um die es sich hierbei handeln mußte, auf dem Nathhause zugegen. Außer dem Consul Schmidt, von dem es Ansangs übrigens noch nicht einmal seistsand, daß er in die Provisorische Regierung kommen sollte, der zudem eine dis dahin in den Herzogthümern noch weuig bekannte Persönlichkeit war, nahm kein Mann von hervorragendem Namen an unserer Bersammlung Theil. Beseler hatte — wie am Nachmittage abgemacht war, — kommen wollen, sobald die Bürgerwehrorganisation einigermaßen vorgeschritten und die Versammlung auf dem Nathhause zusammengetreten wäre, aber — er kam nicht.

Inzwischen verbreitete sich die Nachricht, daß auch Graf Reventlou und der Prinz von Noer bereits in Kiel eingetroffen und bei Bargum Da es sich bort vermuthlich gleichfalls um die Einversammelt seien. settung einer Provisorischen Regierung handelte, wir aber der Ansicht waren, daß eine so wichtige Angelegenheit nicht von wenigen Versonen in den vier Wänden einer Privatwohnung abgemacht werden dürfe, so beschlossen wir, die bei Bargum versammelten Herren einzulaben aufs Rathhaus zu kommen, um hier über die Einsetzung einer Provisorischen Regierung zu berathschlagen. Die Wahl für diese Mission fiel auf den Man kann zugeben, daß diese Wahl nicht besonders Professor Stein. gludlich war; bei allen literarischen Kähigkeiten und allem guten Willen besaß Stein ein gewisses praktisches Etwas nicht, was man gewöhnlich als Takt bezeichnet, ein Mangel, burch den sein Auftreten häufig Anstoß erregte. Die Mission aber, welche Stein übernahm, erforderte namentlich einem Mann wie dem Prinzen gegenüber, ebensosehr den feinsten Tatt als die entschiedenste Festiakeit. Es dauerte nicht lange, so kam Stein in böchfter Aufregung zurud; ber Brinz hatte ihn nach Anhörung seiner Botschaft grob angefahren und mit dürren Worten erklärt, er wolle mit ber Versammlung auf dem Rathhause nichts zu thun haben.\*)

<sup>\*)</sup> Wie der Prinz die Sache darstellt (Aufzeichnungen p. 15), hätte Stein Namens der auf dem Rathhause Bersammelten ihn aufgesordert, mit seiner Person in eine von derselben zu bildende Provisorische Regierung einzutreten. — Benn das tein Gedächtnifirrthum ist, so ist es ein Misverständniß gewesen, vielleicht veranlaßt durch eine unklare Aeußerung Steins. Benigstens batte er einen solchen Auftrag nicht, es handelte sich nur um eine Aufsorderung auf das Rathhaus zu kommen. Dort sollte erst die Ber-

erregte Debatte folgte dieser Mittheilung; wir erblickten in bem Berhalten bes Prinzen nicht ohne Grund bie Absicht, unsere Bartei bei Seite zu schieben und eine Regierung ohne unser Zuthun einzuseten. Nament= lich fand die brüske Grobbeit des Prinzen die schärffte Verurtheilung. und man begann sehr ernstlich die Frage zu discutiren, ob man nicht ohne den Prinzen fertig werden könne. Bei dieser Gelegenheit ereignete fich eine braftische Scene. Sammer suchte ben Prinzen zu vertheibigen und seine Theilnahme an der Regierung als eine Nothwendigkeit nachzuweisen; Stein, ber im Gefühl perfönlicher Krankung zu den Hauptgegnern bes Prinzen gehörte, erlaubte sich in ber Debatte einen bitteren Sarkasmus über das Verhältniß Sammers zu den Augustenburgern. diesem — die beiben blutsverwandten Vettern liebten sich überhaupt nicht sehr — die Galle über; er stampfte auf den Rußboden, riß den Säbel aus ber Scheibe — ein großer Theil von uns war an dem Abend bewaffnet — und gebot Stein mit drohendem Ton Stillschweigen. Da Stein glücklicher Weise ruhig blieb, so ward durch unsere Vermittelung die Sache balb beigelegt und die Debatte über bas, mas nun zu thun sei, ohne weitere Unterbrechung fortgesett. Es ward endlich beschlossen, den Dr. Ahlmann zu den bei Baraum Versammelten zu senden; sie nochmals einzuladen, mit uns in Verbindung zu treten, und ihnen zugleich in der bestimmtesten Weise bemerklich zu machen, daß ohne unsere Mitwirkuna und Einwilligung die Einsetzung einer Provisorischen Regierung nicht erfolgen werbe. Dr. Ahlmann, welcher Beseler bereits vergeblich in Brandts Hotel aufgesucht hatte, wo berselbe nach der am Nachmittage getroffenen Abrede hatte warten sollen bis er aufs Rathhaus abge= holt würde, fand denselben nunmehr bei Bargum, wohin er sich auf Dronsens und Samwers Andringen begeben hatte. Dr. Ahlmann rief Befeler vor die Thur, stellte ihm hier die Sachlage kurz vor, erinnerte ihn an sein Versprechen aufs Rathbaus zu kommen und machte ihm bemerklich, daß, da wir hier faktisch im Besitz ber Gewalt seien, ein Vorgehen ohne uns nicht ausführbar sein werde. Beseler theilte Ahlmann mit, daß

handlung über die Bersonen der Prodisorischen Regierung statt sinden. — Der Prinz erwähnt dann (p. 54) noch einer Anwesenheit Steins, die er mit der Erklärung abgeschnitten: er wolle lieber gleich zu Hause reisen, als sich mit seinen (Steins) Consorten einlassen. Ich erinnere mich dieser zweiten Mission Steins nicht mehr; es ist indeß möglich, daß sie bald nach der ersten statt gefunden hat, wenn der Prinz sie nicht mit der gleich zu erwähnenden des Dr. Ahlmann verwechselt hat, von der er nichts sagt.

ber Prinz und Graf Reventlou zugegen seien, daß zwischen ihnen, Bargum und ihm selbst über Einsetzung einer Regierung verhandelt werde, daß indeß definitiv nichts ohne uns werde abgemacht werden und daß er selbst später aufs Rathhaus kommen werde. Es dauerte indeß noch geraume Reit bis dies geschah.

Endlich — es mochte bereits gegen 10 Uhr sein — erschien Beseler auf bem Rathhause. Er theilte mit, daß auch Graf Reventlou und ber Bring bei Bargum versammelt seien, und daß man fich in erster Linie über eine Provisorische Regierung, bestehend aus ihm selbst, dem genannten Grafen, dem Brinzen und dem Abvotaten Bargum geeinigt habe. Ein allgemeines Murren bes Miffallens folgte biefer Mittheilung. Namentlich gegen Bargum gab sich die allgemeinste und entschiedenste Abneigung tund; man ließ seinen advokatischen Talenten alle Gerechtigfeit widerfahren, aber Riemand traute ihm einen festen politischen Charafter und eine selbstverleugnende Hingabe an das Gemeinwohl zu. wie es das erste Erfordernis für die Theilnahme an einer Regierung sein mußte, welche in stürmischer und bewegter Zeit das Steuer des Landes führen follte. Bargum ward auf dem Rathhause einstimmig verworfen und die spätere Zeit, nach der Dänischen Reoccupation, hat gezeigt, daß wir uns schon bamals in diesem Charafter nicht geirrt hatten. Theilnahme des Grafen Beventlou an der Regierung fand keinen Wiberfpruch; wenn wir uns auch nicht verhehlten, daß sein politischer Standpunkt durch eine tiefe Kluft von dem unfrigen geschieden sei, so ftand er doch sonst in allgemeiner Achtung und in der Regierung repräsentirte er ein mächtiges und einflugreiches Element, welches man von der Bewegung nicht füglich ausschließen konnte, die Schleswig-Holsteinische Aristokratie. Ebenso menig Wiberspruch erfuhr Befeler; sein politisches Renommée war damals so fest begründet, daß seine Theilnahme an einer Brovisorischen Regierung als selbstverständlich galt, wenn gleich sein Benehmen an dem heutigen Abend uns nicht gerade gefallen hatte. Desto mehr Gegner fand ber Bring. Sein schroffer politischer Charafter, fein Mangel an Bildung, seine Unverträglichkeit, seine oftmals an Robbeit grenzende Brüskerie fanden eine scharfe Beleuchtung. Dagegen ward von anderer Seite hervorgehoben — namentlich mar es Sammer, der sich des Brinzen eifrig annahm — daß derselbe als militärischer Führer unentbehrlich sei, daß er viel bei den Soldaten gelte, daß das Beisviel eines so hochgestellten Mannes, der seit seiner Bekleidung ber Statthalterwürde bei ben Schleswig-Holfteinischen Truppen in gutem Andenken stehe, unwiderstehlich binreißend wirken würde. — Gut, ward erwidert, bann möge man ihn zum Höchst-Commandirenden der Armee ernennen, nicht aber zum Mitglied Zubem, wie wolle der Prinz zwei Chargen vereinigen, von denen die eine, die des Oberfeldherrn, seine Anwesenheit im Felde vor bem Feinde, die andere, die Mitgliedschaft eines Regierungs-Collegiums, seine Gegenwart am Sit ber Regierung erheische? Entweder bas eine oder das andere Amt werde bei dieser Vereinigung zu kurz kommen. - Aber alle diese, wie sich später erwies, wohlbegrundeten Einwendungen wurden niedergeschlagen durch die kategorische Erklärung: wenn der Pring nicht in die Regierung komme, so wolle er mit der ganzen Sache nichts zu thun haben. Da auch Befeler, ber, wie wir mußten, keinesweas au den Freunden des Prinzen gehörte, so ward der Widerspruch endlich aufgegeben, vorausgesett, daß die Zulaffung des Prinzen durch eine binlänglich starte Repräsentation unserer Partei in der Regierung ausge= glichen werde.

Mehr noch als ein paar ber uns mitgetheilten Namen hatte uns bas Stillschweigen über ein paar andere verlett, die nach unserer Ansicht in ber Provisorischen Regierung nicht fehlen durften. Ich meine Olsbausen Sollten wir zugeben, daß fie bei Seite geschoben murben, und Claussen. weil sie zufällig abwesend waren? Hatten sie sich nicht gerabe baburch. daß sie sich für das Wohl des Landes einer gefährlichen Mission unterzogen hatten, doppelten Anspruch auf unsern Dank? So forberten wir benn, daß für Beibe ein paar Stellen in der neu zu bilbenben Regierung offen gehalten murben. Aber ba zeigte sich die Schwierigkeit. Wer ftand uns dafür, daß sie überall zurückehrten, daß nicht die ganze Deputation als Gefangene dort behalten wurde? Und namentlich, wenn es bekannt ward, daß Olshausen und Claussen mit in die Provisorische Regierung gewählt seien, so war hundert gegen Gins zu wetten, daß die Danen sie nicht wieder fortließen. Wie hätte es aber verschwiegen bleiben sollen. wo Alles öffentlich verhandelt ward und verhandelt werden mußte? Rubem erklärte uns Beseler, daß Graf Reventlou und ber Pring mit Clauffen, beffen rudfichtslofe Scharfe ihnen namentlich zuwider mar, nicht zusammen in der Regierung würden sein wollen. Einer von uns schlug bann eine Trias, bestehend aus Beseler, Graf Reventlou und Olshausen für die eigentliche Regierung vor, mit Claussen als Minister und dem Brinzen als Oberfeldherrn. Aber abgesehen bavon, daß dem Letteren

biese Stellung nicht genügte, wäre biese Combination ber disparatesten Elemente in der Praxis gewiß auf die größesten Schwierigkeiten gestoßen. Hinsichtlich Olshausens sprach sich Beseler dahin aus, daß seine Aufnahme in die Regierung sich, wenn er zurückehre, hossentlich werde machen lassen; bestimmte Berpslichtungen glaubte er indeß auch für Olshausen nicht übernehmen zu können, und ich habe bereits die Gründe angeführt, aus denen es für den Betressenden selbst gefährlich hätte werden können, hätten wir hier ein bestimmtes Engagement urgirt. — Der Hauptsehler war immer der, daß beide Männer, Olshausen und Claussen, nicht da waren, und daß wir auch nicht wußten, ob und wann sie da sein würden, während mit der Einsehung der Regierung keinen Augenblick gezögert werden durste. Wären sie zugegen gewesen, so wären sie ohne Zweisel auch in die Regierung gekommen, denn unsere Partei war zahlreich und gut organisirt.

Da es wünschenswerth sein mußte, daß auch der tüchtige und betriebsame Handelsstand der Herzogthümer in der Regierung durch menigstens einen Repräsentanten vertreten war, so hatte sich in dieser Beziehung unsere Aufmerksamkeit auf den Consul Schmidt gerichtet, der an den Vorbereitungen dieses Abends einen regen Antheil genommen batte und zudem als Oberst der Kieler Bürgerwehr bereits eine einflußreiche Stellung behauptete. Er hatte ber Rathhausversammlung bis dahin präsidirt, und als er in Vorschlag gebracht ward, ward er, soviel ich mich entsinne, bei uns ohne Gegenrede acceptirt und auch bei der Bargum'schen Versammlung scheint er auf teine erheblichen Einwendungen gestoßen zu sein, als er Beseler später dorthin begleitete. In Altona soll man fich in der Folge durch diese Wahl verlett gefühlt haben, indem man betonte, daß der Vertreter des merkantilisch-finanziellen Elements wohl hätte aus den großen Kaufleuten der bedeutendsten Handelsstadt des Lanbes genommen werben follen. So richtig bies auch an fich fein mag, so bedachte man dabei doch nicht, daß Alles in höchster Eile ging und geben mußte, und daß man, weil sofort gehandelt werden sollte, die Regierung aus den anwesenden Versönlichkeiten möglichst completiren mußte. elektrische Telegraph existirte noch nicht; Zeit zu langen Verhandlungen nach Altona hin war nicht; man hätte es höchstens vorbehalten können, einen der dortigen bedeutenderen Kaufleute aufzufordern. war ohnehin schon genöthigt, die Ernennung eines Abwesenden vorzunehmen, ohne daß man feine Einwilligung hatte. Befeler meinte nämlich,

daß es zwedmäßig sein würbe, wenn auch ein Nord-Schleswiger zum Regierungsmitglied gewählt würde, damit auch jener Landestheil einen Repräsentanten seiner Interessen in der höchsten Behörde habe. Beseler schlug dafür den (nicht anwesenden) Abvokaten Bremer aus Flensburg vor. Niemand von uns kannte diesen Mann näher; er ward auf Beselers Empsehlung acceptirt, da die Rücksicht auf Nord-Schleswig, wo es manche zweiselhafte Elemente gab, in der That nicht von der Hand zu weisen war. Freilich glaube ich, daß eine bessere Wahl hätte getrossen werden können. Bremer war, wie sich später herausstellte, eine sehr unbedeutende Persönlichseit und dazu sehr conservativ, so daß er eher einen Hemmschuh als einen Hebel durchgreisender und entscheidender Maßnahmen im Sinne des Fortschritts bildete.

Che Beseler uns verließ, um den Herren bei Baraum die Resultate seiner Verhandlung mit uns vorzulegen, erhielten wir noch die Ausage, daß die definitive Installation der Regierung auf dem Rathhause erfolgen folle, und daß namentlich eine zu erlaffende Proflamation uns werde voraeleat werben. Auch unser bisheriger Vorsitzender, der Consul Schmidt, begab sich nunmehr zu Bargum. Aber es verging eine Biertelstunde nach ber anbern und bie Berren kamen nicht zurud, ließen auch sonft nichts Wir wußten nicht, was wir benken sollten; war die von sich hören. Bereinbarung, wie sie in ihren Grundzügen bei Beselers Anwesenheit auf dem Rathhause festgestellt war, von den bei Bargum zurüdgebliebenen Vertretern des conservativen Princips nicht genehmigt? man bennoch schließlich ohne uns vorgehen? Wir mußten Gewißbeit Dazu kam, daß die Massen, welche auf dem Markt vor dem Rathhause, in den angrenzenden Strafen und dem Lokale des Bürgervereins ab und zu wogten, begannen unruhig zu werden. Man bebenke: seit 6 ober 7 Uhr Abends war Alles in Bewegung und auf den Beinen gewesen; von Stunde ju Stunde hatte man ein Resultat ber Verhandlungen erwartet, die, wie man wußte, zwischen dem Rathhause und den bei Baraum Versammelten gepflogen wurden. Nun war es bereits nach Mitternacht; die fieberhafte Aufregung ber Massen war aufs höchste gestiegen: es mußte endlich zu einem Ende kommen, Wir entsandten also abermals ben Dr. Ahlmann zu Bargum, die Sachlage vorzustellen und zu erklären, baß bei längerer Bögerung von jener Seite wir genöthigt sein würden, unsererseits die Brovisorische Regierung zu proklamiren. Dr. Ahlmann wandte sich wieder speciell an Beseler, bem er unter vier

Augen die äußerste Dringlichkeit ber Sache vorstellte. Dies wirkte, und nicht lange darauf erschienen die Herren auf bem Rathhause.

Hier nahm Beseler zuerst bas Wort, gab ein turzes Resums ber Ereigniffe, welche uns zu außerorbentlichen Magnahmen nöthigten, theilte mit, daß ber Bring, Graf Reventlou, Conful Schmidt und er felbst sich barüber geeinigt hätten, provisorisch die Regierung zu übernehmen, daß an den Abvokaten Bremer in Flensburg die Aufforderung werde gerichtet werden, noch beizutreten, und verlas schließlich die Proklamation, mit welcher die Provisorische Regierung sich installiren wolle. Aktenstück, welches man fast in allen Darstellungen jener Begebenbeiten ausführlich mitgetheilt findet, war in einem sehr nüchternen Ton gehalten und verrieth stellenweise durch den gewundenen und unklaren Stil, daß verschiedene Verfasser daran gearbeitet und ihre Josen hineinzubringen versucht hatten.\*) Das Auftreten ber Provisorischen Regierung wird motivirt durch die Unfreiheit des Landesherrn, der durch eine Bolksbewegung in Rovenhagen gezwungen worden, eine feindliche Stellung gegen die Herzogthümer einzunehmen. Dem entsprechend verheißt die Broklamation, die Regierung werde im Namen des angestammten Herzogs zur Aufrechthaltung seiner Rechte wie der Rechte des Landes geführt Dies ist benn auch später immer die officielle Version in den merden. Herzogthümern geblieben, als man fehr wohl wußte, daß von einer Unfreiheit des Königs-Herzogs nicht mehr die Nebe sein könne, und daß er nach eigener Reigung auf die aggressiven Tendenzen der Dänischen Bartei einging. Die Provisorische Regierung versprach in ihrer Proklamation die übernommene Gewalt zurückzugeben, sobald der Landesherr wiederum frei sein werde (!) oder wenn von der demnächst einzuberufenben vereinigten Ständeversammlung andere Versonen mit der Leitung der Angelegenheiten beauftragt werden sollten. Das Freiheitsstreben ber Zeit, welches damals einen so wichtigen Kaktor ber Bewegung bilbete. mar mit dem kurzen Sat abgefunden: "Wir werden uns mit aller Kraft den Einheits = und Freiheitsbestrebungen Deutschlands anschließen." — Schon dies wenige war dem Prinzen zuviel gewesen; er hatte indeß end-

<sup>\*)</sup> Rach ben Mittheilungen bes Prinzen hatten Beseler und Graf Reventlou bie Proflamation entworfen, mabrend er mit militärischen Borbereitungen beschäftigt gewesen. Sonst schrieb man auch bem Professor Dropsen einen hervorragenden Antheil an der Absassung ber Proflamation zu.

lich nachgegeben, da Beseler behauptet habe, dies müsse "der Leute auf dem Rathhause halber" bleiben und auch "um den Enthusiasmus in Deutschland für die Gerzogthümer rege zu erhalten". Den Schluß der Proflamation bilbete die Aufsorderung an alle "wohlgesinnten Ginmohner des Landes", sich mit der neuen Regierung zu vereinigen, und durch "Festigkeit und Ordnung dem Deutschen Baterlande ein mürdiges Zeugniß des patriotischen Geistes zu geben, der die Einwohner Schleswigs-Holsteins erfülle". —

Ein fühles Stillschweigen ber Enttäuschung folgte auf die Berlefung ber Broklamation. Dann als burch eine Wendung, beren ich mich nicht mehr genau entfinne, unsere Versammlung zur Beistimmung aufgefordert ward, trat der Abvokat Hedde vor, und erklärte mit beredten Worten, daß bie eben gehörte Proflamation uns durchaus nicht befriedige. die Halbheit mit dem unfreien Herzog? Wolle man fich etwa die Incorporation Schleswigs burch Dänemark und sonstige Uebergriffe gefallen laffen, wenn sie vom freien König-Bergog verfügt würden? Wir müßten unfer gutes Recht zum Ausgangspunkt nehmen und nicht die Unfreiheit bes Kürsten. Zudem sei in der Proklamation nichts gesagt von dem, mas jest überall in Deutschland gefordert und gewährt murbe, nichts von Pres: und Vereinsfreiheit, nichts von Versammlungsrecht und Wehrbarmachung bes Bolks, nichts von ber Ersetzung der veralteten ftänbischen Bolksvertretung burch ein zeitgemäßes Repräsentationsspikem, nichts endlich von der Betheiligung an einem Deutschen Parlament. Statt biese Bunkte bestimmt und ausbrücklich in der Proklamation zu erwähnen, habe man uns mit der allgemein gehaltenen und vieldeutigen Phrase von dem Anschluß an die Einheits : und Freiheitsbestrebungen Deutschlands abgespeift. Was verstehe man darunter? Darüber musse erst Klarheit herrschen, ehe wir unsere Zustimmung geben könnten. Nach Sebbe, ber leibenschaftlich erregt, aber gut gesprochen hatte, nahm, wenn ich nicht irre, Stein noch bas Wort und hob hervor, daß die nationale Bedeutung unserer Erhebung in der Proklamation durchaus nicht mit dem gebührenden Nachdruck hervorgehoben sei. Während ber Pring bie Redner mit den Bliden souveräner Verachtung maß und man ihm ben Widerwillen, sich nun boch mit den Demagogen bes Rathhauses ein= gelaffen zu haben, recht beutlich ansah, — während die anderen Mitalieder ber Provisorischen Regierung verlegen schwiegen: ba war es ber Graf Reventlou, dessen besonnenes und taktvolles Eingreifen der Situation

eine andere Wendung gab. Sei es, daß sein Gerechtigkeits= und Billig= keitsgefühl ihm unsere Forberungen als wenigstens theilweise berechtigt erschienen ließ, oder, daß er mit richtigem Takt begriff, wie im jetigen Augenblick vor Allem Ginigkeit und Verföhnung ber Bartei-Gegenfäte erstrebt werden muffe: er sprach burchaus im versöhnlichen Sinn. Zwar vertheibigte er im Allgemeinen die Broklamation und ihre Auffassung. Er machte sein Bleiben in ber Regierung bavon abhängig, daß die gewählte Fassung erhalten bleibe. Die Regierung müsse im Namen bes Rönias handeln, der, wie die Ropenhagener Greignisse lehrten, faktisch unfrei sei; er habe die Ueberzeugung, daß der König, wenn er frei sei, für uns sein würde. Was dann aber die anderen Forderungen, Preßfreiheit u. f. w. anbetrifft, so sei ihre Gewährung in einer Zeit wie die gegenwärtige selbstverständlich und er verbürge sich dafür, daß sie erfol= gen werde. Zugleich hob er nachdrücklich die nationale Seite unserer Erhebung hervor, welche ihrer Natur nach aar nicht anders vor sich gehen könne, als im engsten Anschluß an die große gleichzeitige Bewegung des ganzen Deutschen Vaterlands. Graf Reventlou sprach warm und ein= bringlich und als er uns schließlich aufforberte, ihm nunmehr durch Handschlag unsere Zustimmung auszusprechen, da geschah bies ohne meiteren Widerspruch. \*)

Als auf bem Rathhause die Sache geordnet war, begleiteten wir die Provisorische Regierung vor die Thür, wo die Wenge in athemloser Spannung der Dinge harrte, die da kommen sollten. Beseler verlas hier noch einmal die Proklamation; ein dreifaches Hurrah! aus mehreren tausend Rehlen begrüßte die neue Regierung; Wilitär und Bürgerwehr, Turner und Studenten stellten sich ihr zur Disposition und der zweite Akt der Schleswig-Holsteinischen Erhebung — der erste war der Tag von Rendsburg gewesen — war zu Ende.

Das ist die Geschichte dieser Nacht, die ich noch nirgends nur einiger=

<sup>\*)</sup> Der Inhalt ber Rebe bes Grafen Reventlou ift vom Prinzen in seinen Aufzeichnungen (p. 58) nur sehr einseitig und verstümmelt wiedergegeben, indem er alle freisinnigen und nationalen Aeußerungen Reventlous fortgelassen hat, um ihn auf Grund dieser Austassung der später bewiesenen Schwäche und des Wankelmuths beschuldigen zu können. Dafür, daß Graf Reventlou noch etwas Anderes gesagt hat, als was der Prinz ihn sagen läßt, spricht schon der sattische Ersolg seiner Rede, indem wir durch die entgegenkommenden und versöhnlichen Erläuterungen des Grafen bewogen wurden, von aller weiteren Opposition abzusteben.

maßen genügend dargestellt gefunden habe.\*) Es erhellt aus der obigen Darftellung, daß die Bildung der Provisorischen Regierung keineswegs so leicht und glatt vor sich ging, als es nach bekannten Darftellungen ben Anschein haben könnte. So fagt ber Verfasser ber Schleswig = Holsteini= schen Denkwürdigkeiten "bie Provisorische Regierung war bas Werk eines Augenblicks!" und auch die Darstellung des neuesten Geschichtsschreibers der Schleswig-Holsteinischen Bewegung \*\*) giebt dem Leser feine Ahnung von den Geburtsweben, aus denen die Provisorische Regierung ins Leben trat. Daß sie überall ins Leben treten konnte, bas hatte seinen Grund darin, daß der Haß gegen die Dänische Unterdrückung und ber Wille, bas Joch abzuwerfen, ftärker waren, als alle politischen Parteiunterschiede; Alle fühlten, daß Einigkeit dem äußern Feinde gegenüber das erste Bedürfniß sei, und so entsprang die Provisorische Regierung einem Compromiß, indem alle Parteien etwas von ihren Ansprüchen aufgaben, am meisten die Fortschritts-Partei, die sich durch die Abwesenheit ihrer Kührer am ungünstigsten gestellt sab.

Weiter Thellt aus meiner obigen Darstellung die Abgeschmacktheit ber Dänischen Auffassung, welche in den Ereignissen jener Nacht den Ausbruch einer Augustenburgischen Berschwörung erblickt. Die Augustensburger folgten nur der allgemeinen Strömung und hatten sogar Mühe,

<sup>\*) 3</sup>ch habe mit meinen Erinnerungen bie Berichte auch anderer Theilnehmer ber Ereigniffe verglichen. Bei ber Darftellung machte ich freilich bie Erfahrung, wie schwierig es oft ift, bei combinirten Bergangen bie Beitfolge bes Einzelnen genau ju conftatiren, namentlich wenn bereits langere Zeit feit bem Ereignig verfloffen ift. Es ergeben fich ba oft auch unter Augenzeugen Differenzen, bie nicht gut auszugleichen find. Go fett eine mir vorliegende ichriftliche Mittheilung eines Mannes, ber einen bervorragenden Antheil an deu Berbandlungen jenes Abends genommen bat, die Senbung Steins zu Bargum erft nach ber Anwesenheit Befelers auf bem Rathhause, und ben Conflict zwischen Stein und Sammer erft an bas Enbe bes Bangen, als bie Brovisorische Regierung bereits auf bem Rathhause gegenwärtig war und Bebbe und Stein gesprochen batten. 3ch babe indeß geglaubt, bier meiner Erinnerung folgen zu burfen, in bem ersteren Puntt um fo mehr, als auch ber Pring bie erfte Ankunft Steins bei Bargum balb nach feiner Ankunft in Riel und eine zweite wenigstens auch noch vor ber Anwesenheit Beselers auf bem Rathbause statt finden läßt. - 3ch gebe die Möglichkeit ju, bag ich namentlich in Betreff ber Aufeinanderfolge bes Einzelnen bier und ba geirrt habe; es find 15 Jahre feit ben geschilberten Ereigniffen verfloffen; bas Wefentliche bes Berlaufs und bie entscheibenben Momente glaube ich richtig und getren wiebergegeben zu haben.

<sup>\*\*)</sup> Graf Abelbert Baubiffin, Geschichte bes Schleswig-Holfteinischen Krieges. Hannover 1862.

fich einen Plat neben Anderen in der Regierung zu sichern. Das Gegenftud zu der Danischen Auffassung bildet die von ultra-radikaler Seite aufgestellte Behauptung, daß ber verfrühte Losbruch in Riel am 23. März bas Resultat einer Conspiration ber conservativ aristofratischen Partei gewesen, um die abwesenden Rührer der bemofratischen Bartei von der Regierung auszuschließen; es habe durchaus keine Nothwendigkeit vorgelegen, vor der Rudkehr der Deputation loszuschlagen. Gine folde Ansicht konnte nur von Leuten aufgestellt werden, welche die Ereignisse nicht mit erlebt hatten. Wenn es eine abgekartete Intrigue mar, so ware es schwerlich nöthig gewesen, Graf Reventlou und den Prinzen erst durch expresse Boten von ihren einige Meilen entfernten Wohnsigen nach Kiel zu bescheiden, ganz abgesehen von allen andern in den Personen liegenben Unwahrscheinlichkeiten einer solchen Aufnahme. Zudem weiß Jeder, welcher jene Nacht mit erlebt hat, daß auch in der Fortschritts-Partei, so sehr man auch die Abwesenheit der Führer beklagte, doch durchaus kein Zweifel darüber bestand, daß sofort mit Ginfetung einer Provisorischen Regierung und Sicherung Rendsburgs vorgegangen werden muffe, und daß eine Zögerung bis zu der ganzlich unbestimmten Rückfehr unserer Deputation Allen als vollständig unzulässig erschien.

Ein brittes Seitenstüd zu ben obigen Ertravaganzen hat neuerbings der Prinz von Noer in seinen Aufzeichnungen geliefert. Nach seiner Darstellung (p. 55) wollte die Rathhausversammlung die Republik proflamiren, und das Verdienst, dies verhindert zu haben, nimmt er für sich in Anspruch. Er meint hierfür ben besondern Dank der Deutschen Fürsten verdient zu haben und in Anspruch nehmen zu können, beklagt sich aber bitter, daß sie ihm seine in diesem Bunkt geleisteten Dienste mit Undank gelohnt haben. — Hoffentlich hat der Bring noch andere beffere Ansprüche auf den Dank seiner fürftlichen Bettern; Diesen, den er hier sich selbst vindicirt, bedaure ich ihm als eine Allusion zerstören zu müssen. Sch bin ziemlich genau mit den Ideen und Absichten der Rathhausversammlung bekannt gewesen; aber von der angeblich beabsichtigten Proklamation der Republik ift mir nie etwas bekannt geworden. Ich kann dies um so eher versichern, als ich die Ibee einer Republik dort im Norden der Elbe gar nicht für etwas so Schlimmes halte: die Schleswig-Holsteiner haben in einer Zeit von beinahe drei Jahren gezeigt, daß sie mit Mäßigung und Besonnenheit sich selbst zu regieren verstehen und das ist das erste und hauptsächlichste Erforderniß zu einer Republik. Wenn es irgendmo in Deutschland Republikaner giebt, so sind sie dort im Norden der Elbe zu finden. Handelt es sich aber um die einfache historische Beantwortung der Frage, welches damals am 23. März die Absichten unserer Partei waren, so kann ich nur sagen, daß sie nicht auf Errichtung einer Republik gingen. Das Ziel, was und für Schleswig-Holstein damals vorsichwebte, war eine unabhängige, lediglich durch Personal-Union mit Dänemark verknüpfte Stellung, etwa wie Norwegen sie zu Schweden einnimmt, dabei engerer Anschluß an Deutschland, und im eigenen Inern eine Berfassung begründet auf freisinnigen und zeitgemäßen Institutionen, wie sie damals überall gesordert wurden, endlich zur Herbeissührung jenes Ziels durch Kampf nach außen und durch Reformen im Innern, die Einsehung einer freisinnigen und thatkräftigen Provisorischen Regierung. Das waren in aller Kürze damals unsere Absüchten; was der Prinz als solche bezeichnetshat, ist ein Mährchen.

· Es mochte in der Nacht zwischen 1 und 2 Uhr sein, als ich vom Rathbause in meine Wohnung zurückehrte. Ich schrieb noch einen kurzen Bericht für die Weserzeitung, für die ich damals correspondirte, und warf mich bann ermübet aufs Bett. Rur wenige Stunden mochte ich geschlafen . haben, da wedte mich ber General-Marsch ber Bürgerwehr. Ich kleibete mich in aller Gile an, ergriff Gewehr und Sabel und lief nach unserm Sammelplat, von wo wir sofort nach bem hafen birigirt wurden, ba bort ein Dampfschiff in Sicht sei. Ich erinnere baran, daß man bamals fürchten mußte, die Danen murben Truppen zur See nach Edernförde und Riel schicken, um fie von bort nach Rendsburg zu werfen und fich biefe wichtige Festung ju fichern. Der Dampfer batte indeß kein Militär an Bord; es war, wenn ich mich recht entfinne, der Dampfer Christian VIII., welcher den Verkehr zwischen Riel und Kovenhagen bis dabin vermittelt hatte. Der Capitan Sommer, ein auter Dane, war nicht wenig überrascht, ben ganzen Safen Duai von Bewaffneten besett zu finden; die Bayonnette funkelten im Glanz ber Morgensonne und barüber wehte die Deutsche Fahne. So rasch hatte man in Kopenhagen die Entwicklung nicht erwartet; man hatte bas Dampffchiff in Kopenhagen einen Tag zurückgehalten, um die Kopenhagener Nachrichten, nicht zu früh nach Kiel gelangen zu lassen. Wir waren sehr gespannt auf Nachrichten von unserer Deputation, konnten aber nichts Bestimmtes barüber erfahren.

Während am Quai das Dampfschiff anlandete, setzte sich vom Bahnhofe die gegen Rendsburg gerichtete Expedition in Bewegung. In der

Frühe, bei Tagesanbruch, war die Brovisorische Regierung noch einmal unter Glockengeläut vom Rathhause proklamirt; dann hatten sich der Brinz und Beseler an die Spite des Rendsburger Expeditionscorps ge-Daffelbe mar klein genug, etwa 250 Jäger ber bisberigen Kieler Garnison und ungefähr 50 Freiwillige aus Riel; das etwa brittehalb hundert Mann starke Bürger- und Studentencorps, welches die Expedition auch hatte mitmachen wollen, hatte sich durch ein Migverständniß bei Austheilung der Munition verspätet, und konnte erst mit einem spätern Zuge nachgeführt werben. Trop ber kleinen Zahl, welche nach Rends: burg ging, zweifelte indeß Niemand an dem Gelingen ber Unternehmung. Der Prinz hat freilich, um sein Verdienst bei der Sache zu erhöhen, den Rug als sehr gefährlich dargestellt und schreibt, es sei Behn gegen Eins zu wetten gewesen, daß sie Alle massakrirt werden würden.\*) glaube, man kann das Verdienst des Prinzen bei diesem Auge anerkennen, auch ohne zu Uebertreibungen der Gefahren desselben seine Zuflucht zu nehmen. Ich weiß weniastens Niemand, der damals jene Auffassung bes Brinzen getheilt hätte; unter uns Allen galt es als felbstverständlich. . daß Rendsburg mit leichter Mühe werde genommen werden, sobald sich nur ein paar Männer von Ansehn und Ginfluß an der Spite einer, wenn auch nur kleinen bewaffneten Macht dort zeigten. Unsere Annahme gründete sich auf die Wahrnehmungen, die wir vor wenigen Tagen perfönlich in Rendsburg gemacht hatten, wo freilich ber Brinz bamals nicht gewesen war. Dazu waren jest die Führer der Bewegung in Rendsburg burch eine geheime Botschaft von den nächtlichen Vorgängen in Kiel unterrichtet und instruirt, die Bürgerschaft, die am Abend zuvor bereits theilweise bewaffent mar, für die am nächsten Morgen bevorstehende Ankunft ber Rieler in Bereitschaft zu setzen. Zugleich war Borsorge getroffen, daß keine andere etwa an die Dänischen Militärbehörden adressirte Rach= richt vor dem entscheidenden Augenblick von Riel nach Rendsburg ge= langen konnte. Da die Dänischen Officiere völlig in Unwissenheit über das Geschehene und die Rendsburger Bürger im Cinverständniß maren, so hätte es ein besonderes Miggeschick sein muffen, wenn der Zug nicht unangefochten bis mitten in die Stadt gelangte. Das sofortige Läuten ber Feuergloden war gewiß eine sehr zweckmäßige Maßregel, um die Dänen zu verwirren; aber ber Erfolg mare immer noch zweifelhaft

<sup>\*)</sup> Aufzeichnungen p. 71.

gewesen, wenn die Garnison von Rendsburg fest geblieben wäre. Aber es zeigte sich jetzt deutlich, was sich schon am 18. unzweiselhaft verrathen hatte: die Truppen waren innerlich bereits abgefallen von den Dänen, und ergriffen nun mit Freuden die Gelegenheit, den Absall auch äußerzlich zu vollziehen. So ist die Einnahme Rendsburgs neben der, wie ich gern anerkenne, geschickten Oberleitung des Prinzen eben so sehr der thätigen Betheiligung der Rendsburger Bürger und dem im entscheidenzben Augenblick über die starre Disciplin triumphirenden lebendigen Nationalgesühl der Truppen zu danken.

Als sich bald nach Mittag in Kiel die Nachricht verbreitete, daß Rendsburg in der Gewalt der Unfrigen sei, machte diese Runde kaum irgend welche Sensation: man hatte diesen Ausgang mit Sicherheit erwartet. Noch vergingen ein paar Tage in Unsicherheit und Spannung, weil man von der See her die Ankunft Danischer Kriegsschiffe und Truppen fürchtete. Am Sonntag den 20. ward wieder ein Dampfschiff sianalisirt; abermals ward Alles, was damals in Kiel an Bewaffneten noch vorhanden war, nach dem Hafen beordert. Statt der gefürchteten Dänischen Gäste, brachte uns indeß dieser Dampfer unsere Deputation zurud, die wir bereits fast aufgegeben hatten, zudem eine Menge Deuticher Beamten, welche bis dahin in den Bureaus ber sogenannten Schleswig-Holfteinischen Kanzelei und ber General-Zollkammer in Kopenhagen gearbeitet hatten, nun aber in Folge ber bortigen Revolution ihre Stellungen verlassen hatten, um nach den Herzogthümern zuruck zu kehren. Unsere Deputation, die auch von den Dingen, die hier inzwischen paffirt waren, noch nichts mußte, ward namentlich mit Jubelruf begrüßt. Eine zahllose Menge begleitete sie bis auf den Markt, wo sie einen turzen Bericht über ihre Erlebnisse in Kopenhagen erstattete. Die Deputirten hatten natürlich nichts ausgerichtet; die Antwort, welche ihnen der König und das neue Eiderdänische Ministerium gegeben, war die Incorporation Schleswigs in Dänemark gewesen, mahrend man Holstein allerlei Zugeständnisse gewähren wollte. Wo sie sich öffentlich zu zeigen gewagt hatten. waren sie von muthenden Volksmassen insultirt. Nur die Dazwischen= tunft einiger namhafter Dänischer Männer, wie des Conful Hoge, hatte fie vor noch Schlimmerem bewahrt. Doch hatten sie sich dem gegenüber auf Chrenwort verpflichten müssen, keinen Fluchtversuch zu machen, und waren so die ganze Zeit in Kopenhagen von der Außenwelt abgesperrte Gefangene gewesen. Eine Zeit lang mat davon die Rebe gewesen, sie, Fod, Erinnerungen.

namentlich Olshausen, als Geißeln für die Auhe der Herzogthümer dort zu behalten. Und als man endlich, das Unwürdige und Rutlose solches Berfahrens einsehend, beschloß sie freizugeben, wurden sie heimlich und ohne Aussehn an Bord des Dampfers gebracht.

Die Deputation begab sich sofort nach Rendsburg, um dort ber Provisorischen Regierung Bericht zu erstatten. hier ward benn auf Befelers Betrieb Olshausen in die Provisorische Regierung aufgenommen, zum großen Migvergnügen bes Prinzen. In seinen Aufzeichnungen macht er sich und Graf Reventlou Vorwürfe, der Aufnahme Olshausens in die Regierung nachgegeben zu haben. Er meint, wenn Olshausen nicht in die Regierung aufgenommen wäre, so wurde die Schleswig-Holsteinische Sache von den Höfen und Divlomaten mit viel aunstigeren Augen angesehen sein. Gewisse "angesehene Diplomaten" hätten sich in diesem Sinne gegen Graf Reventlou geäußert, dem es nun zum Borwurf gemacht wird, daß er darüber geschwiegen habe. Ich will hier nicht wiederholen, mas der Pring an einer andern Stelle seiner Schrift über die Divlomaten und ihren Werth äußert. Nur daran will ich erinnern. daß sogar das allem Demokratischen, Revolutionären sonft am meisten abgeneigte Kabinet, das Ruffische unter Kaifer Ricolaus, sich durchaus nicht genirte. Sand in Sand mit der Dänischen aus der März-Revolution hervorgegangenen Regierung zu gehen, welche einen viel entschiedener freisinnigen Charafter hatte, als die Schleswig-Holsteinische Provisorische Regierung auch nach Olshausens Beitritt. Es waren eben andere Gründe, welche die großen Kabinette der Schleswig-Holsteinischen Sache feindlich stimmten, als conservative oder legitimistische Neigungen. waren eigennützige, beutschfeindliche Interessen, welche die Haltung Rußlands, Englands und Frankreichs in dieser Sache bestimmten. Daß sie eine andere gewesen wäre, wenn Olshausen etwa nicht in die Provisorische Regierung gekommen wäre, ist eine Musion, die sich seltsam ausnimmt bei einem Manne, der wie der Brinz die wahren Triebfedern namentlich des Kaisers Nicolaus so scharf und treffend gewürdigt hat.

## VI.

In den letzten Tagen des März hatten die Dänen, welche den Krieg von langer Zeit her vorbereitet hatten, die Insel Alsen besetzt und waren von Rorden über die Königsau in Schleswig eingerückt. Die Gesahr einer Landung in Kiel war, seit Kendsburg und die kleine am Eingang der Kieler Bucht gelegene Festung Friedrichsort sich in unserer Gewalt besand, in den Hintergrund getreten. So konnte von der jüngeren wassenschie Mannschaft noch eine Anzahl für den Feldbienst mobil gemacht werden. Das Turner= und Studenten=Corps war bereits am 24. nach Kendsburg abgegangen und von dort nach wenigen Tagen mit den Kieler Jägern, den sogenannten Lauenburgern, und einigen Insanteriedataillonen nach dem Norden entsandt, wo sie dei Flensburg Position genommen hatten.

Wir beschlossen in Kiel noch eine Freiwilligen-Compagnie zu bilden; eine Anzahl Studenten, welche noch zurückgeblieben war, außerdem jüngere Kieler Bürger aus allen Ständen traten in dieselbe ein. Jum Führer ward der Rechts-Candidat Rabe gewählt, ein tüchtiger und entschlossener junger Mann, der wenige Wochen später Gelegenheit hatte, sich bei einem Uebersall Dänischer Vorposten unter Führung des Bairischen Lieutenants Albosser durch Umsicht und persönlichen Muth auszuzeichnen. Die Compagnie war in Rotten zu 12 Mann eingetheilt; eine jede hatte ihren Rottensührer; als einer berselben ward ich gewählt.

An einem der letzten Tage des März ging unsere Compagnie nach Rendsburg ab und stellte sich der Provisorischen Regierung zur Verfügung. In Rendsburg war es damals von Freiwilligen und in der Bildung begriffenen Truppen überfüllt; ich wurde mit ein paar Leuten meiner Rotte in einem Keller, nicht gerade sehr comfortable, einquartiert. Aber die Bewohner des Kellers thaten, was in ihren Kräften war, um uns zusrieden zu stellen, und da wir uns für unser eigenes Geld beköstigten, so verursachten wir ihnen wenig Kosten. Gewehre empfingen wir aus den Rendsdurger Waffendepots, dazu Mäntel und Tornister; sonst ging Jeder in seinem Civil-Anzuge; als Kopsbedeckung sah man meistens den grauen halbaufgeschlagenen Filzhut mit der Deutschen Cosarde dran, übrigens auch Mühen und andere Arten von Hiten. Unsere Compagnie wurde dem damals in der Bildung begriffenen zweiten Freicorps zuge-

theilt, welches unter den Befehl eines Grafen Rangau gestellt ward, der, ein geborner Holsteiner, in früheren Jahren, wenn ich nicht irre, Baisrischer Officier gewesen war.

Wir standen kurz vor Mittag am 2. Avril auf dem großen Plat vor dem Regierungsgebäude im Carré aufmarschirt, um ich weiß nicht mehr welchen Ausrustungsgegenstand noch in Empfang zu nehmen, die Kriegsartikel verlesen zu hören und dann nach Rorden auszumarschiren, ba ward mir gesagt, daß Olshausen mich zu sprechen wünsche. Ich trat aus den Reihen und er theilte mir mit, daß die Brovisorische Regierung mehrere Sendboten an die benachbarten Deutschen Sofe ju schicken beabsichtige, um die schleunige Sendung von Hülfstruppen herbeizuführen, und daß auch ich für eine dieser Missionen in Aussicht genommen sei. Dieser Antrag tam mir sehr unerwartet; ich mare lieber mit meinen Kameraden gegen den Keind nach Norden marschirt; auch war meine Ausrüftung und Bekleidung lediglich auf die Campagne berechnet, meine sonstige Garderobe und damit die für eine diplomatische Mission nothwendigen Kleidungsstude befanden sich in Riel außer meinem Bereich, und Zeit sie von dorther kommen zu lassen, war nicht, da wir bereits nach ein paar Stunden mit dem Nachmittagszuge abreisen sollten. indeß Olshausen sagte, daß Mangel an geeigneten Berfönlichkeiten vorhanden, und daß ich bereits bestimmt besignirt sei, zögerte ich nicht, mich bereit zu erklären. Dem Mangel einer geeigneten Garberobe konnte ich auf der Durchreise in Hamburg abhelfen. Gleichzeitig mit mir und zu bemselben Zweck war auch der junge Baron Rochus Liliencron aus unserem Corps ausgetreten, den ich von Kiel her kannte, wo er nament= lich wegen seines hervorragenden musikalischen Talents ein gern gesehener Gesellschafter war. Nachdem wir unsere Waffen und sonstige uns gelieferte Ausruftungsgegenstände zurückgegeben und uns bei unfern Führern und Rameraden verabschiedet hatten, gingen wir ins Regierungsgebäude, um das Nähere zu erfahren. Wir trafen dort noch den Geh. Justizrath Michelsen aus Jena, früher in Kiel, der sich der Provisorischen Regierung temporar zur Verfügung gestellt hatte, ferner den Brofessor Otto Sahn. ben bekannten Philologen und Biographen Mozarts, und einen Baron (ober Grafen) Friedrich Moltke, den ich sonst noch nicht gesehen hatte; vielleicht war es dieselbe Persönlichkeit, welche jest, nach den Zeitungen, mit der Präsidentur der ausgesonderten Holsteinischen Regierung beauftragt sein foll.

Wir wurden alsbald zu Beseler, bem Präsidenten der Provisorischen Regierung, beschieden, ber uns mittheilte, daß wir bestimmt seien, uns sofort an die nächstgelegenen norddeutschen Höfe zu begeben, um die Sendung von Hulfstruppen, wo möglich in fürzester Frift, herbeizuführen. Die Provisorische Regierung verhehlte sich nämlich trot der äußerlich tund gegebenen Zuversicht durchaus nicht, daß unser kleines heer ben Danen burchaus nicht gewachsen sei, und sich bamals ihnen gegenüber in einer febr exponirten Stellung befand. Die Danische Armee mar schon im Laufe des März auf den Kriegsfuß gesetzt und mit Officieren und Material reichlich versehen; sie rückte jett theils von Alsen, theils von Hadersleben her in einer Stärke von 10-11,000 Mann gegen die bei Flensburg postirten Schleswig-Holsteiner heran, und die Dänische Kriegsmarine unterstütte die Landarmee, theils indem sie Truppenabtheilungen nach einzelnen unbewachten Küstenpunkten überführte, wo sie landeten, um die Aufmerksamkeit der Schleswig : Holfteiner zu theilen, theils indem fie sich, wo es möglich war, auch aktiv am Kampfe betheiligte. Die Streit= frafte, welche die Herzogthumer bem entgegenzuseten hatten, maren, ganz abgesehen von dem Mangel einer Flotte, an Zahl viel schwächer; beim Ausbruch der Erhebung mochten die Truppen der Herzogthümer kaum 3000 Mann betragen, welche durch Completirung der Bataillone, Einrufung ber älteren Jahrgänge und ber zwei eilig ins Leben gerufenen Freicorps bis jum 9. April, dem Tage des Gefechs von Bau, auf etwas über 6000 Mann gebracht wurden. Dazu war die Organisation und bas Material mangelhaft, weil die Dänen in letter Zeit Alles absichtlich besorganisirt hatten. Aber bas Schlimmste war ber Mangel an tüch= tigen Officieren; die große Mehrzahl der Officiere hatte bis zum 24. März aus Danen bestanden; sie waren frei nach Danemark entlassen, nachbem sie ihr Chrenwort gegeben, nicht gegen die Berzogthümer zu dienen. Aber bie Berren hielten es nicht für nöthig, ein ben "Insurgenten" gegebenes Ehrenwort zu halten; mehr als funfzig hatten sich in den ersten Tagen des April bereits wieder beim Dänischen Kriegsministerium zum Dienst gemeldet; 16 andere, die ihr Ehrenwort zu geben verweigert hatten, blieben als Kriegsgefangene in den Herzogthümern. Der Ausfall an Officieren war natürlich sehr empfindlich und konnte nicht so rasch erset werden. Man half sich so aut man konnte. Aber es war klar, daß die fleine Schleswig-Holfteinische Armee bei allem patriotischen Gifer ber Dänischen in zu vielen Beziehungen nachstand, um nicht für den Ausgang

eines ernstlichen Zusammentreffens die schlimmften Befürchtungen zu hegen. Man hätte die bis über Alensburg vorgeschobenen Truppen nach Rendsburg zurudnehmen können, um ihre Organisation unter bem Schut ber Festung zu vollenden, aber bann hätte man ganz Schleswig ber Rache ber Dänen Preis gegeben, und so beschloß die Provisorische Regierung die Armee so lange als möglich bei Flensburg stehen zu lassen und durch bringliche Mahnungen an die benachbarten Höfe bald thunlichst Deutsche hülfe herbeizuschaffen. Bereits früher waren in Berlin und hannover Schritte in dieser Richtung gethan, allein ba noch immer keine Hulfstruppen gefandt maren und die Gefahr eines Zusammenstoßes zwischen ben Dänen und den Unsrigen im Norden immer näher heranruckte, so hatte die Provisorische Regierung beschlossen, durch besondere Missionen die Sache ben benachbarten Regierungen abermals recht dringlich ans Berg zu legen. Wir erhielten demgemäß von Beseler außer einer furggefaßten Instruction für uns, eine etwas ausführlichere Darlegung ber Sachlage, welche für die betreffenden Regierungen bestimmt war, um die höchste Dringlichkeit der Absendung von Hülfstruppen darzuthun. Berlin ward Geh. Justigrath Michelsen bestimmt, für Hannover Baron Liliencron, für Braunschweig Graf Moltke, für Olbenburg Professor Jahn und ich für Schwerin.

Ein paar Stunden später saßen wir im Coupé des Eisenbahnzuges, der uns noch denselben Abend nach Hamburg bringen sollte, und ich hatte Zeit, über die sonderbare Laune des Schicksals nachzudenken, welche mich in einem Augenblicke, wo ich einer ernsten Campagne entgegenzugehen geglaubt hatte, von dem Kriegsschauplate verschlug und mir eine hösische diplomatische Mission gab, von der ich mir nichts hatte träumen lassen. Den anderen Herren ging es indeß nicht anders und wir belustigten uns weidlich über unser neugebackenes Diplomatenthum.

Ms wir in Mtona anlangten, hörten wir dort vom Gisenbahns birector Dietz, daß so eben Preußische Officiere von Berlin eingetroffen seien, welche für die nächsten Tage die Ankunft Preußischer Truppen ans gemeldet hätten. Damit verlor die Mission nach Berlin eigentlich ihren Gegenstand; der Geh. Rath Michelsen glaubte indeß zur größeren Sichersheit seine Reise nach Berlin doch ausführen zu müssen. Die Absendung von Truppen war dort wirklich bereits beschlossen und die ersten Preußen trasen am 5. April in Rendsdurg ein.

Wir stiegen in Hamburg sämmtlich im Victoria = Hotel ab, um bort

zu übernachten und am andern Tage mit den Frühzügen weiter zu gehen. Ich hatte Mühe, die nothwendigen Ergänzungen meiner Garberobe in der gewünschten Weise auszuführen; denn es war an einem Sonntag Abend und alle Läden waren geschlossen. Dennoch fand ich endlich was ich suchte, in einem der ersten Herren-Rleider-Wagazine am Neuen Jungsfernstieg, dessen Eigenthümer zufällig zu Hause war.

Am andern Morgen trennten wir uns und ein Jeder eilte seinem Nach einigen Stunden in Schwerin angelangt, Bestimmungsorte zu. machte ich alsbald bem Minister von Lütow meine Aufwartung, welcher bamals die Geschicke Mecklenburgs leitete, theilte ihm mein Anliegen mit und ersuchte ihn mir eine Audienz beim Großherzog zu verschaffen. Herr von Lüpow versprach sein Bestes, und ein paar Stunden später erhielt ich bereits die gewünschte Audienz. Das neue Schloß mar damals noch im Bau begriffen und der Großherzog bewohnte ein ziemlich unscheinbares Haus in der Nähe. Ich ward in ein nicht gerade glänzend ausge= stattetes Zimmer geführt und alsbald trat auch der Großherzog ein, bamals noch ein sehr junger Mann von etwa 25 Jahren, doch waren die Haare oben auf dem Kopf bereits sehr gelichtet. Seine erste Frage war: "Kommen Sie vom Herzog von Augustenburg?" — Als ich dies verneinte und erwiderte, daß ich von der Provisorischen Regierung gefandt sei, schien ihn dies wesentlich fühler zu stimmen. Das Wort "Brovisorische Regierung" hatte seit der Französischen Februar=Revolution einen unangenehmen Klang in den Ohren der souveränen Herren; durch eine allerdings begreifliche Ideen = Affociation knüpften sich daran sofort Borftellungen von unfreiwilliger Flucht, Entsetzung der Dynastie und Republik. Damit hatte nun freilich unsere Provisorische Regierung nichts zu schaffen, aber es war boch eben auch eine "Provisorische Regierung". Ich gab dem Großherzog ein kurzes Bild der Lage der Dinge auf dem Rriegstheater, und hob auf Grund derfelben schließlich die äußerste Dringlichkeit der Absendung von Hülfstruppen durch die benachbarten Staaten hervor. Der Großherzog äußerte sich zwar im Allgemeinen sehr wohlwollend, glaubte indeh wegen des Abmarsches seiner Truppen keine bestimmten Zusagen ertheilen zu können, und verwies mich wegen bes Näheren an seinen Abjutanten, den Major von Zulow. Dieser, offenbar schon vorher instruirt, versicherte mich zwar auch seiner wärmsten Sympathien für die Sache Schleswig-Holfteins, erklärte mir aber, bag einem sofortigen Abmarsch der Mecklenburgischen Truppen namentlich zwei

Gründe entgegenständen: einmal könne Mecklenburg nicht eher marschiren lassen, als von Hannover, bei dem sich das Obercommando des zehnten Bundes-Armeecorps befand, der Besehl dazu gekommen; und sodann seien auch die Zurüstungen für die Kriegsbereitschaft noch nicht soweit gediehen, daß sich ein bestimmter naher Termin für den Abmarsch anzgeben lasse.

Dies Resultat meiner Mission war nichts weniger als erfreulich; die Absendung der Truppen, deren wir so dringend bedurften, blieb in unbestimmte Ferne gerückt. Ich berichtete sosort über den Ersolg oder vielmehr Nicht-Ersolg meiner Bemühungen an die Provisorische Regierung und ersuchte um weitere Berhaltungsbesehle. Nach meiner Instruction mußte ich annehmen, daß ich in einem solchen Falle dis auf Weiteres in Schwerin zu bleiben habe.\*)

Während ich auf Antwort von Rendsburg wartete, suchte ich in Schwerin, wo ich konnte, das Interesse für die Sache der Herzogthümer anzuregen. Dies war allerdings sehr nöthig. Man wußte im Allgemeinen, selbst in Kreisen, von denen man es hätte voraussesen sollen, sehr wenig von unsern Berhältnissen. Zudem ward die ohnehin durch die Zeitverhältnisse gedrückte Stimmung der Handelswelt durch die Besorgnis vor einem Kriege mit Dänemark, der den Seehandel, eine der Haupterwerdsquellen Mecklendurgs, lähmen würde, noch mehr niedergedrückt. Endlich war Mecklendurg damals so sehr mit seinen eigenen Ansgelegenheiten beschäftigt, daß eine Ablenkung der allgemeinen Ausmerksamkeit von den innern Schäden durch eine Diversion nach außen selbst in liberalen Kreisen nicht gerade erwünscht schien. Meine Stellung war also nicht sehr leicht und angenehm, und meine Aufnahme sedenfalls sehr verschieden von derzenigen, welche die Sendboten der Provisorischen Regierung namentlich in Oldenburg und Braunschweig gefunden

<sup>\*)</sup> Meine Instruction lautete: "Die Provisorische Regierung der Herzogthümer Schleswig-Holstein beauftragt hierdurch den Herrn Dr. Fock mit dem angeschlossen an das Großherzoglich Mecklendurg-Schwerin'sche Departement der auswärtigen Angeslegenheiten gerichteten Schreiben, wovon eine Abschrift hierbei anliegt, sich sosont nach Schwerin zu begeben, dasselbei an das Ministerium abzugeben und bei dem Letztern für die Sache der Herzogthümer Schleswig-Holstein eifrigst zu wirken, auch der Provisorischen Regierung über den Stand dieser Angelegenheit daselbst schlennigst Nachricht zu geben. — Rendsburg, d. 2. April 1848. Die provisorische Regierung. Beseler. Reventson. Th. Olsbausen."—

hatten, wo man in Hof= und bürgerlichen Kreisen in Ausmerksamkeiten und Bezeigungen der Theilnahme gegen die dorthin gesandten Herren gewetteisert hatte. Selbst in Hannover war man liebenswürdig geswesen; hatte doch der alte König Ernst August schon früher, als sich die Provisorische Regierung ihm zuerst annoncirt und ihn um baldigste sormelle Anersennung ersucht hatte, in seiner derben Manier in des Ministers Stüve Gegenwart geantwortet: "Ich müßte ja ein Hundssott sein, wenn ich das nicht thäte." Dagegen charakterisirt es die Stimmung der Schweriner Hof= und Regierungskreise, daß weder der Großherzog noch sein Minister Herr von Lützow es für angemessen hielten, mir wäherend meines Ausenthalts in Schwerin eine Einladung zugehen zu lassen, was, wenn auch weiter nichts, eine einsache Hösslichkeit gewesen wäre.

Ich benutte die Zeit, welche mir reichlich zugemessen war, mir eine oberflächliche Kenntniß der damaligen Mecklenburgischen Zustände zu erwerden; denn ich machte die Wahrnehmung, daß, wenn man in Mecklenburg im Ganzen sehr wenig von unseren Schleswig-Holsteinischen Vershältnissen wußte, mir dies in Betreff der Angelegenheiten und Persönlichkeiten Mecklenburgs nicht besser erging. Ich begnügte mich indeß zu sehen, zu hören und zu lesen, und nahm Anstand mich irgendwie aktiv in das politische Parteitreiben zu mischen, um durch eine solche Betheiligung nicht den Zweck meiner Mission irgendwie zu compromiktiren.

Während ich noch immer vergebens auf eine Antwort von Rendsburg wartete, ob ich zurücklehren, oder noch weiter in Schwerin bleiben solle, brachten die Hamburger Zeitungen die erste Rachricht von dem am Iten April bei Bau gelieferten Treffen, wo die Schleswig-Holsteiner durch die Dänische Uebermacht geschlagen und zum Rückzug gezwungen waren. Besonders empsindlich war die Niederlage dadurch, daß das der Avantgarde zugetheilte Elite-Corps der Studenten und Turner bei dieser Gelegenheit völlig aufgerieden war, denn was nicht verwundet oder todt war, ward mit einigen wenigen Ausnahmen gesangen.

Ich begab mich sofort auf die erste Zeitungsnachricht wieder zu dem Minister von Lützow, machte ihm bemerklich, daß dies Unglück nun bereits eine Folge der Zögerungspolitik sei, die man in Absendung der Hilfstruppen beobachtet habe, und ergriff die Gelegenheit, von Neuem in der dringlichsten Weise die Beschleunigung des Abmarsches der Truppen zu besürworten. Herr von Lützow wußte als guter Diplomat der unangenehmen Sache sofort die beste Seite abzugewinnen. Er

meinte, für die Betroffenen sei allerdings die Affaire von Bau ein sehr schlimmes Ereigniß, allein für die Schleswig-Holfteinische Sache im Großen und Ganzen werbe sie gerabe sehr gunftig wirken. Denn nun werbe sich die Theilnahme Deutschlands den Schleswig-Holfteinern erft Ich bemerkte Herrn von Lütow, daß diese allerdings sehr wahrscheinliche Folge des Unglücks die Saumseligkeit derer immer nicht rechtfertige, welche burch rechtzeitige Hülfe ben schweren Schlag hätten abwenden können, den die Herzogthümer durch den Tod ober die Gefangennahme so vieler tüchtigen jungen Männer erlitten hatten. Serr von Lütow versicherte mich, daß es in der That nicht seine Schuld sei, baß die Medlenburger nicht schon unterwegs seien, glaubte mir indeß die Rusage geben zu können, daß sie nach einigen Tagen marschfertig sein würden. Ich berichtete den Inhalt dieser Unterredung mit dem Mecklenburgischen Minister sofort an die Provisorische Regierung, indem ich bringend um Antwort bat, ob ich noch in Schwerin zu bleiben habe ober zurückehren dürfe.

Die ausführlicheren Nachrichten, welche nach und nach über bas Unglud bei Bau einliefen, genügten um einen Ginblid in die Ursachen der Nieberlage zu gewinnen. Der allgemeine Grund lag in ber numerischen Schwäche ber Schleswig : Holfteiner, in ihrer unvollfommenen Organi: sation, in dem Mangel an Officieren, namentlich an höheren und Gene-Bas die speciellen Grunde der Niederlage anbetrifft, ralftabsofficieren. so mag es sein, daß die Dispositionen des Generals Krohn, welcher bei Flensburg ben Oberfehl führte, vom militärischen Standpunkt aus mit Recht mannichfachem Tabel unterliegen. Allein der General Arohn war ein bejahrter Mann, seit einem Menschenalter bem kriegerischen Leben entwöhnt — er hatte in den Jahren 1813—14 in der Dänischen Armee gegen die Allierten gestanden, war aber beim Ausbruch der Erhebung der Herzogthümer schon seit lange Hofchef ber verwittweten Herzogin von Glücksburg —; bei allem guten Willen fühlte er sich offenbar sehr unsicher und genirt durch die schwere Verantwortlichkeit, die es dem Prin= zen auf seine Schultern zu mälzen beliebt hatte. Die Hauptschuld fällt auf den Brinzen. Es zeigten sich jett die traurigen Folgen ber Vereini= aung zweier unvereinbarer Aemter in seiner Verson, auf die wir in der Nacht, als die Provisorische Regierung gebildet ward, vergebens aufmerksam gemacht hatten. Der Prinz war zugleich Mitglied ber Regierung und Ober = Commandant ber Armee; fo kam es, daß er in Rends=

burg saß, und organisirte und biplomatisirte, mahrend er als Ober-Commandant der Armee neun Meilen davon bei Klensburg bätte sein Hier ware um so mehr sein Plat gewesen, als er burch bie Depeschen des Generals Krohn sehr wohl wußte, daß die Dänische Armee ber Unfrigen bereits unmittelbar 'gegenüber stehe und daß jeden Tag ein Angriff zu besorgen sei. Zudem mußten ihm besser als jedem Andern bie Schwächen und Mängel der Schleswig-Holsteinischen Armee bekannt sein, und auch die Unsicherheit des Generals Krohn konnte ihm nicht Derfelbe hatte zwar endlich auf seine bringende Borstellung, baß seine Stellung ben Dänen gegenüber unhaltbar geworben, vom Brinzen die Erlaubniß erhalten zurudzugehen, zugleich aber die Anzeige, daß der Brinz demnächst selbst kommen werde, und so kam es, daß Krohn die Entscheidung über die Rothwendigkeit des Rückzugs bis zur Ankunft Der Bring seinerseits hatte einige des Brinzen auszuseten beschlok. Tage früher einen Armeebefehl an die Truppen mit den Worten geschlossen: "Am Tage ber Ehre bin ich bei Euch!" Der Brinz kam auch am "Tage ber Chre", aber erst als es zu spät war. Er langte, nachdem er am Morgen zuvor Rendsburg verlaffen und sich die Zeit genommen, in Schleswig zu übernachten, erft gegen 10 Uhr in Flensburg an, als bas Gefecht bereits 4 Stunden gebauert hatte, als die gemachten Fehler nicht mehr aut zu machen waren und die Truppen aus den nörblichen Stellungen in voller Deroute auf Flensburg zurückfamen. bat in seinen Aufzeichnungen die Schuld bes Unglücks von Bau auf den Major Michelsen abzuwälzen gesucht, bessen Corps namentlich badurch betroffen ward, indem es abaeschnitten und theils getödtet, theils ge-Der Major Michelsen ist ein tobter Mann — er fiel fangen ward. schwer verwundet in Gefangenschaft und starb bald nachher geböhnt und gemikhandelt von den Dänen — er kann sich nicht mehr vertheibigen. Es ist möglich, daß er nach militärischen Regeln seine Stellung zu lange behauptet hat; es ist aber zu bedenken, daß am Tage zuvor der Befehl ausgegeben mar "die betachirten Befehlshaber haben die ihnen angewiesene Stellung so lange wie möglich zu halten" und die Rückzugsordre, welche kurz vor Mittag an Michelsen abgefertigt ward, konnte nicht mehr zu ihm burchbringen.\*) Jebenfalls find es immer nicht die schlechteften

<sup>\*)</sup> Bas es mit einem mofteribsen Audzugsbefehl, ben Michelsen schon um 81/2 Uhr erhalten haben foll, eigentlich auf fich hat, ift nicht aufgeklärt. Derselbe soll gelaute t

Officiere, welche ohne einen Ruckzugsbefehl erhalten zu haben, zu lange auf dem ihnen anvertrauten Posten ausharren. Die Schuld fällt da auf diejenigen, die sie nicht rechtzeitig zurückeorderten.

Seit den Unglucknachrichten von Bau brannte mir in Schwerin ber Boden unter den Füßen. Ich wartete noch ein paar Tage auf Ant= wort von Rendsburg, bann, ba ich abermals vergebens wartete, schrieb ich privatim an ein mir bekanntes Mitglied der Brovisorischen Regierung, ich weiß nicht mehr ob an Olshausen ober M. T. Schmidt; ich beschwerte mich über bas hartnäckige Schweigen, welches man in Rendsburg meinen bringenden Bitten um Antwort gegenüber beobachtete, und ersuchte, da ich hier nichts mehr nüten könne, um die Erlaubniß zur Rückfehr. erhielt dann umgehend von dem mir bekannten Regierungsmitglied gleichfalls privatim die Antwort, ich möge nur zurückehren. Etwas Officielles habe ich die ganze Zeit meiner Anwesenheit in Schwerin etwa 16 Tage — nicht erhalten. Es war dies jedenfalls eine fehr eigen= thumliche Art der Geschäftsführung. Die "auswärtigen Angelegen= beiten" ftanden unter ber besonderen Leitung bes Grafen Reventlou; ich denke, wenn berselbe auch sonft sehr beschäftigt und die Schweriner Angelegenheit vergleichsweise sehr unbedeutend war, so wäre doch so viel Zeit übrig gewesen, daß er einem seiner Kanzleibeamten ben Auftrag ge= geben hätte, mir auf meine dringende Anfrage die drei Worte zu schrei= ben: "Rommen Sie zurud." Von allen andern Rüchsichten abgefehen, wäre dies schon im finanziellen Interesse des Landes geboten gewesen; benn ich lebte in Schwerin natürlich nicht aus meiner Tasche.

Ich begab mich nunmehr, sobald ich jenen privaten Bescheid erhalten hatte, ungesäumt auf die Rückreise. Da es meine Absicht war, wieber einzutreten, ich aber befürchten mußte unter den jezigen Umständen in Rendsburg kein gutes Gewehr mehr erhalten zu können, so beschloß ich mir auf der Durchreise in Hamburg eine Spizkugelbüchse anzuschaffen. Allein vergebens suchte ich dort in den ersten Waffenhandlungen: kein einziges Spizkugelgewehr, nicht einmal eine leidlich gute gewöhnliche Büchse war mehr zu bekommen. Das einzige Stück, welches mir als

haben: "Sie ziehen fich langfam zurud, aber längs bem Stranbe und nicht auf Flensburg" — ein offenbarer Unfinn, weil ber Beg längs bem Stranbe gerabe auf Flensburg führt. Der Beschl blieb seines Wibersinnes halber unbeachtet, und scheint burch Berrath irgendwie aufgefangen und gefälscht gewesen zu sein. Bergl. Denkwürdigkeiten ber neuesten Schleswig-Holsteinschen Geschichte p. 72.

möglicher Weise brauchbar, von dem Eigenthümer einer der bedeutendsten Geschäfte dieser Art präsentirt werden konnte, war ein Doppelgewehr mit einem glatten Jagd= und einem gezogenenen Augellauf. Da ich es aber zur Vorsicht erst auf der Schießbahn zur Probe anschoß, erwies es sich als so schlecht, daß mir der Eigenthümer selbst abrieth es zu nehmen.

Als ich nun in Rendsburg ankam, fand ich alsbald meine Besorgniß bestätigt, denn auch hier war für kein Geld weder Büchse noch Hirschänger noch Tornister aufzutreiben. Rur ein Zufall setze mich in den Besitz einer Wasse. Als ich bald nach meiner Ankunst in Rendsburg dem Regierungsmitgliebe, Herrn Schmidt, einen Besuch machte und demselben meine Roth klagte, war derselbe so freundlich mir eine in seinem Zimmer stehende Büchse anzubieten, welche mit noch fünf anderen als ein Geschenk des Königs von Baiern, durch die vor wenigen Tagen angelangten Bairischen Officiere überbracht war. Es war eine Stuzdüchse von schöner Arbeit, namentlich was die sauber ausgesührte Schnitzerei des Kolbens und Schafts betraf. Uebrigens machte ich später die Erfahrung, daß sie nicht besonders gut schoß, namentlich trug sie lange nicht so weit, als die Spitztugelbüchsen der Dänen oder die Zündnadelgewehre der Preußen. Auch ging das Geschäft des Labens — nach alter Manier mit hölzernem Labesstoch — viel zu langsam sür den Campagne-Gebrauch.

Ich war indeß froh, wenigstens soviel erreicht zu haben. Ledergurt und Batrontasche ließ ich mir bei einem Rendsburger Sattler machen, und da ein Hirchfänger nirgends mehr zu erlangen war, kaufte ich, um wenigstens für vorkommende Fälle eine kurze Handwaffe zu haben, ein Englisches Dolchmesser, welches ich noch bei einem Messerschmied fand. Statt eines Tornisters, der auch nicht mehr aufzutreiben war, nahm ich eine Jagdtasche von Seehundssell, um darin die nothwendigsten Bedürfznisse mit mir zu führen.

In Rendsdurg war damals Alles voll Truppen. Ab und zu marschirte noch ein fremdes, vom Süden kommendes Freicorps durch; im Allgemeinen waren die Leute gut bewaffnet und von militärischer Haltung. Sie wurden meist gegen Eckernförde dirigirt, wo sie unter von der Tanns Oberbesehl kamen. Bald nach meiner Ankunft zog ein Bersliner und ein Kölner Freicorps durch Rendsdurg; die Leute hatten kurz darauf, am stillen Freitag den 21. April, bereits Gelegenheit, sich im Feuer rühmlich zu bewähren; auch waren unter den Berlinern viele, welche am 18. März den Barrikadenkampf mitgemacht hatten. Sie

schlugen an bem genannten Tage einen Ausfall ber Danen aus Edernförde sehr tapfer zurud und trieben das reguläre Militär des Keindes zulett durch eine entschlossene Banonnet-Attake in die Flucht. Tropbem indeß bie Freicorps damals wie auch später mehrfach sich durch Entschlossenheit und Tapferkeit auszeichneten, ruhte von Anfang an die officielle Ungunft Es ist viel auf ihre Kosten gelästert und gelogen. wahr, es gab unter ihnen rohe und schlechte Elemente, aber ihnen ward burch die tüchtigen, für die Sache selbst begeisterten jungen Männer mehr als das Gegengewicht gehalten und meist wurden die schlechten Bestandtheile bald genug burch das Urtheil der eigenen Kameraden ausgemerzt. Jedenfalls waren die Freicorps eine Truppe, mehr als andere zu kühnen Aber was sie mikliebig machte, war raschen Unternehmungen geeignet. ber politische Geift, ber sie beseelte; es mar ber bemokratische Geist ber selbstbewußten Volkskraft, nicht der des stummen Gehorsams und der blinden Disciplin; sie wollten sich nur für eine Sache schlagen, die es werth war, daß man Gut und Blut baran fest: für einen Schein- und Rabinets-Rrieg, wie er in Schleswig-Holftein aufgeführt werden follte, waren sie nicht die Leute. Der Prinz von Noer war von Natur nicht ber Mann, mit solchen Glementen etwas anzufangen, und die Preußischen Befehlshaber haßten in ihnen die Erinnerung an die Barrikaden von Berlin. -

Es war nicht die officielle Unaunst, welche mich bewog, nicht wieder bei einem Freicorps einzutreten. Ich schloß aus manchen Anzeichen, und es ward mir von gut unterrichteten Seiten bestätigt, daß die Haupt-Aftion bemnächst im Centrum durch die Preußen gerade gegen Schleswig werde ausgeführt werden. Die Preußen standen seit dem 5. April in und bei Rendsburg; boch waren sie bis dahin unthätige Zuschauer des Kriegs gemefen, da fie von Berlin feine Erlaubniß hatten erhalten können, in Run war endlich in Frankfurt und Berlin Alles Schleswig einzurücken. geordnet; ber Krieg gegen Dänemark mar beschloffen, das zehnte Bundes= Armeecorps ging über die Elbe, selbst die Medlenburger setzen sich in Marsch, und nachdem anfänglich der Hannoversche General Halkett für ben Oberbefehl besignirt mar, mußte Preußen es leider durchzuseten, baß der General Wrangel auch von Deutschen Reichs wegen zum Oberbefehlshaber ernannt ward. Damit war bas Schickfal bes Kriegs entschieden, denn Wrangel handelte, wie wir bald sehen werden, nach den Inftructionen und im Interesse bes Breußischen Sofs, nicht bes Deutschen

Reichs. Ich sab ben Mann, an ben sich bamals so große Soffnungen fnüpften, zuerst auf dem großen Plat vor dem Regierungsgebäude in Rendsburg; er trug die blanke Kürassier= (oder Garde du corps-) Uni= form, und wie er da ftand, umgeben von einer Menge Preußischer und anderer Officiere, sah er friegerisch genug aus. Als er sich der Provi= forischen Regierung zuerst vorstellte, hatte er ungefähr Folgendes gesprochen: "Meine Herren, mit den diplomatischen Verhandlungen ist es jest aus; ich verstehe nichts bavon, und ich benke, Sie werden eben so wenig mehr davon wissen wollen. Ich werde jest nicht eher ruhen, als bis ich vor der Königsau (die nördliche Grenze von Schleswig) stehe." Als ihm barauf bemerkt murbe, baß die Dänen mahrscheinlich die Deutschen Schiffe mit Beschlag belegen würden, ober vielmehr schon ben Anfang damit gemacht hätten, entgegnete Brangel: "Run, wenn das ift, so gebe ich über die Königsau und nehme fort, was ich bekommen kann (b. h. Vor seiner Abreise von Berlin hatte berselbe General ganz Kütland)." bem Preußischen Minister Heinrich von Arnim versprochen, in acht Tagen solle die ganze Geschichte vorbei sein, das konnte nur beißen, daß er die Dänen bermaßen schlagen wolle, daß sie um Frieden bitten mußten. Der Tagesbefehl, den er unmittelbar vor dem Beginn der Keinbseligkeiten an bie Truppen erließ, ichloß mit ben Worten: "Bormarts für Deutschland sei fortan unser gemeinsames Losungswort, und mit Gott im Berzen wird ber Sieg bann unfer fein. -- Es lebe unfer gemeinsames Baterland, es lebe Deutschland hoch! — und nun vorwärts!" — Wir werden bald sehen, mas biesen großen Reden für eine Erfüllung zu Theil ward.

Wie ich hörte, war der erste Ostertag — 23. April — zum Bormarsch gegen Schleswig bestimmt und ich beschloß, ohne mich einem bestimmten Corps anzuschließen, als Freiwilliger auf meine eigene Hand die Sache mitzumachen.

Am Ofterworgen in der Frühe, etwa gegen sechs Uhr, verließ ich Rendsburg und marschirte auf der gegen Norden führenden Schleswiger Chaussee vorwärts. Es war ein fühler, naßtalter Worgen; hin und wieder siel ein leichter seiner Sprühregen; doch war es immer noch besser als am Tage zuvor, wo es in Strömen geregnet hatte. Auch hörte der Regen nach wenigen Stunden ganz auf und kam auch die Sonne nicht ordentlich zum Durchbruch, so blieb es doch wenigstens dis Abend trocken.

Als ich etwa eine Meile gemacht und die kleine Ortschaft Sorgbrück erreicht hatte, wo ein Theil der Truppen seinen Rendez-vous-Blatz hatte, machte ich die Bemerkung, daß ich zu schwer bepackt sei, namentlich brückte mich die ziemlich vollgestopfte Ragdtasche, um so mehr, weil sie nicht wie ein Tornister auf beiben Schultern, sondern nur auf einer getragen ward. Da ich außerdem noch Büchse und Munition und meinen Mantel zu tragen hatte, und die Entfernung von Sorgbrück bis Schleswig noch etwa brei Meilen betrug, so fürchtete ich gänzlich ermübet auf bem Kampfplat anzukommen. Unter biefen Umständen war es mir febr erwünscht, daß ich aleich hinter Sorabrud auf einer Koppel, wo eine Anzahl Wagen des Hauptquartiers aufgefahren waren, um dort bis auf Weiteres zu halten, auf einem berselben meinen Befannten, den Maler Charles-Roß erblickte, ber, ich weiß nicht mehr in welcher Eigenschaft, bem Hauptquartier folgte. Ich bat ihn, mir meine Ragdtasche auf sei= nem Wagen mitzunehmen und sie mir aufzubewahren, bis ich sie wieder Er war gern bereit dazu und nun schritt ich, um eine abfordern mürde. schwere Last erleichtert, rasch vorwärts, den Mantel militärisch gerollt über der einen, die Büchse über der anderen Schulter, die Munition in der Kugeltasche vorn am Gürtel.

Bald füllte sich die Chaussee, welche von Sorgbrück aus ziemlich gerade nördlich auf Schleswig zuführt, vor und hinter mir mit marschi= Ich befand mich mitten in der linken Flügelkolonne, renden Truppen. welche, von dem General Bonin commandirt, auf der großen Straße gegen Schleswig vorging, mährend rechts von uns, boch außerhalb unferes Gesichtsfreises, von Stenten-Mühle und Duvenstedt aus eine andere Rolonne unter bem Befehl bes Generals Möllenborf, aus ben Garbe-Regimentern Raiser Franz und Alexander, Garde-Schützen und Garde-Artillerie bestehend, parallel mit der Chausse gegen Schleswig vorging. Meist hinter ber Kolonne bes Generals Bonin auf der Chaussee folgte die fleine Schleswig-Holsteinische Armee unter dem Prinzen von Noer, mährend die durch einige reguläre Truppen verstärkten Freicorps unter dem Major v. Lastrow bei Missunde und weiter östlich zu einer Umgehung der Dänen über die Schlei und durch Angeln bestimmt waren. ber Preußen mochte nicht gang 12,000, die der Schleswig-Holfteiner und Freicorps etwa 6000 Mann betragen. Das zehnte Bundes-Armeecorps, Hannoveraner, Braunschweiger, Oldenburger, Medlenburger und Sanseaten unter Generai Halkett befand fich noch rückwärts von Rendsburg und kam an diesem Tage gar nicht in die Gefechtslinie. Der Plan des Generals Wrangel war, an diesem Tage erst bis in die Nähe von Schleswig vorzugehen, bort Position zu nehmen, und erst am nächsten Tage, am Oster-Montag, wenn man das 10. Bundes-Armeecorps herangezogen und das Zastrow'sche Flankencorps seinen Uebergang über die Schlei bewerkstelligt hätte, den Hauptangriff auf die Dänen namentlich von unserm linken Flügel aus statt sinden zu lassen. Der Plan, auf bessen Bedeutung ich später zurücksommen werde, ward indes, wie sich bald zeigen wird, durch verschiedene Zufälle und namentlich durch das Ungestüm der Truppen vereitelt. Der Bollständigkeit wegen möge hier noch demerkt werden, daß die Stärke der Dänischen Armee, welche mit ihrer Hauptmacht dei Schleswig, und mit einigen kleineren detachirten Corps an der Schlei und in Eckernförde standen, im Ganzen etwa 11,000 Mann unter dem Oberbesehl des Generals von Hedemann betrug; sie erwarteten keinen Angriff der Preußen.

Ich war eine Strecke gegangen, da hörte ich hinter mir Gesang; es war das alte wohlbekannte Reiterlied: "Morgenroth! Morgenroth! Leuchtest mir zum frühen Tod! Gestern noch auf stolzen Rossen, heute burch die Bruft geschossen, morgen in ein kubles Grab!" — Die Sänger gehörten zu bem 2. Kürassier= (Lommerschen) Regiment, welches mich bald ganz einholte und eine Strecke neben mir herritt. Als ich die statt= lichen Reiter mit ihren weißen Uniformen, mit ihren Selmen und blanken Stahlharnischen so betrachtete, bachte ich unwillfürlich hundert und drei Jahre rudwärts. Damals war es noch das Regiment Baireuth Draaoner, mit kornblumenblauen Röcken und vonceaurothen Aufschlägen, auf dem Kopf den kleinen aufgeschlagenen Sut und im Nacken den unvermeidlichen Zopf und Haarbeutel. Ich bachte an den Ehrentag dieses Regiments, an den Tag von Hohenfriedberg, wo es unter der Führung eines Schwerin und Chazot bem großen Friedrich einen seiner glänzend= sten Siege gewann, indem es mehr als ein Dutend Desterreichischer Bataillone nieberritt und ich weiß nicht, wie viele Gefangene und Stanbarten heimbrachte. War es noch der Geist von Hohenfriedberg, der in dem Regiment lebte? Leider war ihm weder an dem heutigen Tage noch später Gelegenheit gegeben sich zu zeigen und ein neues Blatt bes Ruhms in den hundertjährigen Lorbeerkranz zu flechten.

Hinter ben Kürassieren folgte ein Regiment Schleswig-Holsteinischer Dragoner. Zwar boten sie nicht den stattlichen, glänzenden Anblick der Preußischen Harnischreiter, die Unisorm der Dragoner, hellblau mit Roth war nicht gerade schön; aber wer sie näher ansah, der mußte in den kräfsbock, Erinnerungen.

tigen vierschrötigen Gestalten ber Reiter und in den vortrefflichen gebrungenen Pferden das Material einer vorzüglich brauchbaren Cavallerie erblicken. Den Dragonern folgte eine Schleswig-Holsteinische Batterie. Die Artillerie ist das eigentliche Element des Schleswig-Holsteiners; hier wenn es gilt auch im seindlichen Feuer mit Ruhe den Dienst dei den Geschüßen zu versehen und mit sicherem Blick das Ziel zu nehmen, kommt dem Schleswig-Holsteinischen Artilleristen seine angedorene, an das Phlegma grenzende Kaltblütigkeit außerordentlich zu statten. Namentlich als man die erste Ungeübtheit überwunden hatte, war die Schleswig-Holsteinische Artillerie anerkannt immer der am gleichmäßigsten ausgebildete und zuverlässigste Bestandtheil der Armee.

Ich hatte so in wechselnder Begleitung die Hälfte des Wegs von Rendsdurg nach Schleswig zurückgelegt. Dort liegt unweit des seitwärts gelegenen Dorses Kropp ein kleines Gehöft mit einem Wirthshause an der Chausse, Namens der Kropper Busch. Ich trat in dasselbe ein, um zu sehen, ob eine kleine Erfrischung zu haben sei. Ich erhielt ein Glas Milch und ein Stück Schwarzbrod; mein Appetit war durch den Marsch geschärft und es schweckte mir ganz vortrefslich. Die Wirthin erzählte, daß am Morgen hier noch Dänische Borposten gestanden hätten; sie hätten sich indeß eiligst entsernt, sobald sie die Spizen unserer vormarschirenden Colonnen in der Ferne auf der Chaussee gewahr wurden.

Ms ich nach etwa einer Liertelstunde wieder heraustrat, zog gerade das 2. Preußische Infanterie=Regiment vorüber. Ich kam mit einigen Officieren ins Gespräch über die bevorstehenden Eventualitäten und hatte mir bereits vorgenommen, mich diesem Regiment, wenn es zum Kampf kommen sollte, näher anzuschließen, um so mehr, weil es Bommersche Landsleute waren. Zu meiner nicht angenehmen Ueberraschung machte ich indeß nach einiger Zeit die Bemerkung, daß mir meine Brille fehlte. Ohne dieselbe konnte ich nicht weiter geben, denn ich war gewohnt auch auf der Jagd stets mit der Brille zu schießen. Bis zum Wirthshause zum Krapper Busch hatte ich sie, wie ich bestimmt wußte, noch gehabt und ich beschloß dahin zuruck zu gehen. Ich fand sie richtig auf dem Tisch, an dem ich mein frugales Frühftud verzehrt hatte, wieder, aber als ich nun wieder herauskam, hatten meine Landsleute vom 2. Regiment bereits einen solchen Vorsprung gewonnen, daß ich sie nicht wieder einholte. Rubem wurden sie später links von der Chaussee ab nach dem linken Mügel birigirt, mährend ich bis vor Schleswig auf berfelben blieb. Als

ich solchergestalt wieder allein auf der großen Straße vorwärts marschirte, ritt der Prinz von Noer, der Oberbesehlshaber der Schleswig=Holsteinisschen Streitkräfte, an mir vorüber. Er drückte seine Verwunderung über meine isolirte Erscheinung auß; ich erwiderte ihm indeß, der Jäger schieße am besten, wenn er allein sei, sonst arte daß Schießen nur zu häusig in ein wüstes Geknalle auß. Er lachte und fragte, ob der Prosessor Christiansen (bei dem ich ihm vor längerer Zeit einmal vorgestellt war) die Jagd nicht auch habe mitmachen wollen. Ich entgegnete, daß ich darüber nichts sagen könne, da ich seit mehreren Wochen auß Kiel entsernt sei. Er ritt dann weiter, muß indeß später wieder seitwärts abgebogen sein, da er erst nach mir beim Dannewerk anlangte. Auch mein Freund Dr. Ahlsmann, der als Civil-Commissar den Preußischen Truppen attachirt war und dem Gesecht später in der Umgebung des Generals Bonin beiwohnte, ritt hier an mir vorüber; ich beneidete ihn um sein Pserd, welches ihn rascher vorwärts brachte.

Auch mir schien indeß das Gluck ein rascheres Beförderungsmittel zugebacht zu haben; ein leerer Chaise= Wagen kam hinter mir brein, ber an dem Tage noch nach Schleswig sollte. Ich bewog den Rutscher, mich gegen das Versprechen eines Trinkgelbes einsiten zu lassen. Als wir indeß nach etwa einer kleinen halben Stunde Mielberg erreicht hatten (etwa noch anderthalb Meilen von Schleswig), erklärte er, seinen Pferben ein wenig Brod geben zu muffen. Ich bewilligte bazu eine Viertelstunde; aber das Unglud wollte, daß sich gerade mahrend dieser Zeit die ersten Kanonenschüsse von Norden ber hören ließen, anfangs in längeren Zwischenräumen, balb rasch auf einander folgend. Nun erklärte mir mein Rutscher sehr kaltblütig, daß er nicht weiter fahren werbe, und blieb babei trot aller meiner Gegenvorstellungen, daß wir ja noch sehr weit vom Kampfplat seien und er ohne alle Gefahr noch eine halbe ober ganze Meile fahren könne. Auch das Versprechen doppelten und sogar breifachen Trinkgelbes verlor bem fernen Kanonenbonner gegenüber seine überzeugende Kraft, und so blieb mir nichts übrig, als mich ärgerlich über die verlorene Zeit wieder auf den Marsch zu begeben.

In der Nähe des Dorfes Jagel fand ich rechts von der Chausse auf der Haibe hinter einem Hügelrücken die Kürassiere und Dragoner nebst der Schleswig-Holsteinischen Batterie wieder, welche am Morgen vor mir vorübergezogen waren. Sie hatten hier — etwa noch eine Meile vou Schleswig — eine Reservestellung und wurden erst später vorbeordert.

Ein höherer Schleswig-Holsteinischer Officier sprengte auf der Chausee hin und ber, wie es schien in großer Aufregung. Als ich herankam, fragte er mich, ob ich nicht links von der Chaussee westlich in der Ferne Truppen, welche er für Dänische hielt, heranrücken sähe. Er wollte seine Batterie bann nach dieser Seite als Flankenbedung auffahren laffen. Ich fah in der angegebenen Richtung nur einige vereinzelte Reiter, welche ich für Ordonnanzen und zwar der Unfrigen hielt. Ich bemerkte ihm, daß nach meiner unmaßgeblichen Meinung bort schwerlich Dänen im Anruden sein fönnten, daß vielmehr unsere Truppen an der Stelle bereits seit längerer Reit postirt sein müßten. Es war mir in ber That befrembend, wie ein höherer Officier, von dem man doch einige Einsicht in die Gefechtsdispositionen erwarten mußte, auf einen solchen Gebanken kommen konnte, ba an ber fraglichen Stelle nur Danen heranruden konnten, wenn unsere Armee auf ihrer linken Flanke vollständig umgangen und in den Rücken gefaßt war, eine Annahme, zu ber nach meinem Dafürhalten durchaus tein Grund war. Der in Rebe stehende Officier nahm zugleich Veranlassung, mich vor den Gefahren eines weiteren isolirten Vorgebens zu warnen, und meinte, ich sollte mich boch lieber dem Bracklow'schen Schützencorps anschließen. Ich bankte für seinen wohlgemeinten Rath, lehnte ihn indeß ab, weil das Bracklow'iche Corps damals noch eine Meile rückwärts bei Rropp stand, und ich bemnach biese Meile wieder hatte rudwärts marschiren muffen; ich fürchtete, daß daffelbe gar nicht ins Gefecht kommen würde. Ich zog also meines Wegs, nachdem ich noch ben guten Rath erhalten hatte, ich möge mich nur hüten, in eine falsche Bosition zu gerathen. In diesem Betreff war ich ohne alle Besorgniß, zwar war mir das Terrain unbekannt; ich war noch niemals in Schleswig gewesen; allein ich marschirte immer dem Schall des Kanonendonners nach und mußte auf diese Weise endlich auf den Gefechtsplat kommen, wo ich die Unfrigen treffen mußte, und das Weitere mußte sich bann finden.

Als ich das Dorf Jagel, etwa noch eine Meile von Schleswig, hinter mir hatte, konnte ich nicht mehr zweifeln, daß sich vor mir ein lebhaftes Gefecht engagirt hatte. Der Kanonendonner dröhnte immer vernehmelicher zu mir herüber, die Pausen zwischen den einzelnen Schüssen wurden immer kürzer, und dazwischen konnte ich bald bereits das Knattern des kleinen Gewehrfeuers unterscheiden. Denn ein Knattern ist es aus der Ferne angehört, so respectadel auch eine Büchse oder Muskete in der Nähe knallen mag. Es war das erste Mal in meinem Leben, daß ich diese

Musik von einem wirklichen Gesecht veranlaßt hörte und ich beschleunigte meine Schritte, um balb auf einen Punkt zu gelangen, wo ich etwas sehen konnte.

Da sich meine Erzählung jett bem Schauplat bes Kampfes nähert, so sei es mir gestattet, benselben hier für biejenigen, welche ihn nicht aus eigener Anschauung kennen, mit ein paar kurzen Zügen zu charakterisiren.

Um das westliche Ufer der Schlei, welche hier ein großes, mehr als tausend Schritt breites, seeartig erweitertes Bassin bilbet, liegt in langgeftrecktem Bogen die Stadt Schleswig, vor Alters berühmt als ein Stapelplat des Oftseehandels, aber schon seit Jahrhunderten durch das Emportommen Lübecks und bas allmälige Verfanden der Schlei=Mündung in seiner ehemaligen Bedeutung beeinträchtigt. Der langgestreckte Bogen, ben die Stadt am Ufer der Schlei bildet, ift in der Mitte etwa durch eine fleinere Einbucht der Schlei durchbrochen und in eine nördliche und füdliche Hälfte auseinander getrennt; jene wird gebilbet burch die Altstadt und den sogenannten Lollfuß, diese burch die Borstadt Friedrichsberg. Die beiden Stude des Bogens werden zusammengehalten durch zwei Dämme. Der erstere, etwa 400 Schritt lang, ber in ber Mitte mit einer Brude versehen, trennt die Außen-Schlei von dem Binnengewässer, weldes hier als Schlofteich noch tiefer ins Land hineinschneibet; dieser Damm, am meisten gegen Often gelegen, vermittelt ben Berkehr zwischen ben nörblichen und süblichen Stadttheilen. Ein anderer Damm führt etwas weiter gegen Westen gleichfalls nach ber Borstadt Friedrichsberg burch die Binnen-Schlei; in seiner Mitte, ober genauer etwas näher am nördlichen Ende liegt auf einer fleinen Insel bas befestigte Schloß Gottorf, von wo aus nicht allein der eigene Damm nord- und südwärts, sondern auch der öftlich davor liegende Communifations-Damm, sowie die rings umber liegenden Ufer erfolgreich bestrichen werden können. Westlich von ber Binnen-Schlei bilbet bas Terrain eine starte Einsenkung, mehrfach burch kleinere Anhöhen unterbrochen; diese gegen Westen laufende Nieberung wird nörblich durch die Abhänge des großen Plateaus begrenzt, welches sich von Jostedt bis dicht vor Schleswig hinzieht; die Abhänge find meift bewaldet, in der Nähe von Schleswig ist es der sogenannte Thieraarten, von dem die kleinen von Garten und Unterholz umgebenen Gehöfte Annettenhöhe und Bulvermühle, die am meisten südwärts gegen bie Niederung vorspringenden Ausläufer bilden. Die füdliche Begrenzung ber Einsenkung wird durch den Höhenzug gebildet, auf beffen Ramm der

fogenannte Margarethenwall oder Dannevirke hinläuft. Unmittelbar füdlich an die Vorstadt Friedrichsberg schließt sich nämlich das langgestreckte Dorf Buftorf, welches von Often burch ein aus Garten, mit Anicks eingebegten Roppeln, kleinen Anhöhen und Einsenkungen bestehendes sehr coupirtes Terrain, im Westen burch den großen sumpfigen Bustorfer Teich geschütt ift. Vor dem südlichen Ende des Dorfes Bustorf zieht sich quer über die nach Rendsburg führende Landstraße, der genannte vor Alters von den Dänen gegen die Deutschen angelegte Ball. Rur ein fleines Stud beffelben liegt oftwärts ber Chaussee; er reicht hier bis an bas sogenannte Selfer Noer, ein secartiges, am Südufer der Schlei sich ansetzenbes, tief in das Land einschneidendes Bassin. Westlich (links) von der Chaussee erstreckt sich dagegen der Margarethenwall noch ein vaar Meilen etwa ins Land hinein. Im Ganzen ist es nur noch eine Wallruine, in einer wechselnden Söhe von etwa 16-36 Ruß, mit öfteren Unterbrechungen und Einschnitten. Von den Dänen war damals wenig ober nichts für eine Befestigung geschehen.\*) Un den südlichen wie an den nördlichen Abhängen des Walls finden sich jene mit sogenannten Anicks\*\*) eingefriedigten Roppeln, welche es fast überall in Schleswig-Holstein giebt, wo kein Haibe= oder Moorland ift.

Schon diese ganz oberstäckliche Stizzirung des Terrains von Schleswig zeigt, daß es namentlich für die Defensive eine sehr gute Stellung
bot, in welcher die Bertheidiger mehr als eine sehr haltbare Position vorfanden. Das Gros der Dänischen Armee stand in und bei Schleswig,
aber der Dänische Oberseldherr erwartete an diesem Tage keinen Angriff.
Bielleicht hatte er einen diplomatischen Wink bekommen, denn auch der
Plan des Generals Wrangel ging, wie bereits bemerkt, nicht dahin, schon
an diesem Tage ernstlich anzugreisen. Thatsache ist jedenfalls, daß die
Dänen ansangs vollständig überrascht wurden. Die rechte Preußische
Flügelkolonne, welche etwas schneller vorgerückt war, als die linke auf der
großen Straße marschirende, fand daher, als ihre Spigen der Dänischen
Stellung gegenüber anlangten, den rechts der Chausse (östlich) gelegenen
Theil des Dannewerks unvertheidigt, besetze ihn und drang jenseits in
das coupirte Terrain auf der Oftseite von Bustorf vor. Die Dänen

<sup>\*)</sup> Bei ber obigen Stige bes Terrains habe ich baffelbe natürlich nur, wie es bamals war, im Auge gehabt.

<sup>\*\*)</sup> Anids find kleine Erbwälle, brei bis vier Fuß hoch mit bichten Beden barauf.

hatten in aller Gile, mas an Truppen zur hand mar, zusammengezogen und den Preußischen Truppen entgegengeworfen. Das Gefecht war bald zum Stehen gekommen und gewann, da beide Theile Verstärkungen an sich zogen, eine immer größere Ausdehnung. Die Preußen schlugen sich hier fast ganz gegen ben ursprünglichen Plan bes Oberbefehlshabers; ein Abbrechen bes Gefechts hatte nur schwer und mit Verlusten bewertstelligt werden können; zudem wollte man, da man einmal in ben Besit eines Theils vom Dannewert gekommen war, baffelbe nicht wieder Preis Die Dänen, welche, nachdem die erste Ueberraschung sich gelegt hatte, im Ganzen mit großer Umsicht manövrirten, hatten, um ihren in und bei Buftorf kämpfenden Truppen Luft zu machen, eine Diversion von ber Westseite ber angeordnet. Einige Bataillone gingen westlich bes Bustorfer Teichs vor, gelangten hier von der Rückeite auf den westlich ber Chaussee gelegenen Theil bes Dannewerks und brängten nun, indem fie theils oben auf dem Kamm des Walles, theils zu beiden Seiten defselben vorgingen, öftlich gegen die Chaussee. Hier maren sie im ersten Augenblid nur auf schwächere Streitfrafte gestoßen, und mehrere Beschütze hatten in höchster Gile rückwärts abfahren muffen. Bon ber linken Flügelkolonne mar ein Theil unter bem General Bonin, bereits dem ursprünglichen Blan gemäß, früher bei Sagel von ber Chaussee ab gegen Westen zu marschirt, um ganz auf bem linken Flügel bei bem Dorf Rlein-Reibe Position zu nehmen. Was sich noch auf der Chaussee befand, ward sofort auf den bedrohten Punkt gerichtet, und auch zwei Bataillone vom 2. Regiment, welche bereits mit bem General links abmarschirt waren, wurden, ohne baß er es sofort erfuhr, durch einen unmittelbaren Befehl bes Höchstcommandirenden gegen das Dannewerk in die rechte Flanke der Noch ehe sie indeß herankommen konnten, war von der Dänen beorbert. andern Seite, von der Chaussee und Ober-Bustorf aus, durch ein paar Bataillone bes 20. und 31. Infanterie-Regiments und ein paar Compagnien des Garde-Regiments Alexander ein combinirter Angriff gegen die vordringenden Dänischen Bataillone unternommen.

Dies war ber Augenblick, wo ich ben Schauplat bes Gefechts zuerst in Sicht bekam. Es mochte etwa 1 Uhr Mittags sein; ich hatte das Dorf Jagel etwa seit einer halben Stunde hinter mir; bei jeder Anhöhe, die ich überschritt, glaubte ich etwas sehen zu müssen. Endlich, als ich wieder auf einer Stelle angekommen war, wo die Chausse über eine leichte Ershebung des Terrains führte, sah ich vor mir das Gesecht in vollem Gange.

Ich sah die weißgrauen Rauchwolken bald hier bald dort aufsteigen, größere von dem groben Geschütz und kleinere von dem Gewehrseuer. Der rollende Donner des ersteren und das Geknatter des letztern hörten keinen Augenblick auf. Mein Gesichtäkreis nach vorn ward durch eine Erhöhung begrenzt; es war, wie sich beim Näherkommen zeigte, der Ball des Dannewerfs. Auf demselben, links von der Chausse, gewahrte ich eine lange rothe Linie; es war eine Dänische Abtheilung, welche oben auf dem Kamm des Balles postirt war; die Dänische Infanterie hatte damals noch rothe Fracks mit kurzen Schößen und hellblaue Hosen. Auch in dem Terrain vor dem Ball und seitswärts desselben schienen sich Dänen sestgesetzt zu haben, wenn ich auch aus der Entsernung nichts Genaueres sehen konnte. Diesseits, nach mir hin, sah ich auf der Chaussee und seitwärts derselben dunkse Massen vor der feindlichen Stellung sich ansammeln, die ich an den Vickelhauben als Preußen erkannte.

Ich war etwa noch ein paar tausend Schritt entsernt und beschleunigte meinen Marsch so sehr ich konnte. Noch ehe ich indeß herankommen
konnte, schallte den Kanonendonner und das Gewehrseuer übertönend ein
gewaltiges Hurrah! aus mehr als tausend Kehlen zu mir herüber; die
dunklen Massen mit den Pickelhauben stürzten auf den Wall los; die
rothe Linie oben auf dem Kamm desselben hüllte sich noch einmal in den
weißlichgrauen Rauch und einen Augenblick später war sie von oben verschwunden — sie war an den jenseitigen Abhängen hinabgeslüchtet —
und ich sah die Unsrigen oben auf dem Wall.\*)

<sup>\*)</sup> Wie man in ber ersten Zeit nach bem Gefecht bei Schleswig bie Erstürmung bes Dannewerk als eine gang hervorragende Waffenthat feierte - ber Kunfziger-Ausschuß in Frankfurt erließ eine eigene Dankes-Ansprache "An bie Sturmer ber Schanze Dannevirke bei Schlesmig" - fo ift es in neuester Zeit Mobe geworben, barauf etwas spöttisch berabzubliden und die fragliche Erstürmung als gar nicht existirend zu behanbeln. Auch ber neueste Geschichtschreiber bes Rriegs, Graf Baubiffin, verfällt in biefen Fehler (p. 199). Er meint, die Ansprache bes Funfziger-Ausschuffes konne nur ein Lächeln abnöthigen, man febe, bag bie Berren in Frankfurt Brangels Bericht, in bem er bie fast unblutige Besetzung ber unvertheibigten Dannevirte eine Erfturmung ber Schanzen genannt, für Wahrheit genommen batten. - Bu Anfang allerbings mar bie Dannevirke unvertheibigt, und ber Theil öftlich von ber Chauffee namentlich marb ohne Blutvergießen genommen. Aber ber Theil westlich von ber Chaussee warb später von ben Dänen fehr tuchtig besetzt, fie brangten bie Breugen sogar gurud, und erft burch bas Busammenwirken mehrerer Bataillone wurde bann bieser Theil ber Dannevirke mirtlich mit fturmenber Sand genommen, und wer bort gegenwärtig mar, ber weiß auch, baß es burchaus nicht "fast unblutig" abging. Die Preußen hatten nicht unbeträchtliche Berlufte, und bie Danen namentlich verloren bort febr viel Leute.

Ich befand mich bereits ganz in der Nähe des Kampfplages; ein todtes von einer Kanonentugel durchbohrtes Pferd lag mitten auf der Chaussee und balb sollte ich auch ben ersten erschossenen Menschen sehen. Während ich meine aanze Aufmerksamkeit den Vorgangen vor mir zuge= wandt hatte, raffelte hinter mir etwas beran; ich brebte mich um und eine Batterie, welche in scharfem Trabe vorging, befand sich bicht hinter mir; es war die Schleswig-Holsteinische Batterie, welche bis dahin bei ber Cavallerie in Reserve gehalten hatte, und in dem fritischen Augenblid, als die Danen am Dannewert vordrangen, vom General Brangel Sie fand hier nun zwar nichts mehr zu thun, ward vorbeordert war. aber später bazu vermandt, von einer seitwärts Schleswig gelegenen Roppel das Schloß Gottorf zu beschießen; ihr murden bei dieser Gelegenheit ein paar Pferbe getöbtet und ein paar Leute verwundet. Mls ich plötlich die Batterie dicht hinter mir gewahrte, sprang ich, um nicht überfahren ober niedergeritten zu werben, über ben Chaussegraben. Unweit von mir über einen Knick fab ich etwas Rothes hängen; ich ging näher und fand einen tobten Dänen, welcher gerade in dem Augenblick, wo er den Knick hatte überklettern wollen, von der feindlichen Rugel erreicht und nun in dieser Stellung hängen geblieben mar.

Ms bie Batterie vorüber und ich auf die Chaussee zurückgekehrt war, traf ich nach wenigen Schritten auch auf die ersten Preußischen Verwunbeten; sie lagen ober saffen meist unmittelbar vor bem Dannewerk an ben Böschungen ber Chaussee, welche hier den Wall durchschneidet. ben Achselklappen zeigten sie meist, wenn ich nicht irre, die Nummern 20. Ich machte hier eine Bemerkung, die ich auch später öfter wie= ber bestätigt gefunden habe, die, daß Verwundungen in der Brust, Schulter und in den Armen bei weitem keine so heftigen Schmerzen zu verur= sachen schienen, als Wunden im Unterleibe und den Beinen. Füfilier, dem die Rugel vorn unter dem Schlüffelbeine in die Bruft herein und hinten an der Schulter wieder hinaus gegangen war, ging babei umber und klagte nicht besonders. Ueberhaupt hörte man nur von Wenigen ein Wort ber Rlage, die meisten litten schweigend. Unterofficier, der eine Bauchwunde hatte, aus der die Eingeweide her= ausquollen, stöhnte mährend ber Unterfuchung ber Bunde burch ben Militärarzt entsetlich und griff mit den Händen krampfhaft in den Rasen, auf dem er lag. Nachdem ich den noch in meiner Felbstasche befindlichen Rest Madeira unter die Leute, welche noch trinken mochten, vertheilt

hatte, eilte ich vorwärts. Ich hatte ein unangenehmes Gefühl in mir niederzukämpfen; der erste Anblick von Berwundeten, namentlich wenn man selbst noch nicht im Feuer gewesen ist und die Aufregung des Kampfs nicht daneben hat, wirkt entmuthigend und niederschlagend; die Reslexion, daß man vielleicht nach kurzer Zeit ebenso daliegt, ist zu nahe gelegt, und man wird immer wohl thun sie möglichst abzukürzen.

Ich bog hier links von der Chaussee ab, erstieg den Wall und eilte unseren Truppen nach, welche den über die jenseitigen Abhänge flüchten= ben Danen folgten. Die letteren hatten bier offenbar große Gile gehabt; man sah auf den Koppeln die deutlichen Spuren davon in aahl= reichen weggeworfenen Tornistern, Batrontaschen, selbst einzelnen Sirschfängern und Gewehren; ja sogar, mas mir am auffälligsten mar, man fand viele Schuhe auf dem Kampfplat umberliegen; die früheren Besitzer derselben hatten offenbar ohne dieselben besser laufen zu können geglaubt, als mit ihnen. Das ift für Jemand, ber an unser modernes Schuhwerk gewöhnt ist, allerdings schwer begreiflich. Allein wenn man bedenkt, daß die große Mehrzahl der Dänischen Soldaten aus den unteren Klassen der Landbewohner rekrutirt ward, so verliert die Sache ihr Auffälliges; die Leute waren in ihrer Jugend theils barfuß zu geben, theils bie plumpen Jütischen Holzschube zu tragen gewöhnt gewesen; durch die knapp an den Ruß schließenden Leder-Schuhe, die sie als Soldaten tragen mußten, fühlten sie sich genirt und als es ans Laufen für Leben und Tod ging, bedachten sie sich nicht, sie abzuwerfen. Von den Batronen, welche umber lagen, öffnete ich mehrere; sie waren eigenthümlich construirt: auf dem Bulver lag zunächst eine runde Bleiplatte, auf dieser eine Rugel von berselben Größe, und bieser endlich eine kleinere Rugel, so baß bie Patrone eigentlich drei verschiedene Geschosse enthielt. In der Nähe aegen größere Massen mag allerdings ein solder Schuß mehr mirken. 'als die einfache Rugel; auf größere Distancen aber und namentlich gegen einzelne Objecte angewandt ist er gewiß sehr unpraktisch, und beeinträch= tigt die Sicherheit des Treffens. Auch machte ich die Bemerkung, daß bie Dänische Infanterie, die sich dieser dreifachen Geschosse hauptsächlich zu bedienen schien, sehr mittelmäßig schoß; bei bem eben beschriebenen Angriff ber Breufen auf das Dannewert gingen die Rugeln der Dänen meist über die Angreifer fort, was bei einem von oben nach unten gerichteten Schuß an sich schon immer leicht ftatt findet. Dagegen schoffen bie Dänischen Räger, welche meift mit Spitkugelbüchsen bewaffnet waren, recht gut und zeichneten sich überhaupt burch Gewandtheit des Tiraillirens und geschickte Benutzung des Terrains sehr vortheilhaft aus.

Die Dänen hatten, wie ber Augenschein lehrte, hier am Ball beträchtliche Verlufte gehabt; namentlich lagen an ben jenseitigen Abhängen gegen den Buftorfer Teich hinunter viele Tobte und Verwundete, oft mehrere über einander, welche auf der Flucht von der Kugel der Verfolger erreicht waren. Hier und ba schien es selbst zum Kampfe Mann gegen Mann gekommen zu sein; neben ber Leiche eines großen Danischen Soldaten vom ersten Regiment lag sein Gewehr mit abgeschlagenem Kolben und das Banonnet ganz verbogen; der Mann hatte fich offenbar tapfer Richt blos die Todten hatten die Dänen liegen laffen, auch viele namentlich schwer Verwundete lagen auf den Koppeln jenseits des Walles. An einem berselben fam ich in ber Entfernung einiger Schritte vorüber; ich hielt ihn für tobt; sein Gesicht war mit einem Taschentuch bebeckt, mas die Dänen öfter mit ihren Gefallenen thaten, ich weiß nicht Als ich indeß ganz in seiner Nähe mar, borte ich ein in welcher Absicht. leises Stöhnen; ich nahm bas Taschentuch ab: ber Mann hatte eine furchtbare Gesichtswunde, das ganze Gesicht war mit Blut bedeckt und er fonnte nicht aus ben Augen seben. Ich winkte einem Preußischen Mili= tärarzt, ben ich eine Strecke rückwärts gewahrte, heranzukommen und zeigte ihm die Stelle, wo ber schwerverwundete Dane lag, der vielleicht sonst noch lange ohne Beistand gelegen hätte; benn er lag bicht an einem Knick, und wenn man nicht nahe an ihm vorüber kam, so sab man ihn nicht.

Während ich hier auf meine eigene Hand vorging, wäre ich boch auf ein Haar in eine "falsche Position" gerathen, um mich des Ausdrucks meines früheren militärischen Rathgebers zu bedienen. Ich hatte in einer zweiselhaften Gegend, wo noch vor nicht lange Rothröcke gesehen waren, vorsichtig einen Knick überklettert und sprang an der andern Seite herunter. Ich erblickte keine Dänen mehr, wohl aber eine Compagnie Zwanziger, welche von einer andern Richtung her auf die Koppel gelangt war. Die Leute wußten offenbar nicht, ob ich nicht für einen Feind zu halten sei. Sobald ich diesseits des Knicks erschien, hoben sich sofort mehrere Gewehre zum Anschlag auf mich. Glücklicher Weise war ich schon früher darauf bedacht gewesen, mich durch ein äußeres Abzeichen sie Unsrigen als Allierten zu legitimiren; ich hatte nämlich mein weißes Taschentuch um meinen linken Arm gebunden, und auf dies weiße

Tuch zeigte ich nun, als man Miene machte mich mit einigen Kugeln zu begrüßen. Zugleich gab ich mich burch Rusen als guter Freund zu erkennen. Die auf mich gerichteten Gewehrläuse wurden alsbald gesenkt, ich ging heran und klärte das Mißverständniß, welches mir leicht das Leben hätte kosten können, auf. Ich ward übrigens durch diesen Vorsall etwas vorsichtiger und hielt mich, um ähnlichen Mißverständnissen für die Zukunst vorzubeugen, von jett an immer in der unmittelbaren Nähe unserer avancirenden Truppen.

Lange bauerte indeß das Vorrücken hier nicht. Die Dänen hatten sich durch die Defileen, westlich des Bustorfer Teichs, über die Koppeln und Wiesen nach den waldigen oder buschigen Abhängen und Vordengen zurückgezogen, welche die große Terrain-Einsenkung im Norden begrenzen. Die Unsrigen, welche noch nicht start genug waren, sie dort anzugreisen, solgten nur dis an die diesseitigen Abhänge. Für das kleine Gewehr war die Entsernung zu groß, und selbst die Kanonenkugeln kamen häusig bereits ganz matt an, so daß man sie hüpsen und schließlich rollen sehen konnte, wenn sie sich nicht in den weichen Boden einwühlten. Auch das Artillerieseuer ermattete auf diesem Punkt beinahe gänzlich; nur ab und zu siel noch ein Schuß und es schien, als ob die Sache hier jetzt zu Ende sei.

Da ich nun von rechts herüber, von der Vorstadt Friedrichsberg noch ein lebhaftes Keuer hörte und dort das Haupttreffen vermuthete, so beschloß ich, längs bes Dannewerk-Walles wieder zurück und dann durch Bustorf nach der Vorstadt Friedrichsberg zu gehen. Es mochte nach 2 Uhr sein. Als ich meinen Plan ausführte, begegnete ich in der Nähe der Chaussee, oben auf dem Wall, dem Prinzen von Noer mit seiner Suite, welcher so eben auf dem Kampsplat angelangt war. Ich wechselte eine kurze Begrüßung mit ihm, und er ging bann weiter in ber Richtung, woher ich eben kam. Wahrscheinlich begab er sich bald nachher zum General Wrangel und es fanden bann die Scenen statt, welche ber Pring in seinen Aufzeichnungen so draftisch beschrieben hat.\*) Wrangel, der schon früher das Gefecht einmal bei Buftorf hatte abbrechen wollen, bamals aber burch das erneute Vorgehen ber Dänen baran gehindert war, hatte, nachbem die Dänen, wie oben erzählt, vom Dannewerk in die nördlich gelegenen Positionen zurückgeworfen waren, abermals, wenig=

<sup>\*)</sup> Seite 162 ff.

steins zeitweilig auszuhören beschlossen, und biesem Beschluß war die Geschchspause zu verdanken, welche mich veranlaßte, den westlich von Bustorf und Friedrichsberg gelegenen Kampsplatz zu verlassen und mich nach der Stadt Schleswig zu wenden, wo noch geseuert ward. Der General Wrangel hatte gemeint, er müsse in Auhe essen, und daher eine Stunde Ruhe beschlen. Der General hatte den Prinzen, dessen Truppen auf unnöthigen Umwegen einen anstrengenden Marsch von 5 Meilen hatten machen müssen, anfangs vorcommandirt, dann aber, als der Prinz gegen  $4^{1}/_{2}$  Uhr zu ihm kam, gemeint: "Ich dense wir hören für heute auf;" und als der Prinz dagegen remonstrirte, und seine Jäger auf die seindliche Stellung vorgehen ließ: "Ich sage Ihnen, wir wollen aushören, verstehen Sie mir?"

Ich kehre zu mir und meinen Erlebnissen an diesem Tage zurück. Als ich vom Dannewert in bas Dorf Buftorf hinabstieg, fand ich baffelbe mit Truppen von verschiedenen Corps anaefüllt. Am Brunnen standen ein vaar Vosten, um die durch den Marsch und zum Theil durch den Kampf erschöpften Solbaten vom unvorsichtigen Trinken abzuhalten. In einer Scheune mar eine Anzahl Dänischer Gefangener untergebracht. Dieselben hatten sich jetzt schon etwas beruhigt; bei ber Gefangennahme, die sie fast mehr als den sichern Tod zu scheuen schienen, und kurz nachher, waren sie sehr für ihr Leben in Angst gewesen. Die Ursache, welche wir von den Gefangenen felbst erfuhren, mar allerdings ber Art, daß das Begriffsvermögen ungebildeter Leute dadurch verwirrt und in Schrecken gesetzt werben mußte. Man hatte nämlich ben gemeinen Solbaten gesagt, wenn sie sich gefangen nehmen ließen, so würden sie boch erhängt oder erschossen werden: ja man hatte es noch dahin gesteigert: erst müßten fie drei Tage lang hungern — wie furchtbar für einen wohlgenährten Rütischen ober Seelandischen Bauernjungen! - bann murben sie gebrandmarkt und schließlich gehängt. Natürlich, daß bei solchen Ausfichten die Armen bei der Gefangennehmung zitterten und bebten wie Espenlaub und mit flebender Stimme um Schonung ihres Lebens baten. Wirklich liebenswürdig zeigten sich unsere Soldaten hierbei in der Art, wie sie den armen Gefangenen Muth einzuslößen und den Wahn zu benehmen suchten, als ob sie von ihnen etwas zu fürchten hätten. Auch bie Einwohner von Buftorf und Schleswig waren in ihrem Benehmen gegen die Gefangenen sowohl des heutigen als des folgenden Tags durchaus freundlich und ohne alle gehäffige Feindseligkeit. Das Verhalten ber

Deutschen gegen die Dänischen Gefangenen bildete in der That den schroffsten Gegensatz zu ber widerlich roben Gemeinheit, mit welcher die Gefangenen von Bau in Kopenhagen von niederem und vornehmem Vöbel insultirt und selbst mit Sandgreiflichkeiten nicht verschont waren. fangenen Civilpersonen, welche nach der Hauptstadt transportirt wurden, erging es nicht besser; die innerliche Robbeit des Dänischen Lolkscharakters, ber unter ber Sulle außerer Politur liegt, tam bei jenen Gelegen= beiten recht fraß zum Durchbruch. Gine Nation, die es über sich vermag, im ehrlichen Rampf übermundene und gefangene Feinde zu schmähen und zu mißbandeln, entbehrt jedes Abels der Gesinnung. Ich erkenne es gern an, daß sich auch unter ben Danen Manner fanden, die sich bemühten, ben an wehrlosen Gefangenen verübten Nichtsmürdiakeiten zu wehren; aber daß die lettern bei der großen Masse Anklang fanden, daß sich selbst Menschen aus ben böbern Ständen baran betheiligten, mar schon schlimm aenua.

In Bustorf traf ich auch auf das Corps der Bracklow'schen Scharfschützen, welches mit ben anbern Schleswig-Holsteinischen Truppen von Kropp angelangt war und hier weitere Befehle erwartete. Wenn dasselbe jest die Ordre zum Vorrücken gehabt hätte, so würde ich mich ihm angeschlossen haben, um so mehr, ba ich einige Bekannte barunter hatte. Das Corps, welches erst später vorcommanbirt warb, und sich bann sehr brav mit den Dänen im Thiergarten schlug, hatte indeß damals, als ich durch Buftorf tam, noch teinen Befehl zum Borrücken und ba ich eilte, nach Schleswia hineinzukommen, wo noch immer Schuffe fielen, so begnügte ich mich, meine Bekannten im Vorbeigeben zu begrüßen, und marfcbirte bann burch bas langgestreckte Ober= und Nieder=Bustorf nach der Borstadt Friedrichs= Ich fand hier überall die Spuren bes frischen Kampfes; die bera. Dänen hatten sich bier in den Gärten, hinter ben Mauern und häusern hartnäckig vertheibigt. Namentlich ein Haus fiel auf, bessen Giebelwand oben weite Lücken zeigte. Man sagte mir, daß dort bei diesem Hause Danische Geschütze postirt gewesen seien, die von bier aus nach den umliegenden Anhöhen gefeuert hätten, mährend ein vaar Breufische Kanonen ihrerseits ihr Keuer hierher gerichtet und die Dänischen Geschütze endlich zum Abfahren genöthigt hatten. Gin heftiger Kampf hatte namentlich an dem engen Defilé statt gefunden, welches von Bustorf nach der Borftabt Friedrichsberg führt; zur Linken — wenn man von Rendsburg fommt — hat man hier ben Buftorfer Teich, zur Rechten eine tiefe Ginbucht ber Schlei, die sogenannte Otternkuhle; hier war eine größere Dänische Abtheilung abgeschnitten; ein Theil war gefangen, eine Anzahl Anderer, die den Bersuch machten, durch die Otternkuhle nach dem Friedrichsberg zu entkommen, ertrank in dem sumpfigen, durch den Ostwind höher als gewöhnlich aufgestaueten Gewässer.

Auch in Friedrichsberg hatten sich die Dänen nicht zu halten vermocht, und waren nach bem Schloß Gottorf und nach den nördlich jenseits ber Dämme gelegenen Positionen zurud gewichen. Das Schloß Gottorf war von Dänischer Garbe, beren Bärenmüten man über den Brustwehren erblickte, und einigen Geschützen besett. Die Unfrigen hatten Friedrichs= berg, als ich hineinkam, bereits im Besit; es maren Garbe-Schutzen sogenannte Neufchateller — und Raiser=Franz=Füsiliere, welche ich hier antraf. Ich ging burch bie große Straße bis an bie Allee vor, welche auf ben Schloßdamm zuführt; hier standen unsere am weitesten vorgeschobenen Posten; Jeber bedte sich, so aut er konnte, hinter ben großen Bäumen der Allee. Ich ging zu ihnen heran und unterhielt mich mit ihnen über die Ereignisse des Tags. Auf meine Frage, warum es benn jest nicht weiter vorwärts gebe, ward mir geantwortet, daß nach Aussage ber Schleswiger Bürger bie Damme, welche man beim weiteren Bor= dtingen zu paffiren hatte, unterminirt seien. Rubem lagen beibe, sowohl ber nach der Altstadt führende Damm als der Schloßbamm, unter dem bestreichenden Feuer der auf dem Schlok vostirten Dänischen Artillerie. Dieselbe machte sich auch jett noch in kleinen Zwischenpausen vernehmlich. Bald sauste eine Rugel über uns durch die Bäume der Allee und zerschmetterte einige Zweige, die uns vor die Auße fielen, balb hörten wir die Rugeln in die Dächer ber Säuser einschlagen. Wir machten uns über den vergeblichen Munitionsaufwand ber Dänen luftig, als einblich eine biefer aufs Geradewohl abgeschoffenen Rugeln doch ein beklagenswerthes Ziel fand.

Ein paar hundert Schritt rückwärts von unseren vorgeschobenen Posten lag unweit der Hauptstraße ein großes Gebäude, das sogenannte Prinzen=Balais; von der Straße führte eine kleine Brücke über einen, irre ich nicht, vom Schloßteich herkommenden Wasserlauf nach dem etwas rückwärts gelegenen Gebäude, dessen vorspringende Flügel einen gegen das Feuer vom Schloß her geschützten Raum bildeten. Gine Compagnie der Franz-Füsiliere, denen auch die gegen das Schloß ausgestellten Posten angehörten, hatte das eine gute Deckung darbietende Gebäude besetzt. Als ich mich von meiner Excursion zu den Vorposten wieder nach der Haupt=

straße zurückwendete, bemerkte ich, daß mehrere Solbaten, welche Strohbündel trugen, die kleine nach bem Brinzen = Balais führende Brücke im Galopp und in großen Sprüngen passirten. Mir fiel dies auf, da ich früher beim Vorbeigeben die Solbaten die Brücke ganz nonchalant hatte passiren und auf derselben stehen sehen. Auf meine Nachfrage, was die großen Säte, mit benen die Brude jett passirt marb, bedeuteten, hörte ich, daß auf dieser Stelle turz zuvor ein Unglud passirt mar, und wie es zu gehen pflegt, man bedte ben Brunnen zu, als bas Kind hineingefallen war. Auch zwei Officiere, der Hauptmann von Normann und der Lieute= nant von Berg waren auf der Brücke stehen geblieben. Da kommt eine ber Kugeln, mit benen uns Schloß Gottorf noch regalirte, schlägt durch bas Brüdengeländer, reißt eine Stange beffelben ab, und die lettere zerschmettert jedem der beiden genannten Officiere ein Bein. muste die Amputation vorgenommen werden. Beide starben indes in den nächsten Tagen an den Kolgen der schweren Verwundung.\*)

Ms ich in der Hauptstraße von Friedrichsberg in der Erwartung. daß es bald wieder vorwärts gehen werde, auf und ab ging, begegnete mir hier ber General Fürst Radziwil, ber unter Wrangel commandirte. Ihm mochte die isolirte Erscheinung eines bewaffneten Civilisten unter seinen Garbesoldaten auffallen, und er fragte mich baber, wer ich sei und was ich bort wolle. Ich nannte ihm meinen Namen, ich sei mit am Danne= werk gewesen und habe nun sehen wollen, wie die Sache hier in Schles= wig stünde; zu meinem Bedauern fände ich, daß es auch hier nicht vor= wärts gehe. Der General schien burch meine Erklärung befriedigt, und meinte, es lasse sich hier zur Zeit nichts thun. Db weitere Operationen an dieser Stelle wirklich so unmöglich waren, überlasse ich dem Urtheil militärischer Sachverständiger; ich hätte benken sollen, wenn man eine ftärkere Artillerie gegen die Besatzung des Schlosses angewandt hätte, so hätte es möglich sein muffen, die bort postirten Danischen Geschüte, wenn auch nicht zum Schweigen zu bringen, so boch so weit zu beschäftigen, baß man einen Versuch auf ben nach ber Altstadt führenden Damm hätte wagen können. Daß die von den Dänen angelegte Mine, vor der die

<sup>\*)</sup> Eine vorzugsweise nach officiellen Quellen gearbeitete Darstellung bes Gesechts bei Schleswig im Beiheft zum Militär-Wochenblatt für 1854 setz p. 267 ben oben erzählten Borgang gegen 5 Uhr Nachmittags. Verschiedene Umstände, beren Auseinandersetzung hier zu weit führen würde, machen es mir wahrscheinlich, baß hier ein Irrthum in ber Zeitangabe statt findet. Es muß etwa eine Stunde früher gewesen sein.

Schleswiger Bürger warnten, durch den hohen Wasserstand der Schlei unbrauchbar geworden war, hätte man, wenn man sich ernstlich darum bemüht hätte, bald ersahren können. Doch sehlte es, wie ich denke, an dem ernstlichen Willen hier weiter vorzudringen, wie es ja überall nicht die Absicht des Höchste Commandirenden gewesen war, an dem heutigen Tage ein ernstliches Gesecht zu liesern. Hatte er doch demgemäß bereits mehrsach den Versuch gemacht, das Gesecht abzudrechen und hier sand sich nun in den Verhältnissen der Dertlichkeit ein wenigstens scheindar plaussibler Grund, auf ein weiteres Vorgehen zu verzichten.

Es mochte gegen 4 Uhr Nachmittags sein; ich war von dem Marsch, von bem herumklettern über Wälle und Zäune mübe geworben und sette mich im Anfang der großen Friedrichsberger Strake auf die Stufen von einer Hausthüre. Alsbald kam der Hauswirth, ein Tischler H., der mich sofort bemerkt hatte, heraus, bewillkommnete mich auf das Herklichste und lub mich ein, hineinzutreten und zu effen; bereits säßen bort einige Schützen beim Mittag. Die Preußischen Truppen waren von den Schleswiger Einwohnern bei ihrem Einzuge mit Jubelruf als Befreier empfangen, alsbald hatten sich die Säuser mit Deutschen Kahnen geschmückt, welche während der Dänischen Occupation den feinen Rasen der Dänischen .Spione entgangen waren. Die guten Schleswiger ließen es indeß nicht blos bei bem Enthusiasmus bewenden; sobald die Truppen einigermaßen Zeit und Rube bekamen, fanden sie in den Häusern die nöthige Stärkung durch Speise und Trank, und tropbem die Dänische Einquartierung der vorangegangenen Tage ichon große Opfer von Seiten der Einwohnerschaft Schleswigs erheischt hatte, fanden sich doch überall in Rüche und Keller noch Borrathe, um die einziehenden Befreier zu laben. Im Zimmer traf ich vier Garbe = Schützen, sogenannte Neufchateller, die es sich gut schmecken ließen; wir maren alle hungrig wie die Wölfe und ich habe selten mit einem solchen Appetit gegessen wie damals.

Ich fragte unsern Wirth nach dem Betragen der Dänen während ihrer Anwesenheit in Schleswig und erfuhr, daß sie sich gegen die Bürger im Allgemeinen anständig und ordentlich betragen hätten. Dagegen hörte ich eine Reihe von Zügen, welche den Dänischen Charakter von jener kleinlichen, unlautern Seite zeigten, der ihm längst zum Vorwurf gemacht ist. So hatten die Dänen wenige Tage zuvor eine Deutsche Fahne, die sie wahrscheinlich auf irgend einem Hause gefunden hatten, an einen Food, Erinnerungen.

Pferbeschweif gebunden durch ben Koth geschleppt, bagegen eine Englische Kahne als Unterpfand einer naben Englischen Sülfe im Triumph burchs Lager geführt. Ueberhaupt hatte man sich bemüht, ben Glauben an nabe Englische, Ruffische und Schwedische Gülfe in jeder Weise unter den Solbaten zu verbreiten; selbst noch mehrere Tage nach dem Gefecht bei Schles= wig hatte der Dänische Commandant von Hadersleben durch öffentlichen Anschlag die Fabel bekannt gemacht, daß Rendsburg von den Engländern erobert sei. Dagegen hatte man, mas die Preußen anbetrifft, die Solbaten glauben gemacht, balb daß sie zur Unterbrückung bes Aufruhrs in Holftein erschienen und gar nicht gegen die Dänen fämpfen würden, bald, baß gar keine Preußen da seien, daß es vielmehr lauter Gesindel in Preu-Bische Uniformen gesteckt sei, zu beren Ankauf ber Herzog von Augustenburg seine Güter und Juwelen verkauft habe. Noch am Tage vor dem Gefecht hatte ein bei unserem Wirth in Quartier liegender Sergeant denselben beschworen, ihm nun doch um Gotteswillen einmal die Wahrheit hinsichtlich der Preußen zu sagen. Nach solchen durch lügenhafte Vorspiege= lungen hervorgerufenen Illusionen mußte die Enttäuschung um so größer sein, als nun die wirklichen Preußen angegriffen, und zwar mit einem Ungestüm, wie er den Dänen noch nicht vorgekommen war, und diese Enttäuschung hat auch zu ber Demoralisation bes Dänischen Heeres nach bem Gefecht sehr viel beigetragen. Un lächerlichen Prahlereien hatten es besonders die Dänischen Officiere nicht fehlen laffen; so hatten sie mehrere Male in den vorangebenden Tagen, wenn sie ausgerückt waren, geäußert, fie wollten nun in Rendsburg frühftuden. Giner unferer Schuten bemerkte sehr gut hierzu: bas Frühstück hätten sie ihnen nun vorgesett, allein es seien blaue Bohnen gewesen, und die hatten die herren Danen nicht gemocht.

Ein ziemlich komisches Intermezzo erfolgte, während wir uns an Speise und Trank stärkten. Schräg gegenüber bem Hause, in bem wir saßen, hatte sich ein hoher Preußischer Officier, irre ich nicht, der Oberstzeieutenant Graf Waldersee, einquartiert. Er steht gerade in der Thür, als zwei Dänen, ein Thierarzt vom Militär und ein Anderer, angeritten kommen, die noch gar nicht zu wissen schienen, daß dieser Stadttheil von den Unsrigen besetzt sei. Der genannte Officier ruft sie an und sagt ihnen, daß sie seine Gefangene seien. Höchst erstaunt, daß ein einzelner Mensch es wagt, sie zu Gefangenen machen zu wollen, haben sie anfangs noch keine Lust Ordre zu pariren, müssen sich indeß, da im Augenblick eine Anse

zahl Preußen aus ben umliegenden Häufern auf die Straße kommen, in ihr Schickfal ergeben.

Nach dem Essen ward ich von meinen Freunden, den Neufchatellern, aufgefordert, mit ihnen das in der Nähe befindliche Dänische Lazareth zu befuchen. Gleich auf bem Borhofe lagen mehrere Leichen auf dem Steinpflafter umher, zum Theil durch schreckliche Wunden entstellt, und als wir das Haus selbst betraten, bot sich uns ein Bild des Elends und des Jammers dar, welches ich nie wieder vergessen werde. Nicht nur, daß die eigentlichen Lazarethzimmer voll waren von größtentheils schwer Verwundeten, sondern auch unten ber Hausflur und einige baran stoßende, sonst zu anderm Gebrauch bestimmte Zimmer, überhaupt jeder Winkel, wo noch Plat war, ward zur Lagerstätte für die Armen benutt, von denen in jedem Augenblid neue Wagen voll ankamen. Ein paar Danische Aerzte, welche Gefangene auf Ehrenwort waren und ihre Verwundeten besorgten, waren in Verzweiflung, wo sie mit den Menschen bleiben sollten. Da wurden sie benn hingelegt auf dem harten Außboden, wie es traf, einen Tornister unter dem Kopf und kaum etwas nothbürftiges Stroh unter dem Leibe, welches sich alsbald von ihrem Blute roth färbte. Wie manche kraftvolle Geftalt habe ich hier auf die schauderhafteste Weise verstümmelt gesehen, welche herzzerschneidende Jammertone habe ich hier gehört, wie mancher brechende Blick hat hier mit jenem flehenden Ausdruck namenloser Angst auf mir geruht, als stände es in meiner Macht, die Qualen zu enden! Wer einen gründlichen Widerwillen gegen die Barbarei des Kriegs bekommen, wer die ganze Schwere ber Verantwortlichkeit empfinden will, welche auf den Urhebern des Kriegs lastet, der sehe ein solches Nachspiel einer Schlacht! Ich hielt es nicht lange aus und als ich aus bem Hause des Jammers wieder ins Freie trat, stand mir noch lange die entsetliche Scene vor Augen.

Inzwischen dröhnte vom Westen herüber der Kanonendonner wieder in immer kürzeren Pausen und auch das Klein-Gewehrseuer machte sich trot des abstehenden Windes vernehmlich. Ich dachte einen Augenblick daran, wieder nach dem westlichen Theil des Kampsplatzes hinüber zu gehen, allein da ich immer noch erwartete, daß es hier in Schleswig wieder vorwärts gehen werde, und ich außerdem zu müde war, um noch viele unnöthige Kreuz= und Quermärsche zu machen, so blieb ich wo ich war. Wir sollten freilich vergeblich auf einen Besehl zum Vorgehen warten; es geschah hier nichts, obwohl man bei einigem Cifer und größerer

Aufmerksamkeit kurz nach fünf Uhr bas Schloß Gottorf, ohne einen Schuß zu thun, hätte besetzen können. Der Danische Commandant hatte daffelbe bamals auf ein falsches Gerücht hin, als sei die Altstadt von den Unfrigen besetzt, eilig geräumt. Dies war aber nicht bemerkt, weil von unserer Seite nicht aufgepaßt ward. Eine halbe Stunde fpater hatten die Danen, welche ihres Irrthums inne geworden waren, das Schloß wieder besetzt, schossen aber nachher nicht mehr nach dem Friedrichsberg hinüber, so daß etwa von 5 Uhr ab das Gefecht hier ganz ruhte. Dagegen dauerte es im Westen bis zum Einbruch der Dunkelheit, bis etwa gegen 7 Uhr. hier waren die Danen nach der längeren Pause, welche auf den Kampf am Dannewerk gefolgt war, in ihren Positionen an dem nördlichen Rande der Einsenkung angegriffen, welche sich westlich des Schlofteichs binzieht. Namentlich bei der Annettenhöhe und Vulvermühle war es zu einem hartnäckigen Kampf gekommen. Zugleich war endlich auf unserem äußersten linken Alügel bei den Dörfern Groß= und Klein=Dannewerk, husby und Schuby auch das Gros der von General Bonin befehligten Streitfräfte in Aftivität gekommen, und auch die vom Prinzen commanbirten Schlesmig-Holfteiner Regulären und bas Bracklower Schützencorps hatten noch einen rühmlichen Antheil an der schließlichen Vertreibung der Dänen aus allen ihren Positionen. Die Schützen, denen bas Terrain größtentheils wohl bekannt war, stellten ein förmliches Treibjagen mit den Dänen durch den Thiergarten an, wobei leider ihr Führer, der ehemalige Preußische Lieutenant Hellmundt, schwer in ben Arm verwundet ward, so daß er amputirt werden mußte. Mit Einbruch der Dunkelheit waren sie auch aus dem Thiergarten hinausgeworfen und standen nördlich gegen die Flensburger Chaussee auf das große Plateau gedrängt, welches sich gegen Idstedt binzieht. Auch das Schloß Gottorf ward endlich gegen 7 Uhr geräumt; doch besetzten die Unfrigen es erst eine geraume Reit später, nicht lange nach 9 11hr.

So waren die Dänen nach einer hartnäckigen Gegenwehr aus Schleswig vertrieben, die man um so mehr anerkennen muß, als sie an diesem Tage durch den Angriff eigentlich überrascht waren. Sie mochten etwa 150 Todte und 500—600 Verwundete, dazu gegen 150 unverwundete Gefangene verloren haben; auch von den Verwundeten blieb ein großer Theil in Deutschen Händen. Der Verlusst der vereinigten Preußen und Schleswig-Holsteiner war viel geringer, er betrug gegen 50 Todte, 300 Verwundete und etwas mehr als 100 Vermißte, welche theils in Gefangenschaft gerathen, theils auch verwundet und später noch aufgefunden wurden.

Am Abend bedauerte ich meine armen Landsleute, die Preußen, welche trot der anstrengenden Strapazen des Tages größtentheils im Freien bivouakiren mußten; selbst in der Stadt mußten sie dei der Nähe des Feindes auf Stroh vor den Häusern liegen, und das in einem furchtbaren Regen-Wetter, welches den Abend hereinbrach. Da ich als Bolontair auf meine eigene Hand an Niemandes Besehle gebunden war, so bedachte ich mich nicht ein gutes Nachtquartier anzunehmen, welches mir der Bruder unseres ersten Wirths sehr zuvorkommend andot. Mein Studenkamerad für diese Nacht war ein leicht verwundeter Grenadier vom Kaiser-Franz-Regiment; die Kugel war ursprünglich auf sein Seitengewehr geschlagen und ein Stück derselben hatte ihm dann eine leichte Fleischwunde im Ober-Schenkel beigebracht.

So ermübet ich auch eigentlich war, so konnte ich boch nicht schlafen; bie Aufregung wirkte nach, und im halbwachen Zustande zogen die Erslebnisse des Tages noch einmal im wirren Gewühl an mir vorüber. Erst gegen Worgen fand ich einige Stunden Ruhe.

Am andern Morgen erwartete ich, daß es in aller Frühe wieder vorwärts geben werbe, um die Danen zu verfolgen; ich hatte immer gehört und gelesen, daß man einem geschlagenen Keind eng auf den Kersen figen muffe und daß die eifrige Verfolgung nach der Schlacht den Sieg erst frone. Aber Stunde um Stunde verging und kein Marsch-Befehl kam. Wie ich später erfuhr, hatten schon am Abend zuvor mehrere Schleswig - Holsteinische Commandeure den Obergeneral vergeblich gebeten ihnen die Berfolgung ber Danen zu gestatten; speciell hatten bann ber Bring von Noer und der General Bonin sich angeboten schon um 6 Uhr früh mit ihren Truppen die Verfolgung zu beginnen. Aber auch das ward von Wrangel nicht genehmigt; anfangs ward ihr Abmarsch bis 9 Uhr. dann bis 12 Uhr aufaeschoben und erft nach 12 Uhr kamen sie wirklich in Marsch. ihrer, die dem Feinde zunächst standen, wurden nun die Bundestruppen bes 10. Armeecorps nach vorn an die Spite gezogen. Um dies Manöver gang zu würdigen, muß man wiffen, baß General Salfett mit diesen Truppen am Tage zuvor (23.) erft Rendsburg und Brekendorf (zwischen Rendsburg und Schleswig) erreicht hatte, baß fie fehr früh aufbrechen mußten, um Bormittags am 24. nur Schleswig zu erreichen, und biefe Truppen, die man also burch die ganze Stellung der Preußen und Schleswig-Holfteiner durchziehen und von hinten an die Spize bringen mußte, sollten nun ermüdet, wie sie bereits in Schleswig ankamen, die Verfolzung des Feindes betreiben, der sich bereits mit Tagesandruch aus seinen Stellungen nördlich Schleswig auf der Straße nach Flensburg zu entsernt hatte. Ich sah die Truppen Vormittags durch Schleswig passiren, auch meine Freunde, die Mecklenburger, waren dabei; der Untersofficier, der mich seiner Zeit vom Großherzog zum Major von Lützow geführt hatte, trat aus dem Gliede mich zu begrüßen; ich erkannte ihn zuerst nicht, dis er mich an die Veranlassung unserer Bekanntschaft erinnerte.

Wäre ich beritten gewesen, so hätte ich mich der Cavallerie des 10. Bundes Armeecorps angeschlossen; so aber konnte ich nicht hossen, die Dänen noch zu erreichen. Daß die Dänische Arridregarde, wie es durch einen Mißgriff des Dänischen Oberbefehlshabers geschah, endlich bei Deversee und Bilschau auf der Straße nach Flensburg doch noch eingeholt wurde, konnte ich nicht voraussehen. Die Dänen verloren doch noch ein paar hundert Gesangene, welche gegen Abend in Schleswig eingebracht wurden.

In einer Beziehung war es mir übrigens gar nicht so unlieb, daß es am Morgen bes 24. nicht weiter ging. Das Unwetter vom Abend vorher dauerte noch an, und es war jedenfalls viel behaglicher in dem gastfreundlichen Schleswig als braußen im Sturm und Regen auf ber kothigen Landstraße. Erst gegen Mitte Vormittags, als ber Regen ein wenig nachließ, ging ich aus. Zunächst nach bem Schloß Gottorf. Spuren unserer Kanonenkugeln waren an den Wänden wahrnehmbar, boch follen sie sonst wenig Schaben gethan haben. In den weiten Räumen und Gemächern des Schlosses lag und stand noch Alles so, wie es von den Tänen am Tage zuvor verlaffen war, und die Tafeln, an denen die Herren die Kestmahlzeit am ersten Oftertage hatten einnehmen wollen. standen noch unberührt. Ein Zimmer war von den Dänischen Officieren zum Lese-Rabinet hergerichtet, man fand hier indek nur Dänische Lekture. nicht eine einzige Deutsche Zeitung. Im Laufe bes Tags ward bann bas Schloß zur Aufnahme für die Verwundeten und Gefangenen hergerichtet.

Später besuchte ich ben Kampfplatz westlich bes Schlofteiches, wo es gestern Nachmittag noch so heiß hergegangen war. Namentlich bei bem kleinen von Gehölz umgebenen Gehöft Annettenhöhe, welches auf einem süblich von ben Anhöhen des Thiergartens vorspringen=

ben Borhügel liegt, ließen sich noch alle Spuren bes verzweifeltsten Kampfes Die Bäume zeigten bort zahllose Kugelspuren und am mahrnehmen. wilbesten sah es in und um zwei bort liegenden Häusern aus, wo augenscheinlich die erbittertste Gegenwehr geleistet und Mann gegen Mann ge-Unzählbare Augelspuren an den Außenwänden, von Fensterscheiben keine Spur, die Fensterläden von Augeln durchlöchert, in ben Zimmern an den Wänden herum rings eingebrungene Augeln, die Thüren zerschmettert und eingeschlagen, auf dem Fußboden ganze Lachen von Blut; rings zerstreut Preußische Helme und Dänische Tschakos, Tornister, Waffen aller Art, viele Todte unmittelbar vor den häusern und in den Gärten — das war der Anblick der sich mir darbot. Nament= lich die Breußen hatten an dieser Stelle viele Leute verloren. Truppen vom 2. und vom 20. Regiment, welche hier gefochten hatten. Sie hatten anfangs die Annettenhöhe, ebenso wie die nabe gelegene Bulvermühle, ziemlich leicht erobert. Dann aber waren sie von überlegenen Dänischen Streitfräften, namentlich bem 1. Dänischen Jägercorps, angegriffen und wieder herausgeschlagen. Bei dieser Gelegenheit hatten sie schwere Verluste. Ich gebe im Folgenden eine Schilderung dieses hitigen Rampfes, welche auf dem Bericht ber betheiligten Preußischen Officiere beruht \*).

Das Gehöft Annettenhöhe mar, von verschiedenen Seiten angegriffen, gleichzeitig von Musketieren des 2. (Königs-) Regiments, Zwanziger-Küsilieren und Rudolstädter Schützen besett; die letteren, ein kleines Freiwilligen-Corps von etwa 30 Mann, tämpften hier fehr tapfer im Unschluß an die Preußen. Bereits wollte man ben zurudziehenden Danen einen Zug zur Verfolgung nachschicken. Aber noch ehe dieser Zug in Be= wegung kam, fielen plöglich aus bem Schuppen auf bem hofe viele Schuffe, und stürzten mehrere Füsiliere bavon getroffen zu Boben. Man sah un= mittelbar barauf eine starke Rette Dänischer Jäger von einer andern Richtung her durch den Bark sich dem Hofe nahen. Die diesseitigen Solbaten waren durch das so unerwartet auf sie gerichtete Feuer in Berwirrung gerathen und zum Theil aus dem Hofe zurückgewichen. Sauptmann von Ameiffel und Lieutenant Kischer (vom 20. Regiment) suchten die bei ihnen Gebliebenen an der Lisière des Gartens zu postiren, um den Rück-

<sup>\*)</sup> Entnommen aus ber Darftellung ber Begebenheiten bes 23. April im Beiheft jum Militar-Bochenblatt fur Febr. bis Sept. 1854.

zug der Uebrigen zu decken. Allein sie mußten solches bald aufgeben und, hart gedrängt von den Dänen, selbst an den Rückzug denken. Sie warfen sich, unbekannt mit der Lokalität, in das Haus und dachten, mit den noch darin befindlichen Mannschaften, dort entweder Widerstand zu leisten oder durch die auf der entgegengesetzten Seite vermuthete Thür den Ausweg zu nehmen. Der Hauptmann von Schwarzkoppen (vom 2. Regiment) war, als er den Keind im Garten hörte und fah, zunächst bemüht gewesen, die in den Zimmern des Hauses bunt durch einander gemischten Soldaten an die nach dem Hofe gerichteten Fenfter zu stellen und eine Art von Ber-Aber der Wirrwar war zu groß und sein Betheidiauna einzuleiten. mühen daher vergebens. Nun suchte er auf dem Hofe Halt in die Sache zu bringen. Aber dort war Alles schon im Weichen und er entkam nur mit Roth aus dem Gitterthor. Fast wäre er babei erschoffen worden. Ein Dänischer Solbat schlug auf 30 Schritt auf ihn an, aber ein Zwanziger-Küfilier streckte Jenen nieder, noch ehe er abgedrückt hatte. Die aus bem Hofe Vertriebenen zogen sich theils nach der Bulvermühle, theils hinter die Knicks auf ber Höhe zurud, von wo sie gekommen waren. Die gar nicht in den Hof gekommenen, auf dem Wege vor dem Hause oder sonst in der Rähe gestandenen Abtheilungen hatten in dem Gewirr nicht vermocht, Unterstützung zu bringen. Indeß waren der Hauptmann von Ameiffel und Lieutenant Kischer noch in dem Hause, und saben, wie mehrere ber darin zurückgebliebenen Solbaten durch die Fenster der Rückseite flüchteten, weil sie eine Thur hier nicht fanden. Da der Feind schon anfing, vom Hofe aus in das Haus einzudringen und es aller Versuche un= geachtet, nicht möglich war, noch einen Widerstand einzurichten, so wollten auch sie eben an die Fenster, als das vorderste Zimmer sich plötlich mit Dänen füllte. Es entspann sich nun ein Kampf in nächster Nähe, aus einem Zimmer ins andere, der viel Blut kostete. Auch der Hauptmann von Aweiffel ward hierbei durch einen Schuk in der linken Sufte ver= wundet, hatte jedoch noch die Kraft, den feindlichen Schützen mit dem Säbel zurückzutreiben und dann durch einen Sprung aus dem Kenster sich ber Gefangenschaft zu entziehen. Der Lieutenant Fischer kam unverwundet davon. Sein Bursche, ber ihm folgte, hatte die Geistesgegenwart, einem Dänischen Solbaten, ber auf ben genannten Officier anschlug, eine Flasche Wein, die er für seinen Herrn im Brodbeutel trug, ins Gesicht zu schleubern und dadurch Jenen wie auch sich selbst vor Tod ober Verwundung zu retten. Was dann noch von Preußischen Solbaten im Hause

blieb, erlag bald den Kolben und Bayonnetten der an Zahl so überlegenen Die gegenseitige Wuth muß groß gewesen sein. Im Einaana bes Hauses lag, wie der Dane Dinesen erzählt, ein Breufischer Sergeant auf einem Dänischen Jäger, beibe todt; sie hatten sich gegenseitig in bas Jenseits geschafft. In einem der Zimmer fand man einen andern Breußischen Unterofficier, Rehlsen, von Zweiffels Compagnie tobt auf dem Nur ein einziger Küsilier Boben mit nicht weniger als 18 Wunden. blieb am Leben. Er warf sich, da er die Möglichkeit, aus einem der Fenster zu entkommen, nicht mehr vor Augen sah, mit den um ihn herum Kallenden zu Boden und blieb so lange liegen, bis das haus zum zweiten Mal von den Preußen erobert wurde. Doch war es auch bei ihm nicht ohne einen Kolbenschlag auf den Kopf abgegangen. — Erst sväter als auch bie Schleswig-Holsteiner und namentlich die Bracklow'ichen Schützen in bas Gefecht eingriffen, konnte Annettenhöhe von den Preußen wieder genommen werben, und es fam abermals babei zum handgemenge.

Noch während ich am Vormittage nach dem Gefecht Annettenhöhe besuchte, kamen die Wagen, um die hier noch umherliegenden Todten fortzuschaften. Sie wurden wie alle Anderen nach der kleinen Kirche der Vorstadt Friedrichsberg gebracht, und hierhin begad auch ich mich später von Annettenhöhe. Da lagen sie nun, Freund und Feind, neben einander in den Gängen der Kirche und um den Altar herum. Auf einigen wenigen Gesichtern hatten die Züge noch den Ausdruck des Grimms, in dem die tödtliche Kugel oder Bayonnetspitze sie überrascht hatte; auf den meisten, salls sie nicht durch Wunden zu sehr entstellt waren, lagerte der seierliche Ernst des Todes. Ich stand lange in tiese Gedanken versunken unter diesen stummen bleichen Gestalten, die noch gestern früh voll Kraft und Leben gewesen waren. Und wossur waren sie in den Tod geschäft!

Große Indignation mußten die Spoliationen erwecken, die an den Gefallenen verübt waren; denn nicht nur, daß räuberisches Gesindel die Todten ihrer werthvollen Sachen, als Uhren, Geld u. s. w. beraubt hatte, mehreren waren auch die Kleider dis aufs Hemde genommen. Und dersgleichen war zum Theil bereits am vorigen Nachmittage, das Meiste in der Nacht auf dem Schlachtselde verübt.

Am folgenden Tage (25.) fuhr ich nach Flensburg, wo unsere Truppen an demselben Morgen eingerückt waren. Alle Gasthäuser waren überfüllt; ich schlief die nächste Nacht in dem Gastzimmer eines derselben, in meinen Mantel gehüllt, auf dem nackten Fußboden, indem ich die Lehne

eines umgelegten Stuhls als Ropftissen benutte. Daß es ein sehr angenehmes Lager war, kann ich eben nicht behaupten. Am folgenden Tage suchte ich meiner Jagdtasche mit meinen Kleidungsstücken und Reise-Utenssilien wieder habhaft zu werden; mit einiger Mühe fand ich den Maler Roß auf, der mir mein Eigenthum in dem großen Trouble des Hauptsquartiers gewissenhaft aufbewahrt hatte.

Ich war nicht wenig erstaunt, zu hören, daß an diesem Tage (26.) sämmtlichen Truppen ein Ruhe- und Rasttag besohlen war. 3ch fragte: aber giebt es denn keine Dänen mehr zu verfolgen? Man zuchte die Achseln. Ich hörte nun die Details, wie man seit Schleswig die Berfolgung betrieben. Ich habe bereits erwähnt, daß Wrangel statt die zu= nächst am Feinde stehenden Breuken und Schleswig-Holsteiner in der Frühe des 24. zur Verfolgung vorgehen zu lassen, dieselben bis Mittag in ihren Stellungen zurückgehalten und ftatt ihrer die Bundestruppen des 10. Armeecorps aus weit rückwärts Schleswig gelegenen Stellungen hatte Dieselben hatten nur die Dänische Arridregarde bei vorgeben laffen. Deversee und Bilichau noch erreicht und ihr eine Schlappe beigebracht. Die Bundestruppen mußten dann am Abend eine Meile von Flensburg Ebenso erhielten die Freicorps, welche unter Zastrow, Gersdorf und Aldosser am 23. bei Missunde und anderwärts den Uebergang über die Schlei forcirten und dann am 24. durch Angeln gegen Flensburg vorgerückt waren, den Befehl, vor der Stadt Halt zu machen. Die Dänische Armee, welche sich bei Schleswig sehr mader geschlagen hatte, war in voller Deroute in Flensburg angekommen; die demoralisirenden Folgen eines Rückzugs machten sich bemerklich, und bas allmälig durchbringende Bewußtsein, daß man es doch trot aller officiellen Flunkerei mit bedeutend überlegenen Deutschen Streitfräften zu thun habe, that das Der Ruf: die Breußen kommen! oder: die Freischaaren kom= men! war bereits im Stande einen panischen Schrecken zu erzeugen. Gine solche Panique ergriff die Dänische Armee am Abend des 24., als sie in Die Freicorps, welche zufolge höhern Befehls vor Mensburg campirte. ber Stadt hatten Salt machen müffen, hatten sich boch nicht enthalten können, Nachts eine Patrouille in die Vorstädte zu senden. Dies war. wie es scheint, die erste Veranlaffung bes panischen Schredens, welcher die Dänen, die sich überfallen mähnten, in chaotischer Verwirrung und topfloser Flucht aus Flensburg trieb. Wer konnte, suchte ein Pferd zu erhaschen, um besto rascher entsliehen zu können, und während solcher=

aestalt die Pferde der Artillerie von Fliehenden entführt wurden, standen die Geschütze ohne Bespannung in der Stadt. Man erzählte sich am folgenden Tage in Flensburg, daß sie dort mehrere Stunden ruhig gestanben hätten; erft bann, als ben Danen einigermaßen bie Befinnung wiederkehrte, wurden sie abgeholt. Ich weiß nicht, ob es wahr ist, wie aleichfalls behauptet wurde, daß von diesem Zustand der Dinge von Deutsch gesinnten Einwohnern Flensburgs noch am Abend Meldung ins Deutsche Hauptquartier gemacht ist. Thatsache ist, daß die ganze Nacht hindurch von Deutscher Seite nichts geschah. Erft am Morgen bes 25. rückten Bundestruppen und Freicorps in Flensburg ein. Die Verfol= gung murde bann nominell nur eine gang furze Strecke, etwa ein paar Stunden nördlich Alensburg, fortgesett; ber General Wrangel hatte, wie er behauptete, die Spur des Jeindes verloren; Ales mußte Halt machen, der General Bonin und die Schleswig-Holfteiner fogar von Bau, wo sie angelangt waren, südwärts gegen Flensburg zurückgehen, und am 26. hatte bann die ganze Armee einen Rasttag! So verwendete ber General Wrangel die beiden Tage des 25. und 26. April, mährend eine energische Verfolgung die Dänische Armee wahrscheinlich vernichtet hätte. Der Theil wenigstens, welcher sich nach Alsen gewandt hatte — nament: lich Infanterie und Artillerie — wäre zum großen Theil gefangen worden; denn der Dänische Gouverneur von Alsen, Riegels, hatte im ersten Schrecken nach dem Eintreffen der Nachrichten von Schleswig und Bilichau die Brude über den Alfener Sund abbrechen laffen, so daß die Dänischen Truppen, welche nach Alfen retirirt waren, nur auf Fähren und Böten übergebracht werden konnten. Die letten, darunter ein Bagagetransport und eine Sechspfünder-Batterie, konnten erft am 27. April vom Festland nach der Insel hinübergeschafft werden. schon am 25. hätte man, wenn man gewollt hätte, ben Sund von Alsen erreichen können.

Sind mir auch viele Details erst später bekannt geworden, so gewann ich doch schon damals, als ich in Flensburg war, aus Allem was ich sah und hörte die Ueberzeugung, daß Brangel keinen Ernst machen wolle, und daß hier ein saules Spiel gespielt werde. In der That, wenn man Alles zusammenhält, was Brangel seit Schleswig gethan oder vielmehr nicht gethan hatte; so giebt es nur eine Auflösung des Käthsels. Er hatte — und dies ist auch später von zuverlässiger Seite bestätigt worden — von seinem Hose die geheime Instruction, die Dänen mit möglichster

Schonung aus Schleswig hinauszumanoeuvriren. Darauf war offenbar schon sein ursprünglicher Plan bes Gefechts bei Schleswig berechnet. Wenn Wrangel am 23., wie es eigentlich seine Absicht war, mit seinen Breußen und Schleswia-Holsteinern nur bis vor die Dänischen Vositionen bei Schleswig vorrückte, so war Hundert gegen Eins zu wetten, daß der Dänische Obergeneral am Abend oder in der Nacht vom 23. auf den 24. Schleswig räumte und auf Alensburg und Alfen zurückging. Denn während er fich gegenüber in der Front eine bereits überlegene Macht groß und breit aufstellen sah, hätte er an demselben 23. die Nachricht bekommen, daß er burch das über die Schlei gegangene Zastrom'sche Corps auf seinem linken Flügel umgangen sei, und da ihm auch die Kunde nicht fehlte, daß das 10. Bundes-Armeecorps im Anmarsch sei, da er also barauf rechnen mußte, am 24. von allen Seiten mit weit überlegener Macht angegriffen zu werden, so hätte der General Hebemann wirklich ein Monstrum von Bornirtheit sein muffen, wenn er stehen geblieben mare, um sich wie die Rate im Sack fangen zu lassen. Er wäre in der Nacht zurückmarschirt und hätte Flensburg und Alsen ohne nennenswerthe Verluste erreicht. Das wäre die Folge gewesen, wenn Wrangels ursprünglicher Blan ausgeführt wäre. Daß es nicht geschah, daß es überhaupt am 23. zu einem scharfen Gefecht kam, bei dem die Dänen doch beträchtliche Verluste hatten. war dem Ungestüm der Truppen und der Kampflust untergeordneter Befehlshaber zu verbanken: Wrangel's Schuld mar es nicht; er bemühte sich vielmehr zu verschiedenen Malen das Gefecht zum Stillstand zu bringen. Hatte er den Dänen an diesem Tage nicht alle Verluste ersparen können, so wurden nun die Arrangements in Betreff ber Verfolgung so getroffen, daß die Feinde keine große Gefahr laufen konnten. Schluß machte endlich ber Schneckenmarsch am 25. und ber Rasttag in Flensburg und Umgegend am 26., während die Feinde ein paar Stunden bavon sich vom Festlande ganz gemüthlich nach Alsen übersetzen ließen.

Das Berhalten bes Generals Wrangel, welches allerdings an sich schon klar genug war, für Jeden wenigstens, der sehen wollte, erhält eine sehr grelle Illustration durch die berüchtigte Note, welche Herr von Wilbenbruch, der Special-Gesandte des Preußischen Hofes an den König von Dänemark unterm 8. April, also vierzehn Tage vor dem Treffen dei Schleswig, an den Dänischen Minister des Auswärtigen Grafen Knuth erlassen hatte. Herr von Wildenbruch war Ueberbringer eines Schreibens des Königs von Preußen an den König von Dänemark, welches niemals

an das Licht der Deffentlichkeit getreten ist; dagegen enthält die von Dänischer Seite später veröffentliche Rote an Graf Knuth die Gesichtspunkte der Preußischen Hof-Politik mit wünschenswerthester Offenheit dargelegt. Es wird dort mit dürren Worten gesagt, Preußen intervenire in den Herzogthümern im Interesse Dänemarks und aller benachbarten Staaten, um die radikalen und republikanischen Elemente, die sich sonst der Sache würden bemächtigen können, fern zu halten. Die Trennung der Herzogthümer von Dänemark zu verhindern und solchergestalt die Größe und Unabhängigkeit Dänemarks zu sördern, wird als das Ziel der Preußischen Politik hingestellt.\*)

Zwar kannte ich, als ich mich in Flensburg befand, dies denkwürdige Aktenstück noch nicht; — es gelangte erst ein paar Monate später in die Deffentlichkeit; — aber ich hatte doch genug von der Kriegführung gehört und gesehen, um nicht ein tieses Mißtrauen gegen den Charakter und die Tendenzen derselben zu bekommen. Früher war es meine Ansicht gewesen, wieder einzutreten, sei es bei einem Freicorps oder bei den Regulären. Jetzt aber fühlte ich dazu keine Neigung mehr; ich hatte durchaus keine Lust, für eine Kriegführung, wie ich sie bisher gesehen, die Strapazen eines Feldzugs auf mich zu nehmen, oder wohl gar meine gesunden Gliedsmaßen oder mein Leben in einem Scheinkrieg zu opfern.

Ich entschloß mich also kurz und reiste in den letzten Tagen des April über Rendsburg nach Kiel zurück.

<sup>\*) &</sup>quot;Le propre intérêt du Danemark est le but de la Prusse; elle veut sa grandeur et indépendance, qui lui paraissent menacées par la separation des Duchés, — et elle est prête à y concourir." — Und vorber: "Il est dans l'intérêt du Danemark et des tous les Etats voisins que les Princes Allemands interviennent puissamment dans cette affaire et le seul désir d'empêcher les éléments radicaux et républicains de l'Allemagne d'intervenir d'une manière desastreuse a poussé la Prusse aux démarches qu'elle a faites." — Die ganze Note in den Aftenfiliden zur neuesten Schleswig-Dolsteinijden Geschichte 1852, p. 71.

## VII.

Nur ein paar Wochen blieb ich in Riel; Borlesungen wurden in diesem Semester nicht gehalten, weil die Studenten meist unter Wassen standen oder seit Bau gesangen auf der Dronning Maria in Kopenhagen saßen. Auch war die Zeit, wo Alles gährte und in Bewegung war, ruhigen Studien nicht günstig. Es zog mich südwärts nach den großen Brennpunkten der Deutschen Bewegung, nach Berlin und Franksurt, um mit eigenen Augen zu sehen, was dort für Deutschland zu hoffen oder zu fürchten sei.

So reiste ich um die Mitte Mai nach Berlin und blieb dort etwa sechs Wochen, bis Ausgang Juni. Was ich dort sah und hörte, war wenia geeignet, das Vertrauen auf eine gunftige Gestaltung der Zukunft unseres Baterlandes zu heben. Ein König mit seltenen natürlichen Anlagen und viel Geist, aber ohne die Klarheit des Denkens, ohne die Energie des Willens, ohne die Consequenz des Handelns, welche den großen Herrscher fennzeichnet, in seinen Neigungen und Sympathien rudwärts statt vorwärts gewendet, ohne Verständniß für den Geist der Neuzeit und für die Anforderungen, welche berselbe an die Lenker ber Staaten macht; — eine Hof-Partei, welche alle Schwächen des Monarchen ausbeutete, voll inneren Grimms und giftigen Grolls über die im März erlittene Niederlage, nur auf die Gelegenheit zur Rache lauernd, Alles künstlich verwirrend, auf beiden Seiten hetzend und zu Ercessen anreizend, damit nur ja nichts Kestes, Geordnetes zu Stande komme und die Anarchie permanent bleibe; - Minister, welche viel guten Willen, ein bescheibenes Maß von Einsicht und einen unbegreiflichen Mangel an Thatkraft barlegten, baher nach oben wie nach unten ohne Ansehn und Macht; — eine National=Ver= sammlung, welche leider erft zu spät erkannte, daß die Mittel, um die nothwendige Reform des Preußischen Staatswesens durchzuführen, daß die realen Handhaben der Macht nicht in ihren Händen waren; — eine Straßen-Demagogie endlich, welche ohne große praktische Ziele die Bolksfraft in kleinen Kramallen und nuklosen Demonstrationen erschöpfte. durch welche die Sache der Revolution der großen ruheliebenden und ruhebebürftigen Masse des Bürgerthums verleidet ward; — das war in Rurzem die Lage der Dinge, wie sie sich mir bei meinem Aufenthalte in

Berlin darstellte. Ich betheiligte mich selbst nirgends aktiv an den damaligen Tages-Ereignissen, aber ich sah, hörte, las und beobachtete, und das Resultat meiner Wahrnehmungen war kein tröstliches. Was Preußen sehlte und was ihm auch jetzt noch sehlt, war ein großer Mann an der Spitze des Staats, der die Verhältnisse beherrschte, statt sich von ihnen treiben zu lassen.

Noch einen Nebenzweck hatte ich bei meinem Aufenthalt in Berlin; ich wollte den Versuch machen, ob ich nicht die Aussicht auf Berufung an eine Breußische Universität erlangen könne. Bei einer freieren Gestaltung bes politischen Lebens, glaubte ich, würden auch die engen Schranken fallen müffen, die man bis dahin in meinem Baterlande auf dem religiös= firdlichen Boden gegen jede freiere Entwicklung der Wissenschaft aufgerichtet hatte. Ich sah sehr bald, daß ich mich geirrt hatte, und daß auch hier das Alte in ungestörter Aube fortwucherte. Rosenkranz, den man von Königsberg nach Berlin ins Ministerium berufen hatte, mar ohne Einfluß und Macht. Johannes Schulze, unter Altenstein bekanntlich von großem Einfluß, unter Eichhorn in ben Hintergrund gedrängt, an den ich mich gleichfalls wandte, konnte mir auch keine irgend wie verläßlichen Bersicherungen geben. Den Grafen Schwerin, damaligen Cultusminister, wollte ich nicht incommodiren, da man jeden Tag die Auflösung des Ministeriums, dem er angehörte, erwartete. Sie erfolgte auch richtig noch mährend meiner Anwesenheit in Berlin; an Schwerins Stelle als Cultusminister trat Rodbertus, einer der bekannteren Kührer des linken Centrums in der National-Versammlung. An ihn wandte ich mich kurz nach seiner Ernennung; er hatte sein Quartier im Gasthofe noch nicht verlassen, aber sein Lorzimmer war bereits mit Supplikanten gefüllt; es ist das erste und einzige Mal gewesen, daß ich bei einem Minister anti= chambrirt habe. Als ich zur Audienz kam, trug ich meine Sache vor; der neue Minister, dem offenbar die Dinge, um die es sich handelte, noch etwas fremd waren, hatte indeß doch bereits die übliche Routine: er forberte mich auf, eine schriftliche Eingabe zu machen und dann bas Weitere abzuwarten. Am folgenden oder einem der folgenden Tage brachten die Zeitungen die Nachricht, daß herr Rodbertus schon wieder aufgehört habe, Minister zu sein; ich war also wieder eben so weit, als ich gewesen war, und hielt es nun an der Zeit, die fruchtlosen Versuche auf diesem schwanfenden und unberechenbaren Terrain vorläufig einzustellen.

In den letten Tagen des Juni verließ ich Berlin und begab mich

nach Frankfurt, um bort die Entwicklung der Deutschen Angelegenheiten in der Nähe zu sehen. Leider waren die Wahrnehmungen, die ich hier alsbalb machte, auch nicht fehr tröftlicher Art. Allerbings hatte man einen Anlauf genommen, eine wenigstens provisorische Central = Gewalt herzustellen; aber die Perfönlichkeit des alten Habsburgischen Erzherzogs Johann, auf den die Wahl zum Reichsverwefer gefallen war, war wenig geeignet, ben Glauben an eine gebeihliche Entwicklung unserer nächsten Zukunft aufkommen zu lassen. Als ich ben alten Graukopf mit seinem echt Habsburgischen, halb gutmüthigen, halb hinterlistigen Gesicht in Frankfurt über die Zeil einziehen sah, bewillkommt von dem Jubelruf ber Bevölkerung, mit Blumen und Gedichten empfangen von den unvermeidlichen weißgekleibeten Jungfrauen, mit Reden von dem Parlament und seinem Bräsidenten: da wollte es mir nicht in den Kopf — und vielen Anderen erging es ebenso, — daß dies der Messias Deutschlands sei. Dieser Greis, alt geworden in den Traditionen Destreichs, welche stets barauf hinausgingen, Deutschland für das Habsburgische Haus-Interesse auszubeuten und zu zersplittern, sollte jest der Träger des Deutschen Einigungswerks sein? Was Deutschland gebrauchte, war ein jugendlich fräftiger Herrscher, der ein großes offenes Herz für sein Baterland hatte, ber mit scharfem Ablerblick seine Bedürfnisse erkannte, ber mit unerschütterlicher Energie bes Willens und mit der ganzen Bucht diktatorischer Machtvollkommenheit, wie sie bem Erwählten der Deutschen Nation geziemt hätte, alle Hindernisse bes Einigungswerkes schonungslos aus bem Wege geräumt hätte, mochten sie von oben ober von unten, von außen ober von innen kommen. Zu einer solchen Aufgabe fehlte es dem altersgrauen Habsburgischen Erzherzog ebensosehr an Kraft als an gutem Willen, und die Rathgeber, mit denen er sich umgab, seine Heckscher, seine Schmerling und wie sie sonst noch hießen, waren eine Caritatur auf bas Werk ber Deutschen Einheit, welches in ihre Sände gelegt ward.

Ich war ungefähr zwei Monate in Frankfurt und besuchte als Berichterstatter der Schleswig-Holsteinischen Zeitung fast täglich die Pauls-Kirche. Wie ungenügend auch der Erfolg dieses ersten Deutschen Parlaments gewesen sein mag: schon daß sich die Vertreter des Deutschen Volkes aus allen Gauen unseres großen Vaterlandes einmal zusammensanden, daß sie gemeinschaftlich tagten und über das, was Noth that, beriethen, und noch mehr, daß sie sind einigten, soviel an ihnen lag: das ist eine unvergeßliche inhaltschwere Thatsache, welche aus Deutschlands Geschichte

nicht wieder fortgewischt werden kann, welche ein Testament für die gegenswärtigen und die kommenden Generationen bildet, die nicht zur Ruhe kommen werden, dis das Testament seine Erfüllung gefunden hat. Das Deutsche Bolk hat damals in Frankfurt gezeigt, daß es sich einigen kann; daß das Einheits-Werk gescheitert ist, haben Deutsche Fürsten zu versantworten.

Schon während meines Aufenthalts in Frankfurt machte sich eine stark reactionare Strömung bemerklich und die Sondergelüste einzelner Deutscher Regierungen traten immer unverhüllter hervor. Der günstigste Augenblick, eine Centralgewalt mit wirklicher Macht zu etabliren, war bereits verpaßt; er wäre zu Ende März oder vielleicht noch im April ge-• wesen: damals, in den Tagen des Vorparlaments oder des Kunfziger-Ausschusses, unter bem Einbruck ber Wiener und Berliner Ereignisse waren die Deutschen Verhältnisse weich wie Wachs: eine geniale fräftige Hand hatte Alles daraus machen können. Aber die Hand fehlte. Später als das Parlament in Frankfurt zusammentrat, war die Sache bereits viel schwieriger; die Anhänger bes Alten waren wieder zur Besinnung gekommen und die Deutschen Regierungen hatten alle Sebel in Bewegung gesett, ben Sondergeist unter ben Deutschen Stämmen zu ihren Gunsten auszubeuten. Schon im Mai und Juni waren von Seiten bes Barlaments die entschiedensten Magnahmen nöthig gewesen, um die reactionare Sonder-Politik ber Kabinette, namentlich ber großen, zu brechen, und man mußte es, wenn es nicht anders ging, schon bamals auf eine neue Revolution ankommen lassen. Allein die Energie des Han= belns, die im Nothfall zu einer neuen Revolution zu greifen entschloffen gewesen wäre, fehlte ber großen Majorität bes Parlaments, als beren typischen Ausbruck man Beinrich von Gagern betrachten konnte. Welche Hoffnungen hatte man noch vor wenigen Monaten auf diesen Mann gesett und wie wenig hat er sie erfüllt! Er vertraute barauf, daß die Deutschen Fürsten etwas gelernt hätten; sein Vertrauen ward damit vergolten, daß man ihn dupirte, um ihn später offen bei Seite zu ftogen. Sein Unrecht mar, daß er sich dupiren ließ. Er und die Seinigen saben bie Reaction noch nicht, als sie bereits riesengroß am Horizont stand, und dann, als sie sie saben, war es zu spät sie zu bekämpfen.\*) Das

<sup>\*)</sup> Bekanntlich erklärte ber ehemalige Burschenschafter und Demagog Eisenmann in Franksurt noch im Sommer von ber Tribune herab: er sehe keine Reaction! — eine Fock, Erinnerungen.

einzige Mittel, welches noch vielleicht hätte helfen können, eine neue Revolution, wollten sie nicht anwenden. Die Wendung der Dinge in Baris, namentlich der unselige Juni - Aufstand und seine blutigen Meteleien hatten die Besitzenden allerwärts kopsichen gemacht und mit Furcht vor neuen revolutionären Ummälzungen erfüllt, mährend viele ber Gebilbeten das Hereinbrechen einer neuen Barbarei mit der Herrschaft der niederen Volksmassen fürchteten. Auf der Linken des Parlaments war von vornberein mehr Einsicht in die Lage der Dinge und mehr Energie, aber sie batte die Majorität nicht und konnte nicht durchdringen. In Ludwig Simon, dessen glänzende und eindringliche Beredsamkeit ihn unter die ersten Redner des Parlaments stellte, fand ich einen ehemaligen Universitäts-Bekannten von Bonn her wieder. Neben ihm lernte ich noch eine Anzahl anderer meist der Linken angehöriger Parlamentsmitglieder ken= nen. Lon unseren Schleswig-Holsteinischen Abgeordneten verkehrte ich am meisten mit Claussen, der sich nebst Engel zum linken Centrum — Fraction Westendhall hielt —; das hervorragenoste Mitglied bieser Fraction war ohne Zweifel Heinrich Simon von Breglau, ber vor wenig Jahren in den Wellen des Wallenstedter Sees ein so frühzeitiges und beflagenswerthes Ende fand. Auch bei unserem Frankfurter Gesandten, bem Professor von Madai, verkehrte ich öfter; er bewohnte ein kleines Landhaus vor dem Cschenheimer Thor, und seine liebenswürdige Ge= mahlin machte dort wie früher in Kiel in zuvorkommendster Weise die Honneurs. Auch Herr von Madai sah schon damals, mas die Ent= wicklung der Deutschen und Schleswig = Holsteinischen Dinge betraf, sehr schwarz in die Zukunft, und theilte den Optimismus, in den sich die Sagern'sche Partei einlullte, nicht.

Schleswig-Holftein sollte alsbald ber Prüfstein werben, an bem die wieder erstarkte Reaction ihre Kräfte erproben sollte. Bereits hatte sie in der Huldigungs-Angelegenheit die Fühler vorgestreckt, um zu sehen, wie weit sie ungestraft gehen dürfe. Der Befehl, daß die Truppen aller Deutschen Staaten am 6. August dem Reichsverweser huldigen sollten, war von den mächtigsten Gliedern des Deutschen Reichskörpers, Destreich

Aeußerung, die damals zum Gegenstand einer hübschen Carifatur gemacht ward. Freitich wenn man als Student noch an "Fettmännchen" glaubt, wie uns das Arnold Ruge in seinem Buch "Aus früherer Zeit" so ergötzlich von dem guten Eisenmann erzählt, so darf es nicht besremden, wenn man später als Mann unfähig ist, das Einsachste zu begreifen.

und Preußen an der Spitze, mit offener Mißachtung behandelt. Selbst General Wrangel, der Deutsche Reichsfelbherr, hatte den Befehl der Centralgewalt durch eine ganz unnöthige gerade auf diesen Tag ans beraumte große Truppen = Dislokation umgangen, ein Manoeuvre, als dessen intellektuellen Urheber sich der Prinz von Noer in seinen Aufzeich= nungen mit großer Selbstgefälligkeit bekannt hat.

Man hatte hier gesehen, was sich Centralgewalt und Parlament ungeahndet bieten ließen. Bald schlug nun die Preußische Regierung den Franksurter Mächten noch offener ins Gesicht.

Der Krieg im Norden hatte seinen Charakter als Schein = und Rabinetsfrieg, den schon die ersten Tage verrathen hatten, immer vollftändiger entwickelt. Nach den Gefechten von Schleswig und Bilschau hatte Wrangel, statt die Dänen erft von der Insel Alsen zu vertreiben, eine Unternehmung, die nach dem Urtheil kundiger Militärs damals burchaus keine großen Schwierigkeiten hatte\*), vielmehr bas zehnte Bunbes-Armee-Corps in Sundewitt, Alsen gegenüber, postirt, mit der ausbrudlichen Anweisung, nichts Ernftliches gegen die Insel zu unternehmen, bie nur durch einen schmalen Sund vom Festlande getrennt war. Wrangel selbst hatte mit den Breuken und Schleswig = Holsteinern, um ihren bei Schlesmig bewiesenen allzu großen Gifer etwas abzukühlen, eine militärische Bromenade nach Jutland gemacht und war von dort, natürlich ohne den Feind getroffen zu haben, zu Ende Mai wieder über die Königs-Au nach Schleswig zurückgekehrt. Erst wenige Tage zuvor (18. Mai) hatte er als Vergeltung für die durch die Danen Deutscher Schifffahrt und Deutschem Handel zugefügten Berlufte eine Contribution von 3 Millionen Thaler ausgeschrieben, welche am 28. Mai gezahlt werden sollten. Aber am 25. hatte er Jütland bereits wieder geräumt; ben abmarschirenden Preußen höhnten beim Durchmarsch burch Städte und Dörfer die Dänen nach, ob sie denn nicht noch ein paar Tage warten wollten, um die Contribution mit zu nehmen! Den Vorwand bes Rückzugs mußte es abgeben, daß die Dänische Armee sich auf Alsen concentrirt hatte und nun bas gegen Alsen im Sundewit aufgestellte zehnte Bundes = Armee-Corps bedrohe. Es murben im Sundewitt noch ein paar Gefechte geliefert, die ein paar hundert Menschen zu Leichen oder zu Krüppeln machten, ohne

<sup>\*)</sup> Der Pring von Noer erbot fich mit ben Schleswig-Solfteinern bazu, wenn Wrangel ihm ein paar Preußische Regimenter zu Gulfe geben wolle, aber vergebens.

für einen entscheibenden Ausgang bes Kriegs irgend wie von Bebeutung zu sein.

Den Glanzpunkt der ganzen Campagne und die einzige wirklich hervorragende That derselben bildete das Gefecht bei Hoptrup am 7. Juni. Hier hatte das Tann'sche Freicorps — die andern Freicorps waren längst wieder entlassen — unter seinem fühnen unternehmenden Führer in einer Stärke von faum 450 Mann ein gegen 5000 Mann ftarkes reguläres Dänisches Corps überfallen, einen Theil beffelben in die Flucht geschlagen und ihm nebst einer Anzahl Gefangener und erbeuteter Pferbe, 3 Propen und zwei Geschütze abgenommen, von benen indeß nur das Eine mit fortgebracht werden konnte. Es find die einzigen Danischen Keld-Ranonen, welche in diesem Kriege genommen wurden. Gin panischer Schrecken bemächtigte sich ber Danen und das ganze Nord-Corps unter Oberst Juel, zu dem die geschlagene Abtheilung gehörte, retirirte in großer Gile über bie Königs-Au. Dieser glänzende Erfolg zeigte, mas sich mit ein wenig gutem Willen aus den Freicorps hätte machen laffen. Daran fehlte es freilich sowohl bei bem General Brangel als bei bem Prinzen von Noer. Das Tann'sche Corps war gegen den Wunsch Beider in Rendsburg, statt aufgelöst zu werden, durch die Provisorische Regierung reorganisirt und hatte sich nun sofort nach seinem Ausmarsch so glänzend bewährt. General Wrangel sprach in einem Tagesbefehl vom 11. Juni seinen fühlen Dank für "bewiesene Tapferkeit" aus, und der Prinz von Noer hat in seinen Aufzeichnungen ben Dank auf seine Beise abgestattet, b. h. er hat das Corps mit Schmut beworfen, ben glänzenden Erfolg von Hoptrup als ein unbegreifliches Glück bargeftellt, und behauptet, bas Tann'sche Corps murbe auf freiem Kelde keine fünf Minuten einem regelmäßigen Angriff Stand gehalten haben und mit ber ersten Kartätschensalve aus 8 Geschützen auf 600 Schritt würde die ganze Gefell= schaft verschwunden sein. — Freilich, mas läßt sich mit einem solchen "wenn" "würde" und "hätte" nicht Alles machen! Dit einigen folchen kleinen Wörtern lassen sich auch die Siege Friedrichs des Großen und Napoleons sehr leicht in ihr Gegentheil verkehren. Der Neid spricht zu offenkundig aus dem Urtheil des Prinzen; er mochte von der Tann nie leiden; hatte berselbe bei seiner Ankunft in Schleswig-Holstein im April boch gewagt, sich dem Prinzen in einem offen stehenden Uniformrock, einer grau seibenen Civil-Aravatte mit großer Tuchnabel, einer grauseibenen umgeschlagenen Weste und karrirten Civil-Beinkleidern nebst dreifarbiger

Deutscher Schärpe zu präsentiren.\*) - Das konnte also kein Solbat sein! Und nun bieser glänzende Erfolg: das war sehr ärgerlich.

Für die Entscheidung des Kriegs konnte natürlich auch durch die tapsersten Thaten Einzelner nichts gewonnen werden. Man wollte eben den Dänen nicht ernstlich zu Leibe. Schon den ganzen Sommer ward zwischen Preußen und Dänemark unterhandelt. Zu Anfang Juli war bereits ein Wassenstillskandstractat zu Malmö abgeschlossen, aber von Seiten der Preußischen Hofpartei war darin die Preußische Ehre und das Interesse Deutschlands und der Herzogthümer so schimpslich Preis gegeben, daß es doch selbst dem General Wrangel zu arg war, und er es ablehnte den Traktat zur Aussührung zu bringen. Darum scheiterte der Abschluß damals, aber die Unterhandlungen wurden fortgeset; am Preußischen Hofe hatte man kein sehnlicheres Verlangen, als dem Kriege eine Ende zu machen, um die Truppen nach innen zu verwenden; der Handelstand der Preußischen Ostsee-Provinzen war des Krieges müde, der ihnen nur Verluste gebracht hatte, und die auswärtigen Mächte, welche jede Krastentwicklung Deutschlands mit Furcht und Sissersucht sahen, brängten in derselben Richtung.

Bu Anfang August ertropte bas Preußische Ministerium Sansemann, welches zu allen reactionären Gelüsten der Hofpartei bereitwillig die Hand bot, von der Centralgewalt die Bollmacht zum Abschluß der Unterhandlungen; das Reichsministerium Heckscher ließ sich die demüthigenoste Behandlung von Setien Preußens gefallen, und mit Mühe ward in ber Bauls = Rirche nach einer geharnischten Rede Claussens noch burchgesett, daß sich die Reichsversammlung für alle Fälle die Ratification des Waffen-Es war unnütze Mühe. stillstandes vorbehielt. Preußen eilte im Besit ber Vollmacht bes Reichsverwesers zum Abschluß, ohne sich an die Vorbehalte der Vollmacht zu binden. Nicht einmal die Gegenwart eines Abgesandten der Centralgewalt bei den Verhandlungen ward geduldet: Herr Mar von Gagern, Bruber bes Präsibenten ber Reichsversammlung und Heckscher's Unterstaatssecretair, mußte aus der Ferne von Rendsburg aus zusehen, wie der Preußische General von Below zu Malmö die Waffenstillstandsconvention verhandelte und abschloß. (26. August.) Sie war nicht ganz so schmachvoll als die vom Juli, aber immer noch schmachvoll genug. Nicht nur, daß man gerade für die Winter= monate Waffenstillstand schloß, wo die Dänen mit ihrer Flotte ohnehin

<sup>\*)</sup> Man vergl. Aufzeichnungen p. 135 u. 224.

nichts machen konnten, man hatte auch die Herzogthümer vollständig Preis gegeben. Gine neue Regierung sollte für die Waffenstillstandszeit eingesetzt und das Präsidium derselben dem Grafen Karl Moltke, vorsmärzlichen Angedenkens, übertragen werden, nächst Herrn von Scheel, dem verhaßtesten Mann in den Herzogthümern. Dazu sollten alle seit dem März erlassenen Gesetze und Berordnungen der Provisorischen Regierung in Frage gestellt und aus der Schleswig-Holsteinischen Armee alle Schleswiger ausgeschieden werden.

Wenige Tage vorher hatte man in Schleswig-Holstein leiber einen Schritt gethan, ber nur allzu fehr geeignet mar, die schimpfliche Haltung des Reichsministeriums zu bestärken. Die Provisorische Regierung hatte auf den Wunsch des Reichsministers Heckscher beschlossen, die soeben zu= fammen getretene, aus allgemeinen Bahlen hervorgegangene constitui= rende Versammlung der Herzogthümer auf längere Zeit wieder zu ver-Herr Hechscher fürchtete, daß diese Versammlung mit fräftiger Stimme gegen ben schmählichen Verrath, ben man an Schleswig-Holstein übte, protestiren werde; er fürchtete den Rückschlag eines solchen von den Herzogthümern ausgehenden Protestes auf die Frankfurter Versammlung und beshalb sollten die Herzogthümer zunächst mundtodt gemacht werden. Er wagte es nicht, zu befehlen, nur den Wunsch ließ er durch Herrn Max von Gagern kund thun, und da war die Provisorische Regierung schwach genug, darauf einzugehen. Vergebens hatte Theodor Olshausen diesen schwachmuthigen Entschluß bekämpft: bei ber Abstimmung waren er und M. T. Schmidt in der Minorität geblieben. Mit dem klaren Blick, ber ihn auszeichnete, erkannte Olshaufen, daß hiemit ein erster Schritt auf einer abschüffigen Bahn verhängnifvollen Nachgebens gethan fei, wo man bas aute Recht der Herzogthümer ohne Noth Preis gab. Der feine Takt für bas Richtige, ber ihn beseelte, ließ ihn sofort erkennen, daß seines Bleibens in der Provisorischen Regierung hiernach nicht länger sein könne. Er beharrte bei bem Entschluß bes Austritts trop ben Bitten seiner Collegen; benn so wenig es in seiner Natur lag, in unwesentlichen Dingen eigensinnig auf seinem Kopf zu bestehen, so fest war er in seinen Entschlüssen, wo es sich nach seiner innersten Ueberzeugung um große und "Meine Rolle in der Provisorischen wesentliche Fragen handelte. Regierung ist ausgespielt," sprach er; "bie Akte, welche jett zu unterzeichnen find, werden meinen Grundfähen zuwider laufen, und dem Lande zum Unsegen sein; ich barf nicht bleiben. Meinem Gefühle, welches

mich stets richtiggeleitet, muß ich auch jetzt nachgeben."\*) Am 19. August genehmigte die Majorität der Landesversammlung Olshausens Austritt aus der Regierung und beschloß ihre eigene Vertagung, wie der Reichseminister Heckscher und die Majorität der Provisorischen Regierung es gewünscht hatten.

Der Einbruck, ben diese Vorgänge in Franksurt machten, war ein für die Schleswig-Holsteinische Sache sehr ungünstiger. Man sagte mir: "Wenn Ihr Euch selbst aufgebt, so ist Euch nicht zu helsen; wir würden zu Euch gestanden sein, wenn Ihr sest geblieben wärt; ein kraftvoller männlicher Beschluß Eurer Regierung und Landesversammlung würde unserem Vorgehen hier als Grundlage und Stützunkt gedient haben; wie die Dinge jetzt liegen, wissen wir ja aber gar nicht, ob wir Euch einen Gefallen thun, wenn wir den Waffenstillstand verwerfen. Wenn Ihr die eigentlich Betheiligten, Herrn Heckscher zu Gefallen schweigt, was sollen wir hier dann reden?" — Leider war darauf wenig oder nichts zu erwidern.

Kurz nach seinem Austritt aus der Regierung kam Theodor Olshausen nach Franksurt; er hoffte, wie die Dinge lagen, wenig oder nichts von der Zukunst; der einzige schwache Hoffnungsschimmer war noch daß die Franksurter Versammlung den schmählichen Waffenstillstand verwersen würde.

Bekannt ist der traurige Verlauf, den die Dinge nahmen. Zwar ermannte sich, als es zu spät und der Waffenstillstand von Preußen wirklich abgeschlossen war, die Schleswig-Holsteinische Landesversammlung zu den energischen Beschlüssen vom 4. September; "eingedenk ihrer Pflicht, die unveräußerlichen Rechte des Schleswig-Holsteinischen Volkes zu wahren" erklärte sie, weder ihre Ausschlung noch Vertagung gegen ihren Willen gestatten zu wollen; jede Veränderung der Landesregierung band sie an ihre Zustimmung; desgleichen jede Abänderung oder Ausschlung der seit dem März erlassenen Gesetz; endlich machte sie den Erlas neuer Gesetze und die Aussage neuer Steuern von ihrer Einwilligung abhängig und bewilligte die Forterhebung der alten Steuern und

Dieser energische Beschluß, der vierzehn Tage früher gefaßt, vielleicht großes Unheil verhindert haben würde, fiel nun beinahe zusammen

<sup>\*)</sup> Dentwürdigkeiten ber neuesten Schleswig-Bolfteinischen Geschichte I. p. 217.

mit der Frankfurter September-Rrisis. Die Reichsversammlung in der Pauls-Rirche beschloß, als ihr der Waffenstillstand bekannt geworden, in Folge einer geharnischten Rede Dahlmanns die Ausführung zu sistiren. Das Ministerium Heckscher=Schmerling trat zurück; aber als nun die Majorität der Versammlung vor sich nur die Alternative sah, entweder ben Waffenstillstand anzunehmen, ober es auf eine neue Revolution und einen zweifelhaften Kampf gegen ben Particularismus ber Deutschen Regierungen ankommen zu laffen, da ward sie schwach und genehmigte am 16. September ben schmählichen, soeben erft verworfenen Waffenstillstand. Die niederen Maffen der Frankfurter und der umwohnenden Bevölkerung in dem instinktiven Gefühl, daß es sich hier um die Ehre und die ganze Rufunft Deutschlands handele, versuchten eine revolutionare Schilderhebung und besteckten sich mit der sinn = und zwecklosen Ermordung Auerswalds und Lichnowsky's. Der unüberlegte Putsch warb, wie es vorauszusehen mar, niedergeschlagen; die Reaction jubelte und fühlte sich stärker als je; die Zerklüftung der politischen Barteien stieg zur fanatischen Erbitterung. Die Deutsche Reichsversammlung in der Pauls-Rirche war von Stund an moralisch todt: mit ber Genehmigung des Malmöer Waffenstillstandes hatte sie sich selbst das Todesurtheil geschrieben. war der Punkt, wo sie bis aufs Aeußerste Widerstand leisten mußte; wäre sie besiegt, so wäre sie wenigstens mit Ehren gefallen. giebt Niederlagen, die für eine gerechte Sache und im ehrenvollen Kampfe erlitten, lange nicht so schlimm sind, als ein schrittweises unrühmliches Zurudweichen aus einer Position in die andere, bis man endlich, nachdem Mes Preis gegeben ift, mit einem höhnischen Fußtritt bei Seite gestoßen wird.

Das blutige Ende der September-Katastrophe erlebte ich nicht mehr in Frankfurt. In den letzten Tagen des August besuchte mich ein Landsmann, den ich dis dahin nur ein paar Mal slüchtig gesehen hatte, Dr. Kruse, gegenwärtig bekannt als Chef-Redacteur der Kölnischen Zeitung, damals noch als Mitarbeiter an der Redaction derselben unter Brüggemann's Oberleitung beschäftigt. Er theilte mir mit, daß er kürzlich für ein neues in Berlin erscheinendes Blatt, die Neue Berliner Zeitung, als Chef-Redacteur mit voller Selbständigkeit und Unabhängigkeit der Oberleitung engagirt sei, und machte mir den Antrag, als Mitarbeiter in die Redaction einzutreten. Ich wies den Vorschlag nicht von der Hand; mit der akademischen Carrière sah es für mich zur Zeit ziem-

lich hoffnungslos aus; zubem sagte die Thätigkeit eines Zeitungs-Rebacteurs meinen Neigungen zu, und ein anständiges Gehalt sicherte mir zubem eine selbständige Stellung, während ich disher aus meinen Borlesungen und literarischen Arbeiten immer noch nicht soviel gewonnen hatte, daß ich keiner Zuschüsse von Hause mehr bedurft hätte. Ich nahm ben Borschlag des Dr. Kruse also an, indem ich mir nur für den Fall zu großer Differenzen in unseren politischen Ansüchten den sofortigen Austritt aus der Redaction vorbehielt. In den ersten Tagen des September begab ich mich nach Kiel zurück, und löste mein Berhältniß zur Universität, nachdem der damalige Curator, Prof. Justus Olshausen, mir keine Aussicht auf baldige Berleihung einer Professur hatte eröffnen können. Und der Provisorischen Regierung glaubte ich am wenigsten in diesem Augenblicke mit einem Anliegen der Art beschwerlich fallen zu dürfen.

In der zweiten September-Woche trat ich meine Stellung in Berlin an, wo Dr. Kruse bereits seit einigen Tagen die Redaction der Neuen Berliner Zeitung führte. Das Technische und Mechanische ber Arbeit eines Zeitungs-Redacteurs eignete ich mir bald an, und obwohl das Blatt zweimal täglich, Morgens und Abends, erschien, so ward ich boch, da ich leicht arbeitete, ohne allzu große Anstrengung mit meiner Aufgabe fertig. Die Sache dauerte indeß nicht lange. Aufgefallen war mir gleich anfangs, daß die Zeitung im Verlage bes Ober-Hofbuchbruckers Decker erschien, und ich konnte mir das mit einer wirklich freisinnigen Tendenz bes Blattes nicht recht zusammenreimen. In der zweiten Woche meiner Anwesenheit zeigte es sich benn auch bereits, daß im Hintergrunde ein die Eigenthümer vertretendes Comité stand, welches bei der Redaction mitsprechen wollte. Da Dr. Kruse die Redaction nur unter der ausdrücklich ausgesprochenen Voraussetzung vollständiger Freiheit und Selbstänbigkeit übernommen hatte, und biese Loraussehung durch den Geheimen Legationsrath v. Gruner, der die Verhandlungen geführt hatte, genehmigt war, so wollte Kruse sich natürlich keiner Beeinflussung ber Zeitung burch bas Comité unterwerfen. In einer Conferenz, in ber die Rebaction burch Dr. Kruse und mich und die Eigenthümer der Zeitung durch den Geh. Rath Biebahn und Prof. Keller, wenn ich mich recht erinnere, vertreten waren, kam bie Sache zur Entscheipung. Da nicht blos formelle Differenzen vorlagen, sondern umsere Ansichter ihrer Fragen ber allgemeinen Bolitit und Gesetzgebung weit aus inandereingen, hielten mein Landsmann und ich eine Auflösung unseres Verhältnisses zu der Zeitung für das Angemessenste, und traten nach ein paar Tagen, pecuniär durch ein vierteljähriges Gehalt entschädigt, gleichzeitig von der Redaction zurück. Ich war im Grunde froh, so leichten Kaufs aus einer schiefen Stellung — denn als eine solche mußte ich sie sehr bald erkennen — wieder los gekommen zu sein.

Da ich nach allen den wechselnden und spannenden Erlebnissen dieses Jahres das Bedürfniß ruhiger Sammlung fühlte, so reiste ich in der letten September-Woche in meine Heimath nach Rügen, um hier weit vom Getümmel der großen Welt über die nun weiter von mir einzuschlagende Laufbahn einen entscheidenden Beschluß zu fassen.

Schon nach wenigen Wochen ward mir die äußere Veranlassung Während meines Aufenthalts in meiner Heimath erhielt dazu aeboten. ich ben Antrag, die Redaction ber Schleswig-Holfteinischen Zeitung zu übernehmen. Dieselbe war ursprünglich im April von der Provisorischen Regierung begründet, nunmehr aber schon seit längerer Zeit in den Besitz meines Freundes des Dr. Ahlmann übergegangen, der selbst durch eine anderweitige Stellung in Anspruch genommen — er war Chef des Schleswig-Holfteinischen Bostwesens geworben — mir jett die verant= wortliche Redaction ber Zeitung antrug. Die Schleswig-Holsteinische Zeitung hatte im Beginn ihrer Laufbahn und einen Theil des Sommers hindurch, eine sehr frische und lebensfräftige Haltung gehabt. Als aber Theodor Mommfen, später als Geschichtschreiber Roms so berühmt geworden, die Herzogthümer verließ und somit auch seine Thätigkeit bei ber Redaction der Zeitung einstellen mußte, verlor dieselbe ihre beste schwer zu ersetzende Kraft. Dazu kam ein Uebelstand, auf den mich schon Mommsen früher aufmerksam gemacht hatte, als er einmal in Frankfurt mit mir über die Zeitung sprach. Dieselbe erschien bis dahin in Rends= burg und es war unmöglich, hier eine Zeitung zu redigiren, welche für die Herzoathümer mit den großen Hamburger Blättern erfolgreich concur-Denn nach Rendsburg gelangten alle Nachrichten stets riren könnte. einen halben, oft einen ganzen Tag später als nach hamburg: die hamburger Zeitungen mußten also einem in Rendsburg gedruckten Blatt stets voraus sein und das Publikum will einmal in seiner Zeitung mit Recht stets die neuesten Nachrichten haben.

Der Antrag des Dr. Ahlmann war mir in mehr als einer Beziehung erwünscht. Er bot mir eine Thätigkeit, wie ich sie mir wünschte, dazu

eine Unabhängigkeit der äußeren Lage, wie ich sie dis vor Kurzem noch nicht gehabt hatte; endlich führte die Annahme des Anerdietens mich in das Land zurück, welches ich seit fünf Jahren als meine zweite Heimath angesehen und lieb gewonnen hatte, wo ich zudem Personen und Zustände hinreichend kannte, um in dem mir zugewiesenen Wirkungskreise nicht als ein Neuling zu erscheinen. Ich nahm also den mir gewordenen Anstrag an, indem ich mir nur die volle Freiheit und Selbständigkeit in Führung der Redaction vorbehielt. Zugleich ward die Verlegung der Zeitung von Kendsburg nach Altona sestgeseht.

In den letzten Tagen des Oktober reiste ich über Berlin, wo ich meine Sachen abholte, nach den Herzogthümern zurück. Nachdem ich noch zu Anfang November einige Tage in Schleswig verweilt hatte, um dort mit Dr. Ahlmann persönlich das Nähere in Betreff der Zeitung zu veradreden und mich zugleich über die dermalige politische Lage der Dinge in den Herzogthümern zu informiren, reiste ich über Kendsburg zurück, ordnete dort das Nöthige in Betreff der Uebersiedelung der Zeitung an, und am 14. November erschien dann dieselbe zuerst in Altona und unter meiner Redaction.

Es war in einer Beziehung sehr angenehm für mich, daß meine Wohnung, Redaction, Expedition und Druckerei der Zeitung sich in einem und demselben Hause befand, welches in der Nähe der Palmaille von dem unternehmenden Buchdrucker Köbner kurz zuvor im Hindlick auf diesen Zweck erworben war. Zwar war bei meiner Ankunst noch Manches unsertig und in der ersten Einrichtung begriffen, allein bald waren die kleinen Schwierigkeiten des ersten Ansangs überwunden, und Dank dem guten Willen, der mir von allen Seiten entgegenkam, namentlich von Seiten unseres Druckers und seiner Familienglieder, kam die Sache bald in den besten Gang.

Ich hatte durch die Vereinigung von Redaction, Expedition und Druckerei in einer Lokalität, die beste Gelegenheit, den ganzen Geschäftsbetrieb einer Zeitung gründlich kennen zu lernen; der gewöhnliche Leser, der Morgens beim Kaffee in einer Viertels oder halben Stunde gemüthlich seine Zeitung liest, hat sicherlich nur selten eine Ahnung von dem complicirten Auswand der verschiedenartigsten geistigen und materiellen Thätigkeiten und Kräfte, durch welchen ein solches Blatt hergestellt wird.

In einer bewegten Zeit, wie sie auch im Herbst 1848 immer noch war, kamen zu den mit einem solchen Unternehmen stets unvermeidlich

verbundenen Arbeiten noch manche außergewöhnliche in dem besonderen Charafter jener Zeit wurzelnde Schwierigkeiten. Wie überall der Arbeiterstand geneigt war, höhere Anforderungen zu machen, so geschah es auch namentlich mehrfach von dem Seter-Personal unserer Zeitung. Anlaß zu Beschwerden gab ihnen namentlich der Umstand, daß sie oft so spät in bie Nacht hinein arbeiten mußten. Es ließ sich bas aber nicht ändern; die Zeitung war ein Morgenblatt und die Bosten kamen zum Theil erst Abends in Hamburg, respective in Altona an. Sollte unsere Zeitung mit den größeren Samburger Morgenzeitungen erfolgreich concurriren, so mußte sie die am Abend zuvor eingetroffenen Nachrichten eben so gut bringen wie jene. Ich muß es im Allgemeinen unseren damaligen Setzern zur Ehre nachsagen, daß sie für die Gründe der Vernunft nicht taub waren; ich sette ihnen das Sachverhältniß auseinander; ich sagte ihnen, daß eine Zeitung, welche nicht die neuesten Nachrichten bringe, auch nicht gelesen werde; daß das Publikum sich vielmehr den Zeitungen zuwende, wo es diese finde; wollten sie also, daß unsere Zeitung überall bestehen solle, und wollten sie nicht somit ihren eigenen Erwerb ruiniren, so müßten sie von den unvernünftigen Forderungen abstehen. Ich that natürlich, was in meinen Kräften stand, ihnen die Arbeit zu erleichtern, und für irgend billige Forberungen der Leute hatte auch unser Drucker Herr Köbner stets ein offenes Ohr; wer auf Gründe der Vernunft und Billigkeit nicht hören wollte, murbe ohne Weiteres entlassen und durch andere Kräfte ersett.

Eine nicht gerade angenehme Zugabe zu meinen Redactions-Arbeiten war die mir gleichfalls obliegende Beaufsichtigung der Expedition und des Kassenwesens der Zeitung. Zwar hatte ich mich dazu dei Uebernahme der Redaction nicht verpslichtet, allein da es in dieser Beziehung an einer geeigneten Persönlichkeit sehlte, welche die Oberleitung der ganzen geschäftlichen Seite der Zeitung hätte führen können, so mußte ich dieselbe, so ungern ich es that, mit übernehmen. Es war ein Uebelstand. Eine jede große Zeitung hat zwei wesentlich von einander unterschiedene Seiten; nach der einen ist sie vorwiegend das Product geistiger, literarischer Arbeit, wie sie durch die Redaction geleistet wird; nach der andern beruht sie auf einem durchaus kaufmännischen Geschäftsbetrieb, der sich nach denselben allgemeinen Grundsähen zu richten hat, wie jedes andere commercielle Geschäft, und diese Lehtere Arbeit an einer Zeitung hat die Expedition zu leisten. Beide Thätigkeits-Branchen sind gleich wesentlich

für eine Zeitung; sie sind aber bei aller Nothwendigkeit eines harmonisschen Ineinandergreifens doch so verschiedener Natur, und eine jede erfordert schon für sich eine so umfassende und anstrengende Thätigkeit — ich rede natürlich hier nur von großen, gut redigirten Blättern — daß eine Person unmöglich beiden Seiten vorstehen kann, ohne sich aufzusreiben. Und dabei wird doch stets eine der beiden Thätigkeitsbranchen zu kurz kommen, entweder die Redaction oder die Expedition.

In der Redaction hatte ich als Mitarbeiter die beiden Herren Hanssen Der Erstere, welcher vor mir von April bis November und Dr. Meier. die verantwortliche Redaction der Zeitung geführt hatte, war der Bruder bes bekannten Statistikers Hanssen in Göttingen. Er war ein herzens= auter, portrefflicher Mensch, der mich nach Kräften in den Redactions= Arbeiten unterstützte, stets entgegenkommend und bereitwillig, was ich um so mehr anzuerkennen hatte, als für ihn das Zurücktreten von der verantwortlichen Rebaction in die untergeordnete Stellung eines Mitar= beiters etwas Peinliches haben mußte. Der andere Mitarbeiter, Dr. Meier, mar früher Hauslehrer bei dem bekannten herrn von Scheel in Schleswig gewesen und theilte mir über bessen Bestrebungen und Ver= hältnisse manche interessante Details mit. Er war ein thätiger und gewissenhafter Arbeiter, in seinen politischen Ansichten freilich mehr als mir lieb war, ein Mann ber Vermittlung und bes Centrums, was sich indeß weniger fühlbar machte, weil ich den leitenden Theil der Zeitung sowie die Correspondenz derselben selbst dirigirte. Dr. Meier schied aus ber Redaction, als sich im nächsten Frühjahr die Schleswig-Holsteinische Zeitung in die Norddeutsche Freie Presse verwandelte, mahrend Hanssen noch ein paar Monate länger barin blieb, um bann im Sommer 1849 nach Nord = Amerika auszuwandern, wo er eine neue Heimath ge= funden hat.

Die Grundsäße, nach benen ich nunmehr die Redaction der Zeitung leitete, waren die des festen und entschiedenen Fortschritts, wie er im Sinne der ganzen Zeit lag. Ich hielt damals und halte noch jetzt nichts für unheilvoller und gefährlicher, als Unklarheit, Halbheit und Unentsschlossenheit im politischen Denken und Handeln, namentlich in einer nach allen Seiten tief aufgeregten Zeit. Der Historiker, welcher vergangene Zeiten darzustellen und zu würdigen hat, mag die verschiedenen Standpunkte gegeneinander abwägen, die innere Berechtigung auch entgegenzgeseter Strömungen anerkennen, und sich über die Parteien stellen. Der

Politiker, welcher es mit der Gegenwart zu thun hat und auf dieselbe wirken foll, muß, wenn er überall etwas erreichen will, bis zu einem gewissen Grade einseitig, rucksichtslos und parteiisch sein. Wer dies nicht ift, wer stets nach allen Seiten um sich blickt und sich ängstlich fragt: fann dies nicht hier oder bort unangenehm berühren? Sat nicht bein Gegner am Ende eben so viel Recht als du? — der bringt es nicht zu jener Consequenz des Denkens, zu jener Energie des Handelns, ohne welche es im politischen Leben keine Erfolge giebt. Nur so erklärt es sich, daß wir oft Männer von dem umfaffenosten Wissen, von dem besten Willen und von dem liebenswürdigften Wesen auf der politischen Bühne ohne Erfolg sehen; sie werden weit überflügelt und in den Hintergrund gedrängt durch jene Politiker, welche, was Vielseitigkeit ber Bildung und Umfang bes Wissens anbetrifft, tief unter ihnen stehen, aber sie haben mas jenen abgeht, die Energie des Willens und die rudfichtslose Consequenz des Hanbelns, mit einem Wort, sie haben einen scharf und bestimmt ausgeprägten politischen Charakter.

Bei aller Entschiebenheit ber politischen Grundsätze, nach benen ich die Zeitung leitete, hielt ich indeß stets auf eine maßvolle und anständige Form der Darstellung. Man kann sehr kräftig, selbst scharf schreiben, ohne die Schranken der Bildung und Gesittung zu überspringen. Ein roher und cynischer Ton à la Marat, mochte ich ihn nun in dem Zuschauer, der Kreuzzeitung und in geistesverwandten Blättern oder in gewissen Organen einer ultra-radikalen Demokratie sinden, hat mich stets angewidert, und ich habe die Ersahrung gemacht, daß nichts einer an sich guten Sache mehr Schaden zu bringen vermag, als wenn sie in einer solchen anstößigen Form versochten wird. Auch in der Aufregung der Leidenschaften, wie sie die politischen Kämpfe einer tief bewegten Zeit mit sich bringen, darf die Publicistis sich niemals lossagen von den Gesehen des Anstands und der Sitte, ohne deren Beobachtung die menschliche Gesellschaft alsbald in rohe Barbarei zurücksinken würde.

Es gewährt unzweiselhaft eine hohe Befriedigung, wenn der Gedanke kaum erst in der geheimen Werkstatt des Geistes an das Licht geboren, schon wenige Stunden darauf als gedrucktes Wort in die Welt der Oeffentslichkeit tritt, um von Tausenden gelesen und erwogen zu werden; aber in wessen Hand eine solche Macht gelegt ist, der hat auch die Verpslichtung, bei aller Energie, mit welcher er für die Verwirklichung seiner besons deren praktischen Zwecke arbeitet, stets als das allgemeine Ziel seines

Wirkens die Veredlung des zeitgenössischen Geschlechts durch Försberung der Vildung und Gesittung sest und unverrückbar im Auge zu behalten.

## VIII.

Als ich um die Mitte November die Redaction der Schleswig-Holssteinischen Zeitung übernahm, war die reactionäre Strömung in Europa bereits im besten Fluß.

In Krankreich war die Republik im Begriff, sich in einem Bonaparte wieder einen Herrn zu geben. Destreich hatte, nachdem es im Sommer in Italien gesiegt, bei sich zu Hause durch die alte Taktik, die verschiedenen Nationalitäten gegen einander zu hetzen und auszubeuten, eine Reihe von inneren Erfolgen errungen; die absolutistische Hof= und Militär=Partei, nachdem sie in Ungarn die Slaven gegen die auffässigen Magyaren gehett, schlug in Prag die Slaven mittelft ber Deutschen nieber, um nachher bie Slaven wieder gegen bie rebellischen Deutschen ju verwenden. Ende Oktober war Wien gefallen; der Aufstand ward im Blute erstickt; unter ben zahlreichen Opfern einer ungezähmten Rachsucht war auch Robert Blum; und indem man ein Mitglied des Deutschen Barlaments gegen alles Recht und Gesetzum Tobe brachte, warf man ganz Deutschland den Fehdehandschuh hin. In Frankfurt fühlte die Majorität des Barlaments nicht mehr die Kraft ihn aufzunehmen. Der Sieg der Reaction in Wien hatte auch in Berlin die Dinge zur Ent-Nachdem die Truppen aus dem Dänischen Kriege scheidung gebracht. zuruck waren, hatte man die Preußische Hauptstadt wie ein wildes Thier von allen Seiten umftellt; am 9. November hatte bas Ministerium Branbenburg = Manteuffel seine Laufbahn begonnen; Berlegung und später Auflösung der National = Versammlung, Belagerungszustand, Maß= regelungen, Octronirungen und Willfürlichkeiten aller Art waren in seinem Gefolge. Die Reaction triumphirte, und bedauerte nichts, als daß ihr nicht eine Gelegenheit geworden, ihren Rachedurft wie in Wien im Blute ber Gegner zu ftillen.

In Schleswig-Holstein hatte der Waffenstillstand lange Zeit nachdem er abgeschlossen war, nicht ausgeführt werden können, weil sich die Aus-

führung der schimpflichen von der Breußischen Regierung genehmigten Stipulationen als eine Unmöglichkeit erwies. Kein anständiger und ehrenwerther Mann wollte mit dem verhaften Grafen Karl Moltke zusammen in der Regierung siten; Niemand wollte es über sich nehmen, burch Aussonderung der Schleswiger und der Schleswig-Holsteinischen Armee den Grund zu einer Trennung der Herzogthümer zu legen; Riemand endlich wollte die Verantwortlichkeit auf sich nehmen, durch Annullirung aller seit dem März von der Provisorischen Regierung erlassenen Gesetze und Verordnungen das Land in Anarchie zu stürzen. daß die Provisorische Regierung noch beinahe zwei Monate nach dem Abschluß des Waffenstillstandes auf ihrem Posten bleiben konnte. Brinz von Noer war bereits zu Anfang September aus der Regierung Sein Rücktritt ward von Niemand bedauert. Schon seit lange hatten zwischen ihm und den anderen Mitaliedern der Regierung tief gehende Differenzen bestanden, welche, gesteigert durch die Schroffheit und Heftigkeit seines Wesens, eine Ausgleichung mehr und mehr zur Unmöglichkeit machten. Wie uns der Prinz in seinen Aufzeichnungen selbst erzählt, war die erste Ursache des Zerwürfnisses die Verschiedenheit in der Auffassung der Befugnisse der Provisorischen Regierung; der Prinz wollte, daß es in Allem möglichst beim Alten bleiben sollte; neue Gesetze sollten gar nicht oder möglichst wenig erlassen werden und die Verwaltung ganz in den Geleisen des alten Schlendrians bleiben. Und das in einer Zeit wie 1848! Und in einem Lande wie Schleswig-Holftein, wo fremder Druck jede zweckmäßige innere Reform systematisch bis dahin verhindert hatte! Slücklicher Weise brauchte sich die Provisorische Regierung in der Civilverwaltung nicht um ben Ginspruch bes Prinzen zu kümmern; schlimmer aber stand es um die militärischen Angelegenheiten, welche ihm speciell untergeben waren. Allerdings erfordert es' die Gerechtigkeit anzuerkennen, daß gerade hier beim Ausbruch der Erhebung der wundeste Es mangelte an Allem, fast Alles mußte neu geschaffen wer= ben: die Bewaffnung, die Uniformirung, die Intendantur und gefammte Armeeverwaltung, der ganze Rahmen der Armee und die Cadres der einzelnen Infanterie=Bataillone und Jägercorps, vor Allem die Ar= tillerie\*), endlich der Stab und der größere Theil des Officiercorps. Es

<sup>\*)</sup> In Betreff ber Cavallerie behielt es bei ben beiben Dragoner-Regimentern fein Bewenben, welche bie Berzogthilmer ichon vorher hatten.

hätte die ganze Kraft eines tüchtigen Militär-Organisators bedurft, um bier in kurzer Frist etwas Ordentliches zu schaffen. Der Brinz aber, der den größesten Theil des Sommers als commandirender General der Schleswig-Holsteiner im Felbe stand, konnte bem Organisations-Werk, auch wenn er sonst ber richtige Mann bazu gewesen wäre, unmöglich die nöthige Thätigkeit widmen. Nur große militärische Genies wie Friedrich ber Große und Napoleon haben es fertig gebracht, gleichzeitig im Felde zu commandiren und zu Hause zu organisiren; aber ber Prinz von Noer war leider weder ein Friedrich noch ein Napoleon, und der alte General Krohn, ber ihn im Militär=Departement zu Rendsburg mährend seiner Abwesenheit vertreten mußte, war doch mit dem besten Willen der schweren Aufgabe nicht gewachsen. Es kam daher mit der Armee-Organisation nicht vorwärts und bei der Provisorischen Regierung reifte daher der Bunsch, dies Werk in andere Sande zu legen. Die Unterhandlungen mit dem Preußischen General Bonin, der sich seit seiner Ankunft einer großen Popularität in ben Herzogthümern zu erfreuen hatte, kamen end= lich dahin zum Abschluß, daß derfelbe nicht, wie es anfangs beabsichtiat und durch den Prinzen genehmigt mar, an die Spite des Kriegs-Departements, sondern als commandirender General an die Spize der Schles= wig = Holsteinischen Armee gestellt ward und der damals bereits abge= schlossene Waffenftillstand gestattete bem General Bonin, gleichzeitig auch bem Organisations = Werk seine specielle Fürsorge zu widmen. Bring, welcher seinerseits noch um die Mitte August mit dem General Wrangel übereingekommen war, auch nach dem Rücktritt der Provisori= ichen Regierung mährend des Waffenstillstands als commandirender General an der Spite der Schleswig-Holsteinischen Armee zu verbleiben, fand sich natürlich nun sehr unangenehm berührt, als er seine Bläne in solcher Beise vereitelt sah. Er hatte geglaubt, als commandirender General bei Ablauf bes Waffenstillstands bas Heft ber Gewalt in die Hände zu bekommen, und fand sich nun, wie man zu sagen pflegt, vor der Reizbar und mißgestimmt, wie er ohnehin war, entnahm er die Beranlassung zu seinem Rücktritt von der Regierung aus der Art, wie die lettere durch ihr Mitglied Herrn Bremer, am 4. September der Landesversammlung die Ernennung des Generals Bonin mitgetheilt Die hier der Landesversammlung mitgetheilte Aeußerung Bonins, "daß unter seiner Leitung die Schleswig-Holsteinischen Truppen hoffentlich nach einigen Monaten in einem Auftande sein mürden, um allen gerechten Erwartungen zu entsprechen", involvirte allerdings einen Tadel des Prinzen, und da derselbe durch ein Regierungsmitglied, wenn auch nur als Urtheil eines Anderen ausgesprochen war, ohne daß die Landesverssammlung Sinspruch dagegen erhob, so blied dem Prinzen kaum etwas Anderes übrig als seine Entlassung zu fordern. Die Landesversammlung genehmigte sie ohne Widerspruch.

Der Prinz hat sich in dieser Beranlassung mit größter Bitterkeit über den ihm widersahrenen Undank beklagt, und mit dem unerschütterslichen Selbstgefühl, welches ihn kennzeichnet, die Behauptung aufgestellt, wäre er an der Spize der Armee geblieben, so würden weder Fridericia noch Ibstedt den Dänen Siegesorte geworden sein. — Das ist möglich; aber wenn wir statt bessen etwa ein zweites Bau erlebt hätten, so wäre die Sache auch auf dasselbe hinausgekommen.

3ch bin nicht Sachverständiger genug, um die Verdienste bes Prinzen und des General Bonin um die Schleswig-Holfteinische Armee gegen einander abzuwägen. Der Prinz hat behauptet — und er mag im All= gemeinen Recht haben, — daß die Armee=Organisation, wie sie auch unter Bonin zunächst blieb, im Wesentlichen von ihm herrühre, und daß die Ausgleichung der Bataillone und Compagnien nach der Anzahl und nach ben Altersklassen das Einzige gewesen sei, was General Bonin im folgenben Winter geleistet habe. Er lieferte bem General Bonin 10 Linien= und 4 Jäger-Bataillone ab, von denen 6 Linien- und 1 Jäger-Bataillon im Sommer mit ihm im Felbe gestanden hatten; bazu die beiben Dragoner = Regimenter zu 5 Schwadronen jedes, eine Pionier= und eine Pontonnier-Compagnie und 4 Batterien Artillerie, jede zu 8 Geschüßen; zugleich empfahl er die Vermehrung mit einer reitenden Batterie. Gesammtstärke der Armee hatte der Prinz auf etwa 16,000 Mann nor= mirt, oder zwei Procent der Gesammt-Bevölkerung, b. h. wenn man die Bevölkerung der Herzogthümer in runder Summe auf 800,000 Einwohner Eine solche Stärke hielt ber Pring für vollkommen ausreichend, und glaubte sie sogar bei ber Eigenthümlichkeit des Landes und bes Volkes nicht überschreiten zu dürfen.

Dagegen ist nun schon in den Kriegsjahren von den verschiedensten Seiten den Herzogthümern der Vorwurf gemacht, daß sie keine zahlzeichere Armee unter die Waffen gebracht haben, ein Vorwurf, der auch später durch das Urtheil des bekannten Militär=Schriftstellers Küstow bestätigt ist. Der Prinz, der Rüstow als den bedeutendsten neueren

Militärschriftseller bezeichnet, vor dem er große Achtung hege, hat sich — denn von ihm rührte ja jene Organisation her — gegen jenen Borwurf vertheidigt und da die Anschauung, welche er in dieser Bertheidigung ausspricht, auch sonst für die ganze Art, wie er und Andere die Kriegsührung der Herzogthümer leiteten, charakteristisch ist, so setze ich die Stelle her\*):

"Rüstow wirft es ben Herzogthümern in seiner Taktik sowohl als in seiner Feldherrnfunft vor, daß sie keine gahlreichere Armee unter die Wenn der geehrte Verfasser näher mit dem Volks: Waffen brachten. charafter befannt wäre, wurde er dies nicht gethan haben. Der Charafter des Schleswig = Holsteiners ist durchaus friedlich. Sein Heerd, Hof und Feld sind sein Paradies. Bon Hause aus ist er kein Held. auf sein Recht und seine Gewohnheiten, daber wollte er Schleswig-Holsteiner bleiben, weil er dies seit 500 Jahren gewesen war; daher gab er bereitwillig Geld und Proviant, um seine Rechte zu vertheidigen: aber seine eigene Verson, wenn er über die erste Jugend hinaus war, gab er sehr ungerne den Rugeln und Kriegsstrapazen Preis. Hätte ich daher die Armee auf 8 bis 10,000 Mann ftärker organisirt, so wurde der Sache selbst baburch nur geschadet (!). Daß man in Frankfurt solche kummerliche Politif trieb, daß Preußen uns so kläglich verrathen würde, konnte ich im Sommer 1848 unmöglich vorhersehen. Im Jahre 1849 haben sich bei Colbing die 16,000 von mir organisirten Truppen (benn Bouin hatte daselbst nicht einen Mann mehr, als ich ihm im Herbst 1848 abgeliefert hatte) gut und tüchtig gegen die Danische Armee geschlagen. Daß bie leichtfinnige Kührung Bonins und die theoretischen Experimente Willisen's zu Niederlagen führten, lag nicht in dem Mangel an Kopfzahl der Armee, sondern im Mangel des Kopfs, der sie befehligte." —

In dieser Ausführung ist wieder in gewohnter Weise Wahres und Falsches durcheinandergemischt. Wenn der Prinz sich auf den Schleswig Solsteinischen Bollscharafter beruft, um daraus die Unzwecknäßigsteit eines größeren Heeres zu motiviren, so ist es ganz richtig, daß das Wesen des Schleswig Solsteiners von Hause aus ein friedliches, dem Ariege abgeneigtes ist. Dies theilt er aber mit allen Bolksstämmen, welche vorzugsweise dem Ackerdau zugewandt, eine lange Zeit hindurch des Krieges entwöhnt sich des Segens friedlicher geordneter Zustände

<sup>\*)</sup> Aufzeichnungen p. 252.

erfreuten. Er theilt biese Eigenschaft namentlich mit allen Nordbeutschen überhaupt; ber Pommersche, ber Märkische, ber Preußische Landmann ift eben so wenig aus natürlicher Reigung kriegerisch gestimmt als ber Schleswig-Holfteiner. Ueberhaupt wird ein Volk wohl schwerlich von Natur eine specifische Vorliebe für Augeln und Ariegsstrapazen haben. Um sich benselben Preis zu geben, bedarf es für ein Cultur = Volk stets eines starken materiellen oder moralischen Impulses: entweder will man einen unerträglich gewordenen materiellen Druck abschütteln und zur äußern Unabhängigkeit und Freiheit gelangen, ober man kämpft für die geistigen Güter der Ehre, des Rechts und der Pflicht, oder wie es meistens ber Fall sein wird, für Alles zusammen. In solchen Fällen ist ber Nordbeutsche Landmann, sobald ber erste ungewohnte Eindruck überwunden ift — und etwas Gewöhnung gehört zu Allem, auch zum Kriegsleben ein so auter, tapferer und ausdauernder Soldat, wie nur irgend einer, und die Schleswig = Holfteiner namentlich haben es in den Kriegsjahren gezeigt, daß sie weder die Rugeln noch die Kriegsstrapazen fürchten. Geht ihnen auch der brillante Ungestüm ab, welcher in der Regel den ersten Angriff der Franzosen kennzeichnet, so haben sie dafür die kalt= blütige Ruhe und die nachhaltige Ausdauer. Der Nordbeutsche, und so auch der Schleswig-Holsteiner, wird schwer in Harnisch gebracht, aber ift er einmal darin, so mächst auch kein Gras wohin er schlägt. lich ift für den Schleswig-Holfteiner wie für die Norddeutschen überhaupt ein unumgängliches Erforderniß: da die Maffen hier ihrer Natur nach wenig geneigt find, aus eigenem Antrieb aktiv vorzugehen, so bedarf es mehr wie anderswo einer fräftigen und energischen Führung, und dies gilt nicht nur von der Aftion auf dem Schlachtfelbe, sondern auch von ber politischen Thätigkeitsäußerung im Großen und Ganzen. militärische Anführer einmal das Vertrauen unserer Soldaten, so kann er durchs Keuer gehen, und sie werden ihm folgen; ebenso stehen unsere Norddeutschen Volksstämme sehr zähe und ausdauernd zu ihren politischen Kührern, wenn dieselben sich einmal das allgemeine Vertrauen erworben haben. Sind daher diese Männer des Vertrauens, welche an der Spite stehen, Männer von Talent und Energie, so können sie große Anforderungen an die Volkskraft stellen, und dieselben werden bereitwillig ge= währt werden; sind sie dagegen ohne die nöthige Entschiedenheit und Kraft, so wird nichts Orbentliches geleistet werden, weil die Massen ohne die Gabe selbständigen Vorgehens, sich nach den Männern ihres Vertrauens an der Spitze richten; lassen sich diese an schwachen und halben Maßregeln genügen, so werden auch die Massen sich nicht vordrängen. Den übersprudelnden, elektrisirenden Enthusiasmus, der auch die Führer an der Spitze mit fortzureißen im Stande'wäre, haben einmal unsere Rorddeutschen nicht; sie erwarten vielmehr den Impuls immer von oben herab.

Leiber ging es in dieser hinsicht in Schleswig-Holstein im Rleinen, wie zu jener Zeit in Deutschland im Großen; die Männer, welche burch bas Vertrauen des Volkes an die Spite berufen waren, zeigten sich im Großen und Ganzen ihrer Aufgabe nicht gewachsen. Sie batten gewiß bie reinste Laterlandsliebe und ben besten Willen; aber mas ihnen fehlte, war die Energie des Handelns, welche sich nur durch große Gesichtspunkte bestimmen läßt, welche für große Zwecke auch große Mittel aufbietet. Ein Bolk, welches für seine Unabhängigkeit kämpft, sollte nicht mehr als zwei Brocent ber Bevölkerung unter Waffen stellen können? Und eine stärkere Anforderung sollte sich namentlich bei den Schleswig-Holsteinern nicht haben ausführen lassen? Ms Breußen im Jahr 1813 das Französische Roch abschüttelte, stellte es etwa fünf Brocent seiner damaligen Bevölkerung unter die Waffen, und dazu war das Land durch einen vorangegangenen ungludlichen Krieg, burch Contributionen und Lieferungen auf das Aeußerste erschöpft; aber die Stein und Schön, die Scharnhorst und Grolmann, die Blücher und Gneisenau mußten, daß große Awede nicht durch kleine Mittel erreicht werden; sie wußten, daß der rechte Mann an der Spite von unserer gaben Norddeutschen Volkskraft viel verlangen tann und daß fie ihn nicht im Stich läßt.

In Schleswig-Holftein, welches im Gegensatzu dem Preußen von 1813 mit reichen Mitteln an Gelb und Menschen in seinen Befreiungstrieg eintrat, sehlte es leider an Männern, welche es wie jene obengenannten Führer Preußens verstanden hätten, die ganze ihnen zu Gebot gesstellte Kraft eines tüchtigen und opferwilligen Bolfes für den großen Zweck der Befreiung vom fremden Joch in Bewegung zu setzen. Statt von vornherein die mililitärischen Küstungen im größten Maßstade zu betreiben, wartete man drei Monate (bis zum Juli), ehe man die allgemeine Wehrflicht zum Gesetzehob, und auch dann ließ man sich an einer Wehrfraft genügen, die ausreichend gewesen wäre, wenn man sie gleich im Augenblick der Erhebung, im März, gehabt hätte, die aber später, als Dänemark alle seine Kräfte anspannte, nicht mehr genügen konnte. Um

einen ebenbürtigen Gegner zu besiegen, kann man nicht zu stark sein, und Dänemark war den Herzogthümern mehr als ebenbürtig, denn seine Einwohnerzahl ist um ein Drittheil größer und es ging mit einer wohl geordneten Heeresverfassung und Verwaltung in den Kamps. Wenn der Prinz behauptet, daß ohne Bonins und Willisens Fehler die von ihm geschaffene Armee nicht geschlagen worden wäre, so ist es jedenfalls immer sehr gewagt, die aktive Wehrkraft eines Volkes so knapp zuzusschneiden, daß sie eben ausreicht, um ohne Fehler der Vefehlshaber den Sieg zu erringen.\*) Und wird der Sieg wirklich errungen, nach schwesem Kamps natürlich, dann fehlt, wenn die Armee an Zahl zu schwach ist, sicherlich die Kraft ihn zu benutzen. Im Fall der Niederlage aber ist dann Alles verloren.

Statt ber vom Prinzen angesetzen zwei Procent ber Bevölkerung hätte sehr wohl die doppelte Anzahl ausgehoben werden können; man hätte so aus den Herzogthümern selbst gegen 32,000 Mann erhalten, und hätte man dazu noch gegen 8000 Mann aus Deutschland rekrutirt, was leicht hätte geschehen können, wenn man den Deutschen Enthusiasmus für die Schleswig-Holsteinische Sache zu benutzen gewußt hätte, so hätten die Herzogthümer eine eigene Armee von 40,000 Mann besessen und anderer Deutscher Bundesstaaten, vertheibigen können.\*\*)

Ich lasse es bahin gestellt, ob es möglich gewesen wäre, schon im ersten Sommer (1848) eine so starke Armee ins Feld zu stellen und der Prinz von Noer kann mit Recht zu seiner Entschuldigung ansühren, daß der erste Ansang in solchen Dingen immer das Schwerste ist; er hatte in der That hier Alles aus dem Rohen zu arbeiten. Aber wenn er das mals auch noch keine 40,000 Mann ins Feld stellen konnte, so hätte er doch seinen Organisationsplan' bereits auf diese Höhe anlegen können;

<sup>\*)</sup> Dabei ift inbeß zu bemerken, baß schon bei Ibftebt im Jahre 1850 bie Schleswig-Holsteinische Armee eine Stärke von etwa 26,000 Mann (gegen 36,000 Dänen) betrug; bie 16,000 Mann bes Prinzen hätten auch ohne Fehler bes Commanbirenden schwerlich ausgereicht, die mehr als doppelt so starke Dänische Armee zu besiegen.

<sup>\*\*)</sup> Daß es sehr wohl möglich für die Herzogthümer war, eine solche Stärke ins Feld zu stellen, haben sie nach der Schlacht bei Ibstedt, als es leider zu spät war, gezeigt. Die Schleswig-Holsteinische Armee hatte bei der Auflösung im Jahr 1851 eine Stärke von ungefähr 43,000 Mann, darunter etwa nur 5000 Nicht-Schleswig-Holsteiner. Und diese Armee wurde sast von Holstein allein unterhalten, da sich Schleswig seit der Schlacht von Ibstedt größtentheils in Feindes Gewalt befand.

bann wäre wenigstens so ziemlich die gesammte wehrsähige Mannschaft der Herzogthümer zur Verwendung gekommen, während bei dem kleinen Maßstade, nach welchem der Prinz die Rüstungen betrieb, noch eine Menge kräftiger junger Männer zu Hause blieb, zum großen Erstaunen der fremden Officiere, welche damals in die Herzogthümer kamen, und das ganze Land unter Waffen zu finden erwartet hatten. Es wurden damals aus diesem Umstande von den Fremden sehr ungünstige Schlüsse gezogen; sie meinten daraus auf Mangel an Hingebung für die eigene Sache schließen zu können. Mit Unrecht, denn wie schon früher bemerkt, eine freiwillige Initiative liegt nicht in der Art unseres Bolksschlags; mit der Stellung von Freiwilligen zur Armee geht es wie mit der Aufsbringung von freiwilligen Anleihen: es wird stets nur ein verhältnißemäßig geringsügiges Resultat dadurch erzielt werden. Sodald aber eine gesehliche, Alle gleichmäßig verpslichtende Anordnung von oben herab da ist, geht Alles ganz vortrefflich.

Daß der Brinz und die Männer, welche mit ihm und nach ihm an ber Spite ber Herzogthumer standen, so scheu waren, wo es galt, die Herzogthümer nach großem Maßstabe in Anspruch zu nehmen, hatte seinen Grund theils in ihrer Abneigung vor allen Mahregeln, welche ber Sache den Charafter einer großen volksthumlichen Erhebung geben konnten, theils in dem gutgemeinten, aber hier schlecht angebrachten Bestreben, bem eigenen Lande die Last bes Krieges möglichst leicht zu machen. Dazu kam dann das unselige und blinde Vertrauen auf Deutsche und Breußische Hülfe. Der Brinz hat aleichfalls zu seiner Entschuldigung angeführt, er habe, es im Sommer 1848 unmöglich vorhersehen können, daß man in Frankfurt solche kummerliche Politik trieb, und daß Preußen uns so fläglich verrathen würde. Allein, wenn irgend Einer, so war der Brinz durch bas, was er vor, mahrend und nach dem Gefecht bei Schleswig von ber Breußischen Kriegführung gesehen hatte, in ben Stand gesetzt, sich ein Urtheil darüber zu bilden, mas die Herzogthümer von der Preußischen Hülfe zu erwarten hatten. Und was die Preußische Kabinets-Diplomatie beabsichtigte, konnte Inach dem Bekanntwerden der Wilbenbruch'schen Mission auch kaum einem Zweifel unterliegen; hatte doch ber Bring felbst - nach eigenem Bericht - fich schon damals veranlaßt gesehen, ben genannten herrn zu fragen: "Wie sind Sie hier zu betrachten, als Spion ober als Diplomat?"

Uebrigens hat es schon im Sommer 1848 an Stimmen nicht gefehlt,

welche im wohlberechtigten Mißtrauen gegen die Preußische KabinetsPolitik die umfassenbsten Küstungen für die Herzogthümer forderten, so daß sie auf eigenen Füßen hätten stehen können. Leider wurden sie damals als politische Schwarzseher verschrien, welche gestissentlich darauf auszingen, Mißtrauen gegen die guten Absichten der Preußischen Regierung zu säen. Als dann freilich der Wassenstillstand von Malmö abgeschlossen war — den man übrigens schon seit dem Juli konmen sehen konnte — da war man in den Herzogthümern tief indignirt und beklagte sich über Verrath von Seiten des Preußischen Kabinets. Aber da man, Dank den mangelhaften militärischen Küstungen, durchaus nicht in der Verfassung war, den Kampf allein mit Dänemark fortzusehen, so mußte man sich wohl oder übel den Wassenstillstand gefallen lassen.\*)

Und wenn man sich diese bittere Lehre noch wenigstens hätte zur Warnung dienen lassen! Aber auch in den sieben Monaten des Wassenstüllstands wurden die militärischen Küstungen durchaus nicht auf jene Höhe gebracht, wie es bei den reichen Hüstungen durchaus nicht auf jene Höhe gebracht, wie es bei den reichen Hüstungen des Landes möglich und bei der Aussicht, den Kampf gegen Dänemark schließlich allein ausssechten zu müssen, nothwendig gewesen wäre. Bedenkt man, was vom Februar dis zum August 1813 in Preußen oder vom October 1848 dis zum März 1849 in Ungarn und was vom August 1848 dis zum April 1849 in Schleswig-Holstein geleistet ward, so muß dieser Bergleich sehr zu Ungunsten des Letzteren ausfallen.\*\*)

Die Schuld hiervon trägt freilich nicht mehr ber Prinz, der zu Anfang September zurückgetreten war, sondern sein Nachfolger, der General Bonin, und noch mehr die Männer, aus denen die Waffenstillstandseregierung bestand. Der General Bonin war vor Allem Preußischer General und es lag in dem Charakter der Politik des Preußischen Kadienets, daß die Herzogthümer nicht zur selbskändigen Macht gelangten. So beschränkte er sich im Wesentlichen darauf, die vom Prinzen ihm überelieferte Armee zu organisiren und zu schulen. Nur bei der Artillerie fand

<sup>\*)</sup> Im Felbe verwendbare Truppen hatte der Prinz im August nur 7 Bataillone, 4 Batterien und 2 Cavallerie-Regimenter — im Ganzen vielleicht 8000 Mann.

<sup>\*\*)</sup> Im Kriege von 1849 ruckten unter General Bonin 10 Infanterie-Bataillone und 4 Jügercorps, 2 Cavallerie-Regimenter und 6 Batterien Artillerie in einer Gesammtstärke von etwa 15,000 Mann ins Feld. — Es war eine allerdings tilchtige, aber nur zu kleine Armee, die minbestens doppelt so ftark hätte sein können und sein muffen.

eine effektipe Vermehrung um ein paar Batterien statt. Fünf Reserve= Bataillone wurden erst ganz zu Ende des Waffenstillstands im März ein= gerichtet, und kamen 1849 im Felbe zu keiner Verwendung.

Die Baffenstillstandsregierung war unter bem Titel gemeinsame Regierung endlich am 22. Oktober der Brovisorischen Regierung gefolgt, nach langen Verhandlungen, welche mehr als einmal vollständig zu scheitern drobten. Die Brovisorische Regierung und die Landesversamm= lung hatten die lette ihnen vergönnte Frift noch benutt, dem Lande ein Staatsgrundgefet zu geben, welches, wenn es auch Manches zu münschen übrig ließ, doch im Ganzen genommen einen leidlich freisinnigen Charakter hatte und jebenfalls nunmehr eine feste Basis für die staatsrechtlichen Berhältniffe der Berzogthumer bilbete. Unter mehreren anderen Gesetzen, welche gleichfalls in der Eile noch vor Thoresschluß berathen und erlassen wurden, erwies sich namentlich eine neue Städte Drbnung als von den Bu einer neuen Land = Communal = Ordnung, wohlthätigsten Folgen. welche gleichfalls ein dringendes Bedürfniß gewesen wäre, ift es leider weder damals noch später während ber Jahre der Unabhängigkeit Schleswig-Holfteins gekommen.

Während des Waffenstillstands unter der gemeinsamen Regierung follte die Gesetzgebung ruben, und bieser erzwungene Stillstand der Gesetgebung war keines ber kleinsten Uebel für das Land, welches fast auf allen Gebieten ber Verwaltung und Rechtspflege burchgreifender Reformen bringend bedurfte. Freilich wäre die gemeinsame Regierung bei den Berfonlichkeiten, aus benen fie bestand, ohnehin wenig für die Initiative einer reformatorischen Gesetzgebung geeignet gewesen. Zwar mar die Präsidentschaft bes verhaßten Karl Moltke an der absoluten Unmöglichfeit gescheitert, für eine so präsidirte Regierung irgend einen Mann von Ansehn in den Herzoathümern zu gewinnen; aber man hatte boch bafür gesorgt, daß die Zusammensetzung der neuen Regierung ihr wenigstens einen hoch=conservativen Charakter sicherte. Der Präsident ber= selben, Graf Theodor Reventlow von Jersbed, der Better des Mitgliedes ber Provisorischen Regierung und späteren Statthalters, gehörte zu ben Hoch-Torys von Schleswig-Holstein und hatte an ben Herren Baron Beinte und Abolf von Moltke ein paar gleichgestimmte Collegen; die beiden bürgerlichen Mitglieder ber neuen Regierung, Oberappellationsge= richtsrath Preußer und Landvogt Boysen, von gemäßigt liberaler Dentweise und an geistiger Bedeutung ihren adligen Collegen überlegen, stanben ihnen doch an Energie in Geltenbmachung ihrer Ansichten nach und waren ohnehin schon ber Zahl nach in ber Minorität.

Die Stellung der gemeinsamen Regierung war unleugdar von vornsherein eine sehr schwierige. Wollte sie Anerkennung im Lande sinden, so mußte sie auch die Sache des Landes vertreten, und that sie dies, so versdarb sie es mit Dänemark. Das zeigte sich sogleich, als sie nach ihrem Antritt sast alle seit dem März erlassenen Gesetze der Provisorischen Regierung, darunter auch das Staatsgrundgesetz bestätigte. Dadurch überwarf sie sich sofort mit dem Dänischen Wassenstillstands-Commissar Reetz, der alsdald nach Kopenhagen zurückreiste, in seiner Gesellschaft der Commissar der Deutschen Centralgewalt, Herr Stedtmann, der damals in den Herzogthümern eine höchst absurde Rolle spielte. Das Verhältniß zu Dänemark blieb sortan den ganzen Winter hindurch ein brouillirtes, und die zu Schleswig gehörigen Inseln Alsen und Arroe wurden nicht, wie es nach der Wassenstung ber gemeinsamen Regierung gestellt.

Wie die Dinge sich von Anfang an gestalteten, sprach die größere Wahrscheinlichkeit dafür, daß zwischen Dänemark und den Herzogthümern noch einmal an die Gewalt der Wassen würde appellirt werden müssen. Statt nun aber auf die höchst mögliche Ausdehnung der Küstungen ihr Hauptaugenwerk zu richten, beschäftigte sich die gemeinsame Regierung mit unfruchtbaren Versuchen einer Wiederanknüpfung mit Dänemark, die wie namentlich die Sendung des Grasen Reventlou von Farve nach Kopenhagen einen höchst demüthigenden Verlauf nahmen und, wie es vorauszusehen war, vollständig scheiterten.

Seit ich um die Mitte November die Redaction der Schleswig-Holsteinischen Regierung übernommen hatte, ließ ich keine Gelegenheit vorsübergehen, auf die ausgedehntesten Rüftungen zu dringen, damit Schleswig Holstein sich aus der Abhängigkeit von der Preußischen Politik befreie und in den Stand gesetzt werde, seine Rechte gegen Dänische Gewalt selbst zu vertheidigen. Dabei kam namentlich noch ein Punkt zur Erörterung, der damals wie noch lange Zeit nachher recht eigentlich die Achillesserse der Schleswig-Holsteinischen Militär Dryanisation bilsbete: das Verhältniß der fremden Officiere in der Schleswig-Holsteinischen Armee.

Es ist bereits früher bemerkt, daß der Mangel an eingeborenen Officieren gleich nach dem Losbruch der Erhebung im Frühjahr einer der empfindlichsten Uebelstände war. Es blieb kaum etwas Anderes übrig, als fürs Erste diesem Mangel durch Officiere anderer Deutscher Armeen abzuhelsen. Leider richtete man von vornherein seine Ausmerksamkeit allzu ausschließlich auf Preußische Officiere, für die der Prinz von Noer eine entschiedene Vorliebe hatte. Die Officiere der kleineren Deutschen Staaten, namentlich aber Süddeutsche, fanden nur selten Gnade vor seinen Augen. Diese vorzugsweise Begünstigung Preußischer Officiere dauerte natürlich in verstärktem Maße an, seit der General Bonin an der Spize der Schleswig=Holsteinischen Armee stand. Zwar erhielten alle Officiere ihre Anstellung sormell von der Regierung, aber der General Bonin hatte das Recht, sie vorzuschlagen oder zurückzuweisen, und damit hatte er allerdings in diesem Punkt die entscheidende Macht in Händen.

Ich verkenne am wenigsten die Vortheile, welche Schleswig-Holstein von Preußischen Officieren gehabt hat. Officiere, welche einer großen Armee mit alten militärischen Traditionen angehören oder angehört haben, werden stets gewisse Vorzüge haben vor den Officieren kleiner Contingente, welche keine selbständige Organisation und keine hervorragende Geschichte besitzen. In großen und fest normirten militärischen Berhältniffen gebildet zu sein, giebt dem Officier jene Sicherheit des Auftretens und jene feste selbstbewußte Haltung, welche für den Befehlenben unerläßlich ift. Aber die Preußischen Officiere hatten auch ihre Schattenseite. Seit einem Menschenalter hatte die Preußische Armee keinen Krieg mehr gesehen und das ewige Einerlei des Garnisondienstes hatte jene Bebanterie in Kleinigkeiten und Aeußerlichkeiten erzeugt, welche man gewöhnlich als Kamaschendienst bezeichnet. Diese militärische Bebanterie, welche für den Soldaten im Frieden eine gewisse Berechtigung haben mag, wird im Kriege, sofern sie es nicht vermag, das Unwesentliche vom Wesentlichen zu trennen, zum Jehler und mußte dem Schleswig-Holsteiner, welcher nicht wie der Preußische Soldat seit lange an diesen Formalismus gewöhnt war, als eine unnöthige und beengende Fessel erscheinen. Dazu kam der erclusive militärische Kastengeist, welcher unter den Officieren bes Preußischen Heeres mehr wie in irgend einer anderen Armee ausgebilbet ist, verbunden mit einer politischen Anschauungsweise, welche im Wesentlichen als feudaler Absolutismus charafterifirt werden muß, bem von Seiten bes Solbaten namentlich nur ein blinder bedingunas= loser Gehorsam entsprechen burfe. Ich weiß sehr wohl, daß es auch in biefer Beziehung Ausnahmen unter den Breukischen Officieren gab, wie

es deren jest giebt: aber die größere Mehrzahl stand auf dem bezeichneten Standpunkte. Sie konnten demgemäß wenig ober gar keine wahrhaften Sympathien für die Sache der Herzogthümer fühlen, welcher in ihren Augen stets ber Makel eines Aufstands gegen ben legitimen Monarchen und des militärischen Abfalls anhaftete. Daß Schleswig-Holftein für sein autes Recht, für seine Freiheit und Unabhängigkeit kämpfte, hätte bie Mehrzahl jener Männer schwerlich bestimmt, bem Lande ihre Dienste zu widmen und für daffelbe ihr Leben aufs Spiel zu seben. Allerdings haben später viele von ihnen bas Land und seine Bewohner achten und lieben gelernt und find mit ichwerem Bergen fortgegangen. Aber bingegangen find fie zu Anfang nicht aus einem Juge bes Herzens, sondern weil sie von ihrem König hingesandt murben, zudem murbe ihnen Gelegenheit geboten, ben Krieg kennen zu lernen, mas für jeden mahren Soldaten stets etwas Verführerisches hat, und endlich kam auch das rasche Avancement — sie · erhielten in Schleswig = Holftein meift höhere Chargen — und ber ver= gleichsweise gute Gehalt als mitwirkendes Motiv in Betracht.

Wie die Dinge lagen, würde sich indeß trotz aller trennenden Momente allmälig eine Ausgleichung in der Stellung der Preußischen Officiere zur Armee und zum Lande angebahnt haben; die Officiere würsden durch den Krieg und durch das gemeinsam vergoffene Blut nach und nach mit der Landessache fester verwachsen sein und die tägliche Berührung mit einer tüchtigen freisinnigen durch einen starken Rechtssinn ausgezeichmeten Bevölkerung würde ihnen Interesse und Verständniß für den Kampf gegeben haben, wie sie es ursprünglich nicht hatten. Andererseits würden die Herzogthümer durch die militärische Bildung der Preußischen Officiere und ihren Sinn für eine straffe militärische Disciplin ein Element gewonnen haben, welches richtig verwandt, der Sache des Landes von großem Rußen hätte sein müssen.

Mlein einer solchen Ausgleichung der Gegensätze trat ein unheils voller Umstand in den Weg, der das ganze Verhältniß der Preußischen Officiere zum Lande von vornherein in eine schiese und auf die Dauer unerträgliche Lage brachte. Sie waren — wenigstens galt dies von einer beträchtlichen Anzahl derselben, darunter der General Bonin selbst und viele der tüchtigsten Officiere — nicht definitiv in die Dienste der Herzogsthümer getreten, sondern von Preußen nur leihweise den Herzogthümern überlassen. Die Preußische Regierung hatte dadurch das Recht, jene Männer in jedem Augenblick wieder aus der Schleswig-Holsteinischen

Armee abzuberusen. Sie blieben nach wie vor in Preußischen Diensten und vor Allem den Besehlen ihrer Preußischen Oberen unterworfen. Dies unnatürliche Berhältniß ward die Quelle trauriger Conslicte und erwies sich schließlich als schlechterbings verderblich für die Schleswig-Holsteinische Sache. Denn nicht nur, daß jene prekäre Stellung so vieler Officiere ein organisches Zusammenwachsen mit der Armee und der Sache des Landes fortwährend verhinderte, so ward sie auch für die Herzogsthümer bald genug eine Quelle des Mißtrauens und der Besorgniß. Die Gesahr lag nahe, daß die Armee in einem Augenblick, wo das Land am meisten darauf zählen mußte, durch die Zurückberusung der nur temporär beurlaubten Preußischen Officiere desorganisirt und unsähig gemacht wurde, dem Feinde Widerstand zu leisten. So war das Land in steter Abhängigkeit von der Preußischen Politik und auf Gnade und Ungnade den Anforderungen derselben Preiß gegeben.

Als nun der Waffenstillstand von Malmö abgeschlossen war und eine tiefe Erbitterung gegen Preußen durch alle Schichten der Bevölkerung ging, mußte auch die Stellung der Preußischen Officiere in der Schleswig-Holstenischen Armee wesentlich dadurch afficirt werden. Denn so wenig man auch geneigt war, diese Männer als Sinzelne für die Sünden ihrer Regierung verantwortlich zu machen, so mußte doch ihre officielle Stellung zu derselben, sofern sie noch immer Preußische Officiere und Preußischem Besehl unterworfen waren, Mißtrauen und Entsrembung gegen sie zu Wege bringen. Kamen dann dei Sinzelnen noch Mißzgriffe und falsche Behandlung der Schleswig-Holsteinischen Soldaten hinzu, so konnten beklagenswerthe Consticte kaum ausbleiben.

Schon zu Anfang September hatte ein solcher statt gefunden. An demselben Tage (4.), an welchem die Landesversammlung jene fünf energischen Resolutionen faßte, durch welche sie dem Waffenstillstand gegenüber das Recht des Landes wahrte, hatte das damals in Riel garnisonirende 5. Bataillon seinen Preußischen Officieren den Gehorsam versagt. In jener Zeit der heftigsten Aufregung war das Gerücht verstreitet, Preußische Truppen sollten nach Kiel sommen, um die dort tagende Landesversammlung zu sprengen und auf diese Art den Widerstand gegen den Waffenstillstand zu brechen. Zu diesem Ende — so ging das Gerede — wolle man die Schleswig-Holsteiner aus Riel entsernen und nach Friedrichsort verlegen. Das Gerücht war salsch, aber bei den Soldaten hatte es Glauben gefunden, und als am Morgen das Bataillon

zu einer Uebung ausrücken sollte, weigerte es sich, auszumarschiren; es wollte zum Schutz ber Landesversammlung in ber Stadt bleiben; nur Schleswig-Holsteinischen Officieren wollte es gehorchen\*); Preußen habe das Land verrathen. Eine Compagnie, welche dem Marschbefehl Gehor= fam leisten wollte, murde durch die dichten umgebenden Bolksmaffen baran gehindert. Alles Zureden der Officiere war vergeblich, das Ba= taillon marschirte nicht, und in Folge dieses Borgangs legten die Preu-Bischen Officiere besselben ihr Commando nieder und verließen Riel. Eine große Untersuchung erfolgte; es stellte sich dabei heraus, daß auf Seiten der Soldaten kein boser Wille gewesen und daß sie wirklich in einer Täuschung befangen gewesen waren. Mehrere Unterofficiere und Soldaten wurden zu längeren Freiheitsstrafen, Ginige gar zu mehrjährigem Ruchthaus verurtheilt. Der Rechtscandidat Springborn, ein Civilist, dem man einen hervorragenden Antheil an jenem Borgang zur Last legte, ward zu einer vierjährigen Zuchthausstrafe verurtheilt.

Balb nachdem ich im November die Redaction der Schleswigs Holsteinischen Zeitung übernommen hatte, begann eine Reihe ähnlicher Conflicte, welche von den beklagenswerthesten Folgen waren.

Den Anfang bilbete eine von Unterofficieren und Soldaten des 7. damals in Lütjenburg garnisonirenden Bataillons veröffentlichte Abresse an die Preußischen Soldaten, welche im Sommer für Schleswig-Holstein gesochten hatten. Das Preußische Militär war nach einer Rücksehr aus dem Schleswig-Holsteinischen Feldzuge vom Ministerium Brandenburg-Manteussel bekanntlich dazu verwandt, die "Ordnung" in Berlin herzustellen, die Hauptstadt in Belagerungszustand zu versetzen, die Nationalversamm-lung zu sprengen und die Bürgerwehr aufzulösen. In der Schleswig-Holsteinischen Armee, wo der rein soldatische Geist des blinden Gehorsams noch nicht zur ausschließlichen Seltung gelangt war, namentlich unter der gebildeten Jugend des Landes, nahm man Anstoß an der Art, wie sich die Soldaten als Wertzeuge der Reaction gebrauchen ließen. Man hatte das instinktartige Borgesühl, daß der Sieg der Reaction in Preußen auch die Niederlage der Schleswig-Holsteinischen Sache nach sich ziehen werde. Die Adresse des 7. Bataillons gab dieser Gesinnung Ausdruck. Bon dem

<sup>\*)</sup> Während das Bataillon gegen alles Zureben ber Preußischen Officiere taub blieb, ward ein Schleswig-Holfteinischer Officier von den Soldaten mit dem Zuruf empfangen: "Das ift ein Schleswig-Polsteiner, dem folgen wir!"

Geiste, der darin herrschte, moge man sich aus folgender Stelle eine Borstellung machen: "Rameraden!" heißt es gegen den Schluß, "Ihr habt in unserem Lande gefochten für die Freiheit; kehret Eure ruhmvollen Baffen nicht gegen die Freiheit des Baterlandes! Ihr seid keine Soldlinge! Dem Sölblinge ist es gleich, wogegen er commanbirt wird; er hat feine Gesinnung. Wollt Ihr auch Söldlinge fein? Höret endlich einmal auf, reine Soldaten zu fein, ohne anderen Inhalt, als einige bergebrachte solbatische Tugenden. Schließt auch Ihr Euch der großen Gegenwart an, werbet Bürger, Deutsche, Söhne bes Jahres 1848! Ihr follt Eure Waffen nicht gegen Euren König kehren, aber bei Gott! Ihr sollt sie auch nicht zu Benkerbeilen an Euren Bätern und Brüdern machen. Stellt Euch offen auf die Seite des Bolks, auf die Seite seiner anerkannten Vertreter, die ja nichts Anderes wollen, als was das Volk will, und ein Theil dieses Bolks seid ja auch Ihr! .... Erkläret Eurem König, daß Ihr Eure Waffen nicht gegen den Willen Eurer Nation erheben werdet, daß Ihr vielmehr darin den Beruf des Kriegers erkennt, die Freiheit, die das Bolk errungen, die der Kürst bestätigt hat, gegen äußere wie innere Keinde bis zum letten Blutstropfen zu vertheidigen!" — Der Geift, welcher diese Adresse dictirt hatte, konnte nicht befremden unter der militärischen Jugend eines Landes, welches sich vor wenigen Monaten für sein gutes Recht und für seine Freiheit gegen die von seinem Fürsten sanctionirten Gewaltmaßregeln wie ein Mann erhoben hatte.

Der General Bonin, statt aus dem rein praktisch-militärischen Gestückspunkte alle politischen Demonstrationen der Soldaten, ohne Rücksicht auf die Tendenz derselben, schlechthin zu verdieten, stellte sich sofort auf den politischen Standpunkt des specifisch Preußischen Officiers und des absoluten Gehorsams. Als Oberbesehlshaber der Deutschen Reichstruppen in den Herzogthümern Schleswig und Holstein erließ er unterm 20. November aus Schleswig einen Armeedesehl, in welchem er vor der Unterzeichnung der Adresse warnte, in der er nur Aufsorderung zu Ungehorsam und Berrath erblickte; zugleich charakterisirte er die Absassung und Berbreitung der Adresse als ein "verbrecherisches Treiben" und sprach schließlich die Ueberzeugung aus, daß die Preußischen Truppen "die tiesste Berachtung jedem Ansinnen zu einem Berbrechen entgegensehen würden, welches den Glanz ihrer Wassen mit unauslöschlicher Schmach bedecken müßte". —

Dieser unpolitische Armeebesehl goß Del ins Feuer. Wenige Tage

nach seinem Erlaß veröffentlichte der Student Luttermersk, welcher damals im 7. Bataillon dieute, und für die Verbreitung der Abresse auch in Plön beim 8. Bataillon gewirkt hatte, eine Kritik des Armeedesehls, in welcher er sich und die Unterzeichner der Adresse, unter Berufung auf Artikel 23 des Staatsgrundgesehes\*), gegen den Vorwurf des "verbrecherischen Treisbens" und der Aufforderung zum "Verrath" in der entschiedensten Weise verwahrte und dagegen protestirte, daß die Schleswig-Holsteinischen Lansdeskinder dazu verdammt werden sollten, das "unselige Vorurtheil Preussischer Truppen, daß König und Vaterland eins und dasselbe sei" in Fleisch und Blut aufzunehmen.

Diese von einem Soldaten veröffentlichte Kritik eines vom Höchste Commandirenden erlassenen Armeebefehls und noch mehr der ganze Ton, in dem dieselbe gehalten war, mußte auch vom unparteiischen Standpunkt als ein Berstoß gegen die militärische Disciplin erscheinen. Leider ersfolgte bald darauf von Seiten eines anderen Truppentheils eine ähnliche Demonstration. Die damals in Rendsburg garnisonirende Pontonniers Compagnie veröffentlichte eine Zustimmungs-Adresse an die Soldaten des 7. Bataillons, in welcher 50 Ober-Pontonniere und Pontonniere der aus 80 Mann bestehenden Compagnie, troß des Armeebesehls, ihre Uebereinsstimmung mit den in der Ansprache des 7. Bataillons ausgesprochenen Ansichten erklärten und berselben ausdrücklich ihren Beisall zollten.

Die Sache machte, wie man sich benken kann, ein peinliches Aufssehen. Die gemeinsame Regierung erließ, indem sie das Berhalten der Pontonniere als ein ganz subordinationswidriges und den Kriegsgesehen geradezu hohnsprechendes bezeichnete, an das General-Commando den Auftrag zur Veranlassung einer kriegsgerichtlichen Untersuchung. In den ersten Tagen des December waren Luttermersk und ein Unterofficier Schmidt vom 7. Bataillon bereits dei Nacht in Lützendurg verhaftet und ansangs nach Schleswig, dann nach Rendsdurg transportirt; später solgten dorthin noch 22 Unterofficiere und 7 Soldaten des Bataillons. Am 5. December ward in Rendsdurg unter Mitwirkung von Würtembergern, Hessen und Schleswig-Holsteinischer Infanterie auch die Pantonnier-Compagnie entwassnet. Ein Volksausslauf, welcher dei dieser Gelegenheit stattsand, um die Pontonniere wo möglich zu befreien, ward mit leichter

<sup>\*) &</sup>quot;Jeber Schleswig-Holsteiner hat bas Recht, burch Bort und Schrift feine Meinung frei zu äußern."

Mühe zerstreut. Sine oberkriegsgerichtliche Commission, auf den Rath des Armee-Auditeurs Cartheuser lediglich aus 12 Officieren zusammensgesetzt, fällte noch in der Nacht das Urtheil über 8 Ober-Pontonniere und 36 Pontonniere; es lautete für alle auf Tod; die Dezimirung (Ausloosung des zehnten Mannes) sollte entscheiden, an wem das Urtheil vollzogen werden sollte.

Das ganze Urtheil war ein formell nichtiges; benn ber Armee-Auditeur Cartheuser hatte das alte Dänische Recht dabei zu Grunde gelegt, welches nicht mehr galt. In den Herzogthümern hatte seit dem April ein damals in der Eile entworfenes provisorisches Kriegsgeset Geltung, welches allerdings große Mängel hatte, und das Procesversahren beruhte lediglich auf bloßer Usance. Als der gemeinsamen Regierung das odige barbarische Urtheil zur Bestätigung nach Schleswig übersandt ward, erkannte sie sosort aus dem obigen Grunde auf Nichtigkeit und cassitte das Urtheil.

Der General Bonin hatte zwar nicht auf Vollstreckung bes Dezismirungs-Urtheils angetragen; aber er hatte für ben jungen Rohwer als Bersassen ber Bontonnier-Abresse als Begnabigung 20 Jahre Zuchthaus (!) und für die anderen Theilnehmer 4 Jahre Zuchthaus verlangt. Er fand sich nun durch die Cassation des Urtheils sehr unangenehm berührt. Er erklärte zwar ansangs, troß seines Befremdens über die Entscheidung der Regierung, "zur Vermeidung höchst unangenehmer Conslicte" nachgeben und ein neues Kriegsgericht einsehen zu wollen, aber am nächsten Tage verlangte er, wahrscheinlich aufgehetzt durch den Armee-Auditeur, der mit starrem Sigensinn die noch andauernde Gültigkeit des Dänischen Rechtsfür die Schleswig-Holsteinische Armee behauptete, seinen Abschied als Schleswig-Holsteinischer General, "da die Regierung ihm die Mittel entzogen habe, die gesunkene Disciplin in der Schleswig-Holsteinischen Arzmee wieder herzustellen und zu handhaben".

Inzwischen hatte ein ordnungsmäßig zusammengesetzes gewöhnliches Kriegsgericht das Urtheil über die Pontonniere gefällt; es war immer noch streng genug ausgefallen. Der Berfasser der Adresse, Rohwer, ein junger Mann von Bildung und sonst untadelhafter Führung, war zu drei Jahren Zuchthaus, die anderen Unterzeichner zu längeren oder kürzeren Festungsund Freiheitsstrasen verurtheilt. Wenige Tage später ward auch über Luttermersk, Schmidt und die Compromittirten des 7. Bataillous das kriegsgerichtliche Urtheil gefällt. Der Student Luttermersk, welcher zwar

nicht der Versasser der zuerst veröffentlichten Abresse war, aber durch seine Kritik des Bonin'schen Armeebesehls gegen die militärische Disciplin verstoßen hatte, ward zu vier Jahren Zuchthaus, die andern Theilnehmer gleichfalls, wie die Pontonniere, zu längeren oder kürzeren Freiheitsskr sen verurtheilt. Auch Civil-Personen wurden in die Untersuchung verwickelt, in Rendsburg namentlich wegen der tumultarischen Vorgänge am 5. December, und in Altona ward nicht lange darauf der excentrische Theodor Bracklow, Präsident des radikalen vaterländischen Vereins, wegen einer in demselben gehaltenen Rede verhaftet.

Eine große Aufregung ging in Folge biefer Borfälle durch das ganze Land; die Bereine nahmen für und gegen Partei; die Schleswig-Holzteinische Zeitung ward mit Resolutionen und Zusendungen der verschies densten Art dergestalt überhäuft, daß ich darauf verzichten mußte, sie in extenso mitzutheilen, und mich darauf beschränkte, sie nach ihrem allgemeinen Inhalt zu registriren.

Der Standpunkt, den ich im leitenden Theil der Zeitung unter biefen Wirren festhielt, war, wie ich noch jest dafür halte, im Wesentlichen der richtige. Ich mißbilligte auf der einen Seite alle politischen Demon= ftrationen des Militärs, gleichviel welchen Charafter sie haben mochten, und forberte im Interesse bes Laterlandes und der Freiheit alle Wehr= manner von Einfluß auf, berartigen öffentlichen Rundgebungen ber Solbaten, wo fie beabsichtigt murben, entgegenzuwirken. Denn die eine Demonstration erzeugt die andere nach der entgegengesetzten Seite; der Rampf ber politischen Parteien barf nicht in das heer übertragen werben, welches als die nach außen gewendete Volkskraft dem Feinde keinen Riß barbieten barf. Bon diesem Standpunkte aus mißbilligte ich ebenso sehr die Demonstrationen der Soldaten des 7. Bataillons und der Bontonniere, als die schroffe und einseitige Hervorkehrung des entgegengesetten politischen Standpunktes von Seiten des Ober-Commandos. konnte in dem Armeebefehl des Generals Bonin nur den Ausfluß einer einseitigen politischen Parteianschauung erblicken, welche ben Solbaten nach der Beschaffenheit seiner politischen Ansicht taxirt und in dem Dogma von ber Pflicht bes unbedingten militärischen Gehorsams recht eigentlich ihren Schwerpunkt hatte. Ich machte darauf aufmerksam, daß bies Doama in der Schleswig = Holsteinischen Armee am wenigsten zur Anwendung tommen könne, ohne unserer Erhebung geradezu ins Gesicht zu schlagen. Denn was wäre die Folge gewesen, wenn unser

Schleswig-Holsteinisches Militär im Frühjahr nach jenem Grundsat vom absoluten Gehorsam gehandelt, wenn es am 23. und 24. März in Riel, in Rendsburg, in Schleswig, in Altona, in Glückstadt ben Befehlen seiner Dänischen Officiere blindlings gehorcht hätte? Bielleicht wäre die ganze Erhebung sogleich im Entstehen gescheitert, jedenfalls wären Ströme von Bürgerblut vergoffen.\*) — Zugleich legte ich bagegen Verwahrung ein, daß in der Schleswig- Holfteinischen Armee die politische Ueberzeugung zum Maßstab der militärischen Brauchbarkeit gemacht werde und daß man von politischen Ansichten der Militärpersonen ben Grund her nehme, sie trop sonstiger Befähigung entweder von vornherein ganz abzuweisen, ober sie später, falls sie einmal aufgenommen waren, mit Inquisitionen, Zurucksetzungen, ja mit ber Entlaffung aus Ich hatte zu solcher Verwahrung um so dem Dienste beimzusuchen. mehr Beranlaffung, als bereits mehrere eklatante Källe biefer Art vor-So waren 3. B. im 2. Jägercorps, welches bamals aekommen waren. in Dithmarschen garnisonirte, zwei sonst sehr tüchtige Hauptleute Müller und Refomsty ihrer bemofratischen Gesinnung wegen entlassen. Dies hatte noch unter dem Ober-Commando des Prinzen von Augustenburg ftatt gefunden, und unter Bonin dauerte aus nahe liegenden Grunben die Hereinziehung des politischen Elements in das militärische in verstärktem Maße fort. Ich sehe aber keinen Grund, weshalb ein Republikaner nicht ein eben fo guter Solbat foll fein können, als ein Absolutist ober ein Constitutioneller.

Die in der Angelegenheit des 7. Bataillons und der Pontonniere schließlich verhängten Strafen, namentlich aber die Zuchthausstrafe gegen Rohwer und Luttermersk, wurden im Lande ziemlich allgemein als zu streng angesehen, und die gemeinsame Regierung ward mehrsach angegangen, sie in Festungsstrafe umzuwandeln. Es geschah indeß nicht; erst als nach dem Ablauf des Waffenstülstandes die Statthalterschaft an die Stelle der gemeinsamen Regierung getreten war, wurden die beiden

<sup>\*)</sup> Daß ber Armeebesehl bes Generals Bonin eine große Taktlosigkeit war, war bamals im Lande ziemlich die allgemeine Ansicht. Hatte der General, als die erste Abresse erschienen war, berartige politische Demonstrationen für die Zukunst verboten, so würde wohl Niemand etwas dagegen einzuwenden gehabt haben. Freilich muß man zu seiner Entschuldigung seine fortdauernde Stellung als Preußischer General anführen, die es ihm mochte unthunlich erscheinen lassen, so leicht über die Abresse sortzugehen.

jungen Leute aus dem Zuchthause erlös't und kamen als Sträflinge auf die Festung.\*)

Als der General Bonin in Folge der Cassation des ersten Urtheils über die Pontonniere seine Entlassung verlangt hatte, ware eine passende Gelegenheit gewesen, die Frage wegen der Stellung der fremden Officiere in der Schleswig = Holsteinischen Armee endlich fest zu reguliren. kam bazu, daß die Preußische Regierung kurz vorher — nicht etwa in Beranlassung der durch die Adresse hervorgerufenen Militär=Wirren ihre nur auf unbestimmte Zeit nach Schleswig = Holftein beurlaubten Officiere zurückgerufen hatte. Die gemeinsame Regierung hätte bei nur einiger Energie hier die Veranlaffung finden muffen, der Schleswig-Holsteinischen Armee um jeden Preis ein eigenes selbständiges Officier= Denn in der Zwitterstellung der Preußischen Corps zu schaffen. Officiere in der Schleswig = Holfteinischen Armee lag gerade eine Haupt= veranlaffung ber feit bem September vorgekommenen Verftöße gegen bie Die gemeinsame Regierung hätte immerhin strenge Strafen Disciplin. gegen die Solbaten verhängen mögen, wenn fie gleichzeitig die Officiers= frage definitiv regulirt hätte. Aber das Lettere unterblieb. fturmte die Preußische Regierung mit Bitten, den Urlaub der in Schleswig = Holftein dienenden Officiere zu verlängern, und das Ministerium Brandenburg = Manteuffel ließ sich erbitten; es erkannte unzweifelhaft bie hervorragende Stellung Preußischer Officiere in der Schleswig-Holsteinischen Armee als ein sicheres Mittel, revolutionare Clemente aus berselben fern zu halten, und die Herzogthümer überhaupt fest an die Preußische Politik zu ketten. Behielt sie doch ftets das Recht, ihre Officiere abzuberusen und hatte in der Drohung damit einen Drücker in händen, um die Schleswig-Holfteiner in geeigneten Augenblicen füg-Wir werden später sehen, wie dies Drohmittel, welches sam zu machen. bereits nach dem Waffenstillstand von Malmö gegen die Provisorische Regierung in Aussicht gestellt war, noch später mehrfach in entscheibenben Augenblicken gebraucht ward. Auch der General Bonin ließ sich erbitten und nahm sein Entlassungsgesuch zurück. Es war allerdinas nicht allein die gemeinsame Regierung, welche ihn zum Bleiben zu bewegen suchte. Die conservative Partei des Landes, welche in den Kundgebungen des Militärs die Symptome einer beginnenden Angrebie

<sup>\*)</sup> Im 3. 1850 wurden fie bann gang begnabigt.

erblickte, ließ ihn durch Deputationen bestürmen, sich den Herzogthümern Auch Mancher, welcher nicht gerabe zu den Conservativen zählte, hielt doch das Bleiben des Generals im Interesse der Armee und des Landes für münschenswerth. Der General Bonin war ein kluger Mann; er besaß in den Herzoathumern den Rang eines General-Lieutenants (in Breußen war er erst junger General = Major), dazu ein sehr hobes Gehalt und eine dominirende Stellung. Wenn er blieb, so konnte er zudem sicher sein, im Interesse seines Hofes zu handeln, der sich durch seine Vermittelung beständig einen entscheibenden Ginfluß in Schleswig-Warum hätte er nun nicht bleiben sollen? Be-Holstein sicherte. wann es doch den Anschein, als ob er mit Unterdrückung einer gerechten Empfindlichkeit über die ihm widerfahrene Kränkung lediglich ber allgemeinen Stimme des Landes folge und deffen Wohl allein im Auge habe. Hatte man ihm boch die Rolle eines Retters vor der sonst brobenben Anarchie förmlich aufgebrängt — warum sollte er sie ausschlagen? Er blieb also, indem er die Befugnisse seiner Stellung der Regierung gegenüber wesentlich befestigte und ausdehnte.

Während also in der Officiers-Frage Alles in der alten unheilvollen Schwebe blieb, welche die Herzoathümer in beständiger Abhängigkeit von bem Willen der Preußischen Machthaber erhielt, geschah auch im Betreff ber Rüftungen burchaus nicht Alles, was hätte geschehen können und ge-Ich verkenne durchaus nicht die Verdienste des General schehen müffen. Bonin und seines talentvollen Stabschefs, bes Hauptmanns Delius, um bie Organisation und Ausbildung ber Schleswig = Holsteinischen Armee. welche sich im Beginn des Krieges von 1849 so tüchtig bewähren sollte. Was ich behaupte ist, daß sie viel zu klein war für die Eventualität, daß Schleswig = Holstein seinen Kampf mit Dänemark allein ausfechten follte. Dänemark hatte ben ganzen Winter mit aller Energie und im ausge= behntesten Umfange zu Lande und zur See gerüftet. In den Herzogthümern bagegen blieben fortwährend noch viele Hülfsmittel unbenutt, und viele wehrhafte Männer waren noch nicht zu den Fahnen entboten. viel guter Wille und viel Opferfreudigkeit im Volk, aber von oben herab ward kaltes Wasser barauf gegossen.

Es war in den ersten Monaten des Jahres 1849, als beunruhigende Gerüchte über einen nahe bevorstehenden Friedensschluß zwischen Preußen und Dänemark sich verbreiteten. Die Basis desselben sollte die Trennung Schleswigs von Holstein sein; die Preisgebung des ersteren an Dänes

mark sollte durch den Namen eines "selbständigen" Schleswig verhüllt Die Kunde davon erzeugte in den Herzogthümern, welche so lange treu zusammen gestanden, ein einmüthiges Gefühl ber Entrüftung. Aber mit Adressen und Resolutionen, welche an die eigene Regierung, nach Berlin und nach Frankfurt in Fülle erlaffen wurden, konnte es nicht gethan sein: es mußte gehandelt werden. Es war vor allen Dingen nöthig, die Wehrfraft bes Landes in einem folden Umfange zu organi= siren, daß man wenn Preußen vom Kriege zurücktrat, auf eigenen Füßen Ru dem Ende richtete man den Blick auf die Preußische steben konnte. Landwehrverfassung, die, nachdem sie sich in den Jahren 1813—1815 so glänzend bewährt hatte, überall als ein Mufter einer wenig kostspieligen, fräftigen und volksthümlichen Seeresorganisation betrachtet wurde. entstand in einigen patriotischen Männern die Ibee, die Breußische Landwehrorganisation nach Schleswig - Holstein zu übertragen, um auf diese Weise alle wirklich wehrfähigen Kräfte zum Waffendienst heranzuziehen und für den Kriegsfall bisponibel zu haben. Ich unterstützte diese Idee nach Kräften in ber Schleswig-Holfteinischen Zeitung.

Von Altona ging die Landwehr = Bewegung aus. Am 3. Kebruar ward unter dem Vorsit einer Anzahl ber geachtetsten Männer der Stadt auf öffentlichem Markt eine große Volksversammlung abgehalten und eine Ansprache an das Land beschlossen. Fast überall fand die Ibee Anklang: überall forberte man die ausgebehntesten Rüstungen, damit das Land sich selbst vertheibigen konne. Einzelne, Bereine, Communen strebten nach bemfelben Ziel: man erklärte sich zu allen etwa zu bringenden Opfern bereit; eine gehobene Stimmung ging burch bas ganze Land. Landesversammlung, welche kurz zuvor wieder zusammen getreten war, nahm, von allen Seiten durch Adressen und Deputationen bestürmt, zu Anfang an dem allgemeinen Aufschwung Theil. Der Präsident Bargum, bem Niemand eine allzu große ideale Ueberschwenglichkeit zur Last legen kann, hatte Anfangs eine Rebe gehalten, in welcher er als seine Ansicht hinstellte, daß die Versammlung mit dem ganzen Lande sich rühren und rüften müffe; wo nicht, so befürchte er, "würden unsere Rachkommen uns eine Denkschrift setzen, die wir bei Lebzeiten nicht zu lefen wünschen würden". Die Landesversammlung stellte bemgemäß an die gemeinsame Regierung bas Ersuchen, mit aller Anstrengung bie ausgebehntesten Rüstungen vornehmen zu lassen, erklärte sich bereit, je be zu

biesem Behuf ersorderliche Summe zu bewilligen, und ersuchte die Regierung um balbigste Vorlagen in diesem Sinne.

Aber die Regierung wollte nicht. In einem sehr fühl gehaltenen Schreiben vom 6. Februar lehnte sie das Ansinnen der Landesversamm= lung ab; die Bertheibigungsmittel bes Landes, wie sie zur Zeit seien, wurden im Allgemeinen als ausreichend erklärt, und barüber hinaus etwas zu thun lehnte die Regierung unter Berufung auf die Waffenstill: ftands = Convention ab\*); die Rüftungen wurden für Sache ber Reichs= Roch beprimirender waren die Erklärungen, Centralgewalt erflärt. welche der Präsident der gemeinsamen Regierung, Graf Reventlow= Jersbeck ben damals in Schleswig vereinigten Deputationen ber Communen und Vereine aab. In Betreff ber Rüftungen, die man verlangt babe, erklärte er, daß nach seiner Ansicht in den letten Monaten soviel gerüftet sei, als sich thun lasse, und daß das Land auch gut gerüftet sei; jedenfalls stehe die Regierung zu der Centralgewalt in solchem Verhält= niß, daß sie sich nicht im Stande sehe, eine bedeutende Vergrößerung der Rüftungen vorzunehmen. Die Breußische Landwehr sei eine Ginrichtung. die burch langjährige Dauer sich ausgebildet habe; so etwas einzuführen, erfordere 10, ja 30 Jahre und viele Kräfte; jest Derartiges schnell her= zustellen sei unmöglich.\*\*) Eine Volksbewaffnung endlich sei ganz unnüt, und ein großes Unglud für das Land; die Erfahrung des letten Jahres habe das bewiesen; solche freiwillige irreguläre Corps könnten gegen geübte ordentliche Truppen nichts ausrichten. (Das Tann'iche Corps bei Hoptrup!) Man muffe überhaupt den Krieg nicht wünschen, die Regierung sei eifrig und, wie er glaube, "nicht ganz ohne Erfolg" bemüht, "einen annehmbaren Frieden zu erreichen".

Das war der Trost, den die eigene Regierung dem Lande gab. Leider waren die gesehmäßigen Vertreter desselben in der Landesverssammlung der Mehrzahl nach nicht aus dem Stoff gemacht, um durch eigene Energie die Schlassheit der Regierungsmänner zu brechen. Vers

<sup>\*)</sup> Die Dänen hatten die Baffenstillstands-Convention von vornherein gebrochen, indem sie Alsen und Arroe nicht herausgaben und die erstere Insel viel stärker besetzten als ihnen nach der Convention zustand. Zubem rüsteten sie fortwährend ganz offen, — Niemand konnte es ben herzogthitmern verargen, wenn sie basselbe thaten.

<sup>\*\*)</sup> Der Hern Graf scheint nichts bavon gewußt zu haben, daß die Preußische Landwehr, nachdem sie im Frühjahr 1813 geschaffen war, schon im Sommer besselben Jahres sowie in den Feldzügen von 1814 und 1815 auf den blutigsten Schlachtselbern sich unvergänglichen Ruhm erworben hat.

gebens fämpfte eine Minorität unter Theodor Olshausens Suhrung für bas ursprünglich von Allen aufgestellte Ziel einer umfaffenden Heranziehung aller wehrfähigen Kräfte des Landes und für die endliche Regelung ber Offfciersfrage: die Majorität ließ sich durch die Regierungseinslüsse beschwichtigen und von Neuem in die alte unklare Vertrauensduselei ein= lullen. Alles was geschah, war daß man der Regierung einige Millionen mehr als sie verlangt hatte zur Disposition stellte, um die Armee wenig= stens auf etwa 26,000-27,000 Mann zu bringen. Da indeß diese Bestimmung bes Gelbes nicht ausbrücklich in ben Beschluß ber Landes= versammlung aufgenommen war, unterblieb die Ausführung.\*) Die Schlufrebe, mit welcher ber Präfibent Bargum ftets mit bem großen breiten Strom schwimmend, die Landesversammlung am 11. Februar schloß, floß förmlich über von Vertrauen nach allen Seiten: Vertrauen auf das eigene Bolk, Bertrauen auf Deutschland, Bertrauen auf den König von Breußen, Vertrauen auf Englands Minister, Vertrauen auf, ber himmel weiß, was sonft noch Alles.

Diese nebelhafte Vertrauenspolitik, wo längst das tiesste Mißtrauen am Ort gewesen wäre, ist Schleswig-Holsteins Unglück gewesen. Später, wenn man sich betrogen und verrathen sah, hieß es dann wohl: Ja, wer hätte so etwas denken können! Aber es war nicht allein gedacht, es war auch ausgesprochen, nur daß man denen, die es aussprachen, wie es kommen werde, nicht glauben wollte, und sie als politische Schwarzseher verschrie, dis es zu spät war. Die Schleswig-Holsteinische Zeitung und später die Norddeutsche Freie Presse hat im Verein mit den Gleichgesinnten in der Landesversammlung vergebens ihre Warnungsstimme erhoben und hingewiesen auf das was Noth that; sie hat das nicht beneidensewerthe Schicksal der Kassandra gehabt, sie hatte Recht, aber sie wurde nicht gehört.

Während die gemeinsame Regierung die Kriegsrüstungen, wenigstens in der Ausdehnung, wie sie hätten betrieben werden sollen, unverantwortslicher Weise unterließ, wiegte sie sich, wie schon die Rebe ihres Präsidensten an die Deputationen angedeutet hatte, in den thörichten Traum süßer Friedenshoffnungen ein. Schon den ganzen Winter war zwischen Preussen, Dänemark, der Centralgewalt und England fruchtlos über eine

<sup>\*)</sup> Diese Unterlaffungsfünde mat später einer ber hauptanklagepunkte gegen ben Departementschef für bas Kriegswesen Jacobsen.

Friedensbasis unterhandelt. Zum Beschluß sollte die gemeinsame Regierung noch einen directen Versuch in Kopenhagen machen; er scheiterte wie voraus zu sehen war; der mit dieser delikaten Mission beauftragte Graf Ernst Reventlou von Farve, der Bruder des Grafen Reventlou-Preet und Schwager des Generals von Radowit, ward vom König von Dänemark gar nicht vorgelassen und mußte unverrichteter Sache zu Ansang März zurücksehren. Die Dänen hatten ihren Zweck erreicht; sie hatten den Winter über, wo sie ihr Uebergewicht zur See nicht verwerthen konnten, durch endlos hingeschleppte Verhandlungen illusorische Friedensshoffnungen genährt und nun da das Frühjahr herannahte, da sie mit ihren energisch betriebenen Küstungen zu Lande und zur See beinahe sertig waren, kündigten sie ihrerseits zu Ende Februar den Wafsenstillstand, sodaß derselbe mit dem 26. März zu Ende gehen mußte.

Als somit abermals an die Entscheidung der Waffen appellirt war, und zwar von Seiten Danemarks, welches auch das persönlichste Ent= gegenkommen übermüthig zurückgewiesen hatte, mußte bies in den Berzogthümern die tiefe Rluft, welche sie bereits von Danemark trennte, Während im Frühjahr 1848 die Aufrechthaltung noch weiter aufreißen. ber Personal-Union noch nicht die Frage gestellt ward, indem man sich mit der Musion vom unfreien Herzog aushalf, gewann jest der Gedanke einer vollständigen Trennung Schleswig-Holsteins von Dänemark immer mehr Boden in den Gemüthern. Aufhebung der Personal=Union! war bas Feldgeschrei, welches aus ben verschiedensten Landestheilen wiederzuhallen begann, und felbst die Deutsche Centralgewalt konnte sich nach bem Bericht bes Schleswig-Holfteinischen Gefandten ber Ueberzeugung nicht verschließen, daß bei einem ausbrechenden neuen Kriege die Personal= Union der Herzogthümer mit Danemark nicht länger aufrecht zu erhalten sein werde.

Unter diesen Umständen hatte am 9. März der Abvokat Baudit aus Kendsburg in der Schleswig-Holsteinischen Zeitung eine Aufforderung zu einer am 24. März abzuhaltenden Bolksversammlung erlassen, in welcher die Aufhebung der Personal-Union seierlich ausgesprochen und der König von Dänemark der Deutschen Herzogskrone verlustig erklärt werden sollte. — Wer kannte damals den alten Baudit nicht, diesen harmlosen und gemüthlichen Vertreter Schleswig-Holsteins, der durch seine Theilnahme an den Deutschen Sängersesten schon vor 1848 weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt war und viel dazu beigetragen

hatte, durch seine Verfönlichkeit überall, wo er erschien, die Deutschen Sympathien für die Schleswig : Holfteinische Sache zu erweden? Run forderte er zu einer Resolution auf, welche "dem wortbrüchigen Berzog auf ber Spite unserer Banonnette" überreicht werben sollte. that nun die Regierung? Angesichts eines neuen Kriegs, mit dem der König von Dänemark das Land bedrohte, erließ die gemeinsame Regierung, welche in dfficiellen Erlaffen bes Rönigs von Danemark felbst als eine Aufruhrsregierung gebrandmarkt war, welche soeben noch in Kopenhagen einen Kuftritt empfangen hatte, eine Aufforderung an das Ober-Gericht jur Ginleitung einer Criminal = Untersuchung gegen ben alten Baudit! Ich veröffentlichte sofort in der Zeitung vom 14. März einen Artifel "über die schädlichen Folgen des beschränkten Unterthanenverstandes", in welchem ich die Regierungsmaßregel aufs Schärfste geißelte. Was sollte benn unsere Soldaten, welche die Waffen in der hand gegen ihren Dänischen Landesberrn fochten, für eine Strafe treffen, wenn schon die zierliche Idee der Ueberreichung einer Resolution auf den Spißen der Bayonnette so hart geahndet murde? Die allgemeine Mikbilligung der über Baudit verhängten Hochverrathsuntersuchung sprach fich so vernehm= lich aus, daß die Sache keine praktischen Folgen hatte: die Untersuchung ward zwar eingeleitet, aber sobalb die gemeinsame Regierung zu Ende März abgetreten mar, von ber Statthalterschaft niedergeschlagen.

Am 26. März, mit dem Ablauf des Waffenstillstandes, trat zu ihrer eigenen und zu bes Landes großer Befriedigung die gemeinsame Regierung von ihrer bornigen Stellung ab. An ihrer Statt ward burch bie Reichscentralgewalt nunmehr die sogenannte Statthalterschaft eingesett, welche die Herzogthümer beinahe zwei Jahre lang regiert hat. Beseler und Graf Friedrich Reventlou von Preet, die beiden Mitalieder ber ehemaligen Provisorischen Regierung waren von der Centralgewalt ·ursprünglich mit ber Bestimmung ernannt, sich noch durch ein brittes von ihnen selbst zu erwählendes Mitglied zu ergänzen. Aber da sich die Beiben über das dritte Mitglied nicht einigen konnten, blieb es bei der Zweizahl, und das war von vornherein ein Uebelstand, welcher die Einheit und Energie ber Regierung lähmte. Der Pring von Noer, welcher sich bemüht hat, jenen beiben Männern stets die schlechtesten Motive unterzulegen, hat es ihnen zum Verbrechen gemacht, daß sie durch die aus Selbsttäuschung und Hochmuth bervorgegangene Uebernahme der Statthalterschaft die beabsichtigte Uebertragung berselben an einen regierenden Deutschen Fürsten vereitelt haben. Gemeint ist wohl der Herzog von Braunschweig, der, wie ich mich erinnere, damals genannt ward. Ich bezweiste freilich, ob derselbe überall geneigt gewesen ist, zu jener Zeit einen solchen Posten unter der Oberleitung der unfähigen Centralgewalt und unter beständiger Bedrängniß durch die zweideutige oder geradezu verrätherische Preußische Kabinets-Politik zu übernehmen.

Ein Mann an der Spitze der Herzogthümer in dieser schwierigen Lage wäre allerdings das Beste gewesen; aber es hätte ein Mann von klarem Verstand und von unerschütterlicher Energie sein müssen, der für einen großen Zweck wie die Erringung der Unabhängigkeit Schleswigs-Holsteins war, Alles aufzubieten entschlossen war.

## IX.

Im Winter von 1848 auf 1849 trug das ganze Leben in den Herzogthümern noch den Charafter großer Zuversicht und Unbesorgtheit; man dachte nicht daran, daß man wieder in alter Weise unter das Dänische Joch kommen könne. Man holte nach, was man im Sommer des Krieges halber versäumt hatte.

Auch die Stadt Altona, durch Einwohnerzahl und merkantilische Bedeutung die erste der Herzogthümer, trug damals eine heitere und gessellige Physiognomie, und es lebte sich dort sehr angenehm. Durch meine Stellung kam ich schon naturgemäß in eine Menge neuer und zum Theil wenigstens für mich sehr interessanter Beziehungen. Zugleich bot das nahe Hamburg, welches von Altona aus beständig in meinem Bereich war, eine Fülle der vielseitigsten Anregungen, wie ich sie kaum besser wünschen konnte. Hatte ich mein politisches Tagewerk hinter mir, so fand ich Erholung theils in geselligen Freundeskreisen, theils in der Sphäre künstlerischer Genüsse. Namentlich bot die Hamburger Oper Ausgezeichenetes, seit 1849 Johanna Wagner in der Blüthezeit ihrer Jugend und im Bollbesit ihrer prächtigen Stimmittel daran mitwirkte.

Mit dem 1. April 1849 erhielt auch mein Wirkungskreis als Rebacteur eine größere Ausdehnung durch die Umwandlung der Schleswigsholsteinischen Zeitung in die "Norddeutsche Freie Bresse".

Die Schleswig-Holfteinische Zeitung hatte um die Mitte November 1848, als ich die Redaction übernahm, etwa 1500 Abonnementen, wenn ich mich recht erinnere. Schon mit dem Beginn des neuen Quartals, zu 1849, hatte ich die Genugthuung, die Abonnentenzahl nicht unbeträchtlich steigen zu sehen. Die verwendbaren Mittel waren indeß immer noch beschränkt, und wenn auch der speciell Schleswig-Holsteinische Theil der Zeitung bereits eine leidliche Bollständigkeit an Correspondenzen und sonstigen Mittheilungen darbot, so ließ sich doch nicht dasselbe von denzienigen Abtheilungen sagen, welche die Angelegenheiten Deutschlands und der außer-deutschen Länder umfaßten.

Mit dem 1. April trat nun auch nach dieser Seite die nöthige Erweiterung und Vervollständigung ein. Auf Anregung Theodor Ols-hausens war von mehreren Anhängern der Fortschrittspartei in den Herzogthümern eine Anzahl Actien gezeichnet, ursprünglich in der Absicht, eine eigene größere Zeitung zu gründen; dann in der richtigen Erkenntniß, daß zwei Zeitungen derselben Richtung für das kleine Land zuviel seien, hatten sie sich mit Dr. Ahlmann, dem Sigenthümer der Schleswig-Holsteinischen Zeitung, zu einem gemeinsamen Unternehmen geeinigt. Es erhielt den Namen Norddeutsche Freie Presse, indem man den alten Namen der Schleswig-Holsteinischen Zeitung als zu partikularistisch und provinziell beschränkt fallen ließ.

Während ich bei der Schleswig Holfteinischen Zeitung allein als verantwortlicher Redacteur gezeichnet hatte, so trat mir jest darin Theobor Olshausen zur Seite und der allgemein ehrenvoll bekannte und geachtete Name desselben konnte nur dazu dienen, das Gewicht der durch die Zeitung vertretenen Ansichten zu verstärken. Faktisch blieb mir freilich die Leitung der Redaction nach wie vor ziemlich allein überlassen, schon aus dem Grunde, weil Olshausen durch mannichsache Geschäfte als Sisenbahndirector und anderweitig in Anspruch genommen, seinen Wohnsig in Kiel behielt, und nur ab und zu, gewöhnlich wöchentlich einmal, nach Altona herüberkam; nur im Mai 1849 und im August 1850, während meiner Abwesenheit, leitete er in Altona persönlich die Redaction. Sonst, wenn er in Kiel war, schrieb er nur hin und wieder eine Correspondenz, seltener einmal einen leitenden Artikel.

Mit der Umwandlung der Schleswig – Holsteinischen Zeitung in die Norddeutsche Freie Presse ersuhr auch das Personal der — nicht verantwortlichen — Mitarbeiter an der Redaction eine Veränderung, welche derselben frische Kräfte zuführte. Dr. Meier schied aus und an seine Stelle trat der Abvokat Hebde, früher Redacteur des Correspondenzblattes in Kiel, eine Beränderung, durch welche eine größere Gleichförmigkeit des politischen Standpunktes innerhalb der Redaction erzielt ward; denn Hedde theilte mit Theodor Olshausen und mir dieselbe politische Anschauungsweise, und wenn er sie in früherer Zeit öfter in einer zu schrossen Form geltend gemacht haben mochte, so war diese Schrossheit jetzt sehr zurückgetreten, und ich erinnere mich nicht, daß unser harmonisches Zusammenwirken jemals durch eine tieser gehende Differenz zerstört wäre. Da Hedde zugleich eine gewandte Feder und einen tüchtigen Fonds an Kenntnissen besaß, so war sein Cintritt als Mitarbeiter in die Redaction eine sehr wesentliche Bereicherung derselben.

Unser alter Mitarbeiter Hanffen blieb nur noch ein paar Monate; zum Sommer schied er aus der Redaction, um bald darauf nach Amerika auszuwandern, wo er sich in Wisconsin, wenn ich nicht irre, eine neue Beimath gründete. An seine Stelle trat Edgar Bauer, seiner Zeit, vor 1848, neben seinem Bruder Bruno bekanntlich einer ber Cornphäen bes jung-begelschen Rabikalismus. Bei ben Bewegungen bes Jahres 1848 ftark compromittirt und der Theilnahme an, ich weiß nicht mehr welchem Rrawall, angeklagt, hatte er Berlin flüchtig verlassen muffen. Von Hamburg aus, wo sich Dr. Wille seiner angenommen hatte, wandte er sich an mich, um wo möglich bei ber Redaction der Norddeutschen Freien Presse Beschäftigung zu finden. Da eine Stelle bei ber Redaction bamals noch nicht erledigt mar, so konnte ich ihm zunächst nur die Stelle eines Correctors anbieten. Er nahm dieselbe an und lieferte außerdem zuweilen kleinere Artikel für die Zeitung. Rach Hanssens Abgang trat er als regelmäßiger Mitarbeiter ein, und blieb als folder unter dem Namen Lange unangefochten und nur von Wenigen nach seinem wahren Namen gekannt, bis zum Jahr 1851 bei der Redaction. Er war ein fleißiger Arbeiter und stets entgegenkommend und dienstwillig zu jenen kleinen Aushülfen, welche so häufig bei einer Zeitungsredaction erwünscht sind. Sein schriftstellerisches Talent wies ihn eigentlich mehr auf das Gebiet ber Keuilletonistik, als ber eigentlich politischen Tagesschriftstellerei an. Ihm fehlte Eins, mas ein politischer Schriftsteller nicht entbehren kann, will er anders eine durchschlagende Wirkung ausüben: es ift eine flar umgrenzte und fest begründete eigene politische Ueberzeugung. Ich glaubte schon damals zu bemerken, daß Edgar Bauers ganze Denk = und An=

schauungsweise zu sehr in eine nihilistische Fronie ausmündete, als daß er sich hätte auf die Dauer auf einen bestimmten politischen Parteistand= punkt fixiren können. Wer von dem Standpunkte absoluter Jronie auf alle politischen Varteiunterschiede herabsieht, für den verwischen sie sich auch im praftischen Leben und er findet nichts Anstößiges mehr barin, ber einen Partei eben so aut zu bienen als ber andern. Man wählt natürlich bann die, beren Dienst die meisten Bortheile mit sich bringt, und so hat es mich auch nicht allzu sehr befremdet, daß Ebgar Bauer, wie sein Bruder Bruno, gegenwärtig seine Feber der Kreuzeitungspartei und bem Preußischen Volksverein zur Disposition gestellt hat. Durch welche Zwischenstufen fich biefe Wandelung vollzogen hat, vermag ich nicht zu fagen, da ich Bauer seit bem Jahr 1851 aus bem Gesicht verloren habe. Er blieb noch nach meinem Rücktritt als Mitarbeiter in ber Redaction, wurde indeß später entbeckt und mußte flüchten, zunächst, wenn ich nicht irre, nach Danemark; bann hat er, soviel ich weiß, wie so mancher andre Flüchtling jener Zeit Jahre lang in England im Exil gelebt.

Der politische Standpunkt ber Zeitung blieb derselbe, wie er schon früher gewesen war; die Norddeutsche Freie Presse verkrat wie die Schleswig-Holsteinische Zeitung die Fortschrittsidee in maßvoller Form, aber mit aller Entschiedenheit in der Sache. Während indeß früher die Schlesmia = Holsteinischen Angelegenheiten wesentlich in den Vorbergrund getreten waren, so konnte die Zeitung jest, wo sie auch in der äußern Erscheinung, Format, Druck und sonstigen Ginrichtung ben großen Deutschen Tageblättern würdig an die Seite trat, die Angelegenheiten der allgemeinen Politik und namentlich dtejenigen Deutschlands in angemessener Weise berücksichtigen. Wir hatten einen großen Reichthum an Driginal=Correspondenzen, nicht nur aus ben Herzogthümern, sondern auch aus den andern Deutschen Staaten und zum Theil aus dem Auslande; wir hatten feste Correspondenten in London, Paris, Wien, Berlin, Frankfurt, München, Hannover, Schwerin, Rostock, Hamburg, mitunter auch in Lübeck; zum Theil waren diese Correspondenzen recht gut und zeichneten sich eben so sehr durch correcte sachliche Information als durch stilistische Gewandtheit aus. Andere ließen, wie es in der Natur der Sache liegt, in ber einen ober andern Beziehung Manches zu munschen; fo hat es mir niemals gelingen wollen, für Paris einen Correspondenten zu erlangen, der meinen Ansprüchen genügt hätte. — Dem Feuilleton, für welches ich schon in ber Schleswig-Bolfteinischen Zeitung bin

und wieder den Raum zu schaffen gewußt hatte, konnte ich jetzt gleichfalls mehr Plat und eine größere Sorgkalt widmen. An Stoff fehlte es nicht; vielmehr war es nur allzu oft die Fülle desselben, die mich in Berlegens beit brachte.

Auch die Expedition der Zeitung erfuhr eine Erweiterung; zu dem Hauptbureau in Altona kam ein Zweigdureau in Hamburg. Leider blieb der Mangel einer tüchtigen und geschäftskundigen Oberleitung dieser commerciellen Seite der Zeitung auch jeht dei der Norddeutschen Freien Presse bestehen; mit den Redactionsarbeiten ließ sich die Beaussichtigung der Expedition jeht, wo das zweite Bureau in Hamburg hinzusgekommen war, noch weniger vereinigen als früher.

Der Absat ber Zeitung nahm übrigens bald in ber Weise zu, baß fie in ben Herzogthumern weitaus bas verbreitetste größere politische Tagesblatt mar. Wir hatten im Sommer, wenn friegerische Berhältnisse das Interesse des zeitungslesenden Publikums höher spannten, meist gegen 3000 feste Abonnenten und bei einzelnen Rummern und Extrablättern, welche besonders interessante Nachrichten brachten, stieg der Absat wohl auf 4000-5000 Eremplare. Bedenkt man, daß unser Absatgebiet vorzugsweise durch die Herzogthümer gebildet ward, welche noch keine Million Einwohner zählten, so mar dies schon ganz respektabel. Ru Statten kam der Norddeutschen Freien Presse allerdings, daß sie in Schleswig-Holftein keine bedeutende Concurrenz hatte. Außer ihr existirte in den Herzogthümern nur eine politische Zeitung, welche sich über das Niveau der Local = und Wochenblätter erhob, der "Altonaer Merkur"; er bildete durch seine altfrankische außere Erscheinung, die erst unter bem Druck ber Concurrenz unseres Blattes ein wenig modernisirt ward, sowie durch seine hochconservativen Principien den geraden Gegensat zur Presse und fand nur bei einer kleinen Partei der Außerwählten eini= gen Anklang. Außer ihm wurden in den Herzogthümern noch vielfach Hamburger Blätter gelesen, barunter namentlich die mehr vermittelnben gothaisch gefärbten "Hamburger Nachrichten" und ber "Hamburger Correspondent", der conservative Gesinnungsgenosse des Altonaer Merkur. Doch war die Norddeutsche Freie Presse, wie bemerkt, in Schleswig-Holftein weitaus am meisten verbreitet.

Der mit dem April 1849 wieder ausbrechende Krieg und das das durch gesteigerte Interesse des zeitungslesenden Publikums kam ihr nicht wenig zu Statten. Der gedachte Monat brachte die denkwürdigen Tage

von Edernförde und von Kolding (5. und 23.), wo die Sonne des Glückes den Schleswig Molsteinischen Waffen, wie niemals später wieder, gelächelt hat.

Noch in den letten Tagen des März und den ersten des April, als ber Waffenstillstand zu Ende und die Statthalterschaft bereits installirt war, wußten wir nicht, ob wir Krieg oder Frieden haben wurden. Ein Gerücht jagte das andere und durch eine unverantwortliche Leichtgläubig= keit des noch immer zwischen den Herzogthümern und Kopenhagen trans= igirenden Reichscommissärs Stedtmann ward sogar die unwahre Nachricht verbreitet, daß der Waffenstillstand noch vorläufig bis zum 15. April verlängert sei, eine Unwahrheit, in Folge deren namentlich die Preußische Rhederei noch einige empfindliche Verluste erlitt. Inzwischen war ein großes Reichsbeer aus aller Deutschen Herren Ländern in die Herzogthumer, angeblich zum Schut ihrer Rechte, eingerückt; nur Destreich, Lichtenstein und Luxemburg sandten keine Contingente. Ueber das bunt genug zusammengesette Reichsbeer führte den Oberbefehl der Breußische General von Prittwit traurigen Angebenkens; er verstand es wie Wrangel im vorigen Sahr, die von der Centralgewalt übernommenen Ver= pflichtungen eines Deutschen Reichsgenerals mit dem passiven Gehorsam gegen die Befehle seines Rabinets zu vereinigen; nominell empfing er seine Instructionen von Frankfurt, aber den Krieg führte er, wie es in Berlin bestimmt ward.

Die Schleswig-Holsteinische Armee, welche seit Mitte März bereits zusammengezogen und vom General Bonin nach Rorden gesandt war, hatte jenseits Flensburg den Ehrenposten zunächst am Feinde, während die Deutsche Reichsarmee noch nicht heran war. Am 3. April begannen die Feindseligkeiten mit einem kleinen Gesecht im Sundewitt, wo unsere Bortruppen von den Dänen angegriffen wurden. Als diese Kunde am folgenden Tage nach Altona gelangte, siel es Allen wie ein Stein von der Brust; denn man hatte dis dahin noch immer einen faulen Frieden gefürchtet. Nun war der Bann gebrochen, und das Schwert war aus der Scheide.

Zwei Tage später — es war ber stille Freitag — saß ich Bormittags auf meinem Zimmer, mich ber sesstäglichen Muße erfreuend, als ber Prosessor Theodor Mommsen, damals zum Besuch in den Herzogsthümern anwesend, in großer Aufregung hereintritt. "Wissen Sie schon?" — "Nein, was giebt's denn?" — "Gestern hat bei Eckernförde

die Dänische Alotte durch unsere Strandbatterien eine große Niederlage erlitten; das Linienschiff Christian VIII. ist in Brand geschossen und schließlich in die Luft geflogen; die Fregatte Gefion hat die Flagge gestrichen und ift von den Unsrigen genommen." - 3ch traute meinen Ohren kaum; allerdings waren am Abend vorher in Altona schon Gerüchte verbreitet, daß eine Danische Escadre vor Edernforde erschienen sei, und Reisende, welche aus jener Gegend kamen, hatten Kanonen= bonner gehört oder zu hören geglaubt; allein es waren eben ganz unbestimmte Nachrichten gewesen, die ich allerdings in dem Morgenblatt unserer Zeitung erwähnt hatte, ohne indeß irgend welches Gewicht darauf zu legen. Und nun diese wie ein Mährchen klingenden Nachrichten! Aber der Ueberbringer machte meinem Zweifel ein kurzes Ende, indem er mir sagte, die Sache sei positiv; der Pring von Roer sei so eben mit dem Buge angekommen; er habe die ganze Affaire aus der Rabe mit angesehen — Noer liegt unweit Eckernförde — und die bestätigende Nachricht überbracht. Ich eilte sofort nach dem Bahnhof; der Brinz mar bereits nach Samburg weiter geeilt, um dort der Börfenhalle sofortige Mitthei= lung von dem fast unglaublichen Ereigniß zu machen; ich erhielt indeß von verschiedenen Seiten mündliche Mittheilungen und Correspondenzen, welche die Hauptthatsachen der Affaire des gestrigen Tages außer Zweifel stellten. Ja, es war die Wahrheit: zwei Schleswig-Holsteinische Strandbatterien, die eine von 6, die andere von 4 Geschützen, bedient von Rekruten oder von Leuten, die wenigstens noch nie im Feuer gewesen waren, unter ber Führung bes tapferen Capitans Jungmann und bes Unterofficiers Preusser, hatten im Berein mit einer halben Nassauischen Feldbatterie nach einem langen hartnäckigen Kampf ein Linienschiff von 84 und eine Fregatte von 48 Kanonen besiegt und genommen und dazu noch mehrere Danische Kriegsbampfer berartig zugerichtet, baß sie es hatten aufgeben muffen, ihren gefährdeten Kameraben Sulfe zu bringen. Natürlich eilte ich, diese Freuden-Kunde in einem Extrablatt zur allgemeinen Renntniß zu bringen. Aber schon vorher, ehe es erschien, mar die Nachricht von dem Ereigniß wie ein Blit durch die beiden Schwesterstädte Hamburg und Altona geflogen und hatte überall einen wahren Rausch des Entzückens verbreitet.

Gern wäre ich sofort selbst auf den Schauplat des gestrigen Kampses geeilt, um mit eigenen Augen zu sehen und mit eigenen Ohren von den braven Theilnehmern den Hergang zu vernehmen. Aber meine Redactionspflichten hielten mich in Altona fest; benn in jedem Augenblick konnten auch von Norden her, wo unsere Armee dem Feinde gegenüber stand, entscheidende Nachrichten eintreffen.

Damit dauerte es freilich noch ein paar Wochen; die Dänen hatten sich nach einem am 6. April den Hannoveranern bei Ulberup gelieferten Gefecht wieder nach Alfen und gegen Norden über die Königsau zurückgezogen. Während das Reichsheer absichtlich mit schneckenartiger Langsamkeit vorgeschoben marb, hatte ber General Bonin mit ben Schleswig-Holsteinern sich immer bicht am Keinde gehalten; nachdem er lange vergebens auf den Befehl gewartet hatte, die Zütische Grenze zu überschreiten, hatte er endlich gegen die Befehle des Reichsgenerals die Grenze überschritten, und nach einem kurzen lebhaften Avantgardengefecht hatte am 20. April ber Oberft von Zastrow die Stadt Rolbing genommen. Sier wurde dann drei Tage später — am Jahrestage bes Gefechts von Schlesmig — die kleine Schleswig = Holsteinische Armee von ber gesammten an Zahl weit überlegenen Dänischen Macht angegriffen. Die Dänen wollten Revanche für Schleswig nehmen, und bie verhaßten Insurgenten, beren exponirte Stellung ihnen sehr wohl bekannt mar, wo möglich vernichten. Aber nach langem blutigen Ringen mußten sie zurück; mehr als 17,000 Dänen waren in offener Feldschlacht von kaum 12,000 Schlesmig-Holfteinern mit blutigen Köpfen zurückgewiesen. Alle, Soldaten und Officiere, Eingeborene und Fremde, hatten ihre Pflicht gethan und in tapferer Haltung mit einander gewetteifert. Der General Bonin war auf dem Höhepunkt seines Ruhms; doch entging er nur mit genauer Noth einem, wie man sagte von General Brittwit beantragten Rriegsgericht, weil er es gewagt hatte, die Dänen zu schlagen. Es foll nur unterblieben sein, weil man am Hofe von Berlin doch den Eclat einer solchen Makregel allzu sehr scheute.

Die Schleswig-Holsteinische Armee war an sich zu schwach und hatte außerdem zu stark gelitten, als daß der Sieg ernstliche Folgen hätte haben können; die Dänen zogen sich unbelästigt zurück. Wäre die Schleswig-Holsteinische Armee während des Waffenstillstandes auch nur auf 30,000 Mann gebracht, so wären die Dänen unsehlbar bei und nach dem Treffen von Kolding vernichtet worden.

In dieser Zeit des wieder beginnenden Kriegs machte ich, wie auch später noch öfter, die Erfahrung, wie schwierig es für einen Zeitungs=
redacteur oft ist, die Wahrheit der Thatsachen zu ermitteln. Auf welchem

Standpunkt er auch sonst mit seiner politischen Anschauungsweise steht, als erste Sorge hat er stets die Zuverlässigkeit der von seiner Zeitung gebrachten factischen Nachrichten festzuhalten. Schnelligkeit und Zuverslässigkeit in Mittheilung der Ereignisse, namentlich in bewegten Zeiten wie sie damals waren, ist die erste Bedingung für das Gedeihen einer Zeitung. Hierauf hält das große zeitungslesende Publikum vor allen Dingen und mit Recht.

Freilich liegt die Schwierigkeit gerade barin, die Schnelligkeit der Mittheilung mit der Zuverlässigkeit zu vereinigen. Das Publikum will, und namentlich gilt dies von Kriegszeiten, in seiner Zeitung stets die neuesten Nachrichten haben. Diese gelangen aber an den Ort, wo die Zeitung erscheint, ansangs nur als unklare Gerüchte, oder in der Form von entstellten und übertriedenen Berichten, bei denen es sehr schwer sestzuskellen ist, wie weit ihnen Wahrheit zu Grunde liegt. Theilt man sie nicht mit, so murrt das Publikum, weil es das Neueste in seiner Zeitung nicht sindet; theilt man sie mit, so setzt man sich der Gesahr aus, Falsches und Uebertriedenes zu bringen und das Publikum murrt, weil die Zeiztung soviel Unwahres enthält. Der beste Ausweg ist da immer, daß man Gerüchte und undeglaubigte Nachrichten zwar mittheilt, aber darauf aufmerksam macht, daß und weshalb sie vorläusig noch nicht auf unbedingten Glauben Anspruch machen können.

Indeß, selbst bei aller Vorsicht, sind Jrrthumer unvermeidlich. Die Nachrichten, welche dem Zeitungsredacteur zugehen, treten oft ganz positiv und mit dem vollen Anspruch auf Glaubwürdigkeit auf, und es liegt auch in ihnen selbst nichts, was sie als unmöglich oder auch nur als unwahr= scheinlich charakterisirt, und sie sind bennoch unrichtig. Der Redacteur, beffen Zeitung zu einer bestimmten Stunde fertig sein muß, bat keine Mittel in Sänden, erst lange Untersuchungen über Wahrheit oder Unwahrheit der ihm mitgetheilten Nachrichten anzustellen; er muß sich meist auf die Personen verlassen, von denen sie berichtet werden. Aber auch da find Jrrthumer möglich. Ich führe hier bes Beispiels halber folgenden Kall an. Am 24. Avril kamen die ersten Nachrichten von dem am vorigen Tage bei Rolding gelieferten Treffen nach Altona; elektrische Telegraphen= linien gab es damals in den Herzogthümern noch nicht; sie wurden zwi= schen Altona, Riel und Rendsburg erst in der zweiten Sälfte des Jahres 1850 nach der Schlacht bei Jostedt eingerichtet. Der Bericht bes commandirenden Generals Bonin mar furz gehalten, und gab, wie es im

ersten Augenblicke nicht anders sein konnte, nur die allgemeinsten Umrisse des Treffens von Kolding. Gleichzeitig mit diesem Bericht traf ein leicht verwundeter Officier in Altona ein, der selbst an dem Kampse betheiligt war und nähere Details darüber mittheilte. Ein Dänisches Husaren= Regiment follte in Rolding fast aufgerieben sein, nachdem es vorher durch einen tapfern Angriff ein Schleswig-Holsteinisches Bataillon gesprengt. Ein Dänisches Infanterie-Bataillon habe, nachbem es auf 50 Schritt Diftance drei Salven eines Schleswig = Holfteinischen Bataillons bekom= men, sich zur Flucht gewandt und die Gewehre fortgeworfen. Perfönlichkeit des Berichterstatters, der ja vom Kampfplate kam, einen Zweifel nicht mehr gestattete, und folche Dinge, wie er sie berichtete, an fich in einer Schlacht sehr wohl vorkommen können, so gab ich den Bericht in der Zeitung wieder. Es fand sich indeß später, daß die von dem Officier mitgetheilten Details theils ganz unwahr maren, wie die Geschichte mit bem Dänischen Infanterie-Bataillon, theils sehr übertrieben, wie die angebliche Vernichtung eines ganzen Hufaren = Regiments. war eine halbe Escadron Dänische Husaren gewesen, welche in Verbinbung mit Dänischen Jägern einen Angriff auf eine von Schleswig-Holsteinischen Jägern besetzte Schanze gemacht hatte, und dabei allerdings theilweise aufgerieben war. In dem Bericht des verwundeten Officiers spiegelten sich die übertreibenden Gerüchte wieder, wie sie während des Rampfes und in der Aufregung deffelben unter unsern Soldaten circulirt In solchen Källen auf den ersten Augenblick das Richtige zu treffen, ist natürlich für ben meift viele Meilen vom Schauplate ber Ereignisse entfernten Zeitungs = Redacteur vollständig unmöglich. erhielt ich benn freilich von verschiebenen Seiten betaillirte Berichte, burch welche die ersten noch durch die Aufregung des Kampfes gefärbten Berichte rectificirt und auf das richtige Maß zurückgeführt wurden. Die Rord= beutsche Freie Presse hatte, wie schon die Schleswig-Holsteinische Zeitung, viele Freunde in unserer Armee, und jedes Corps machte eifersüchtig barüber, sowohl daß seine Thaten, wenn es beren zu berichten gab, nicht verschwiegen blieben, als daß sie eine mahrheitsgetreue Darstellung fanden. Daneben wurden mir oft von Verwandten und Angehörigen der Officiere und Solbaten Privatbriefe zur Einsicht und Benutung überlassen, so daß die Zeitung meist sehr vollständige Berichte vom Kriegsschauplat bringen fonnte.

Wenn die Wahrheit und Zuverlässigkeit der thatsächlichen Mit=

theilungen stets die erste Sorge eines Zeitungsredacteurs sein muß, so liegt es auf der Hand, daß so wenig es auch immer möglich ist, unabsicht-liche Irrthümer in dieser Hinsicht zu vermeiden, doch eine wesentliche Entstellung der Wahrheit unter allen Umständen völlig unverantwortlich ist. Mag auch dies oder jenes Faktum für eine bestimmte politische Parteistellung noch so unbequem, möge es andererseits noch so wünschenswerth sein, daß dies oder jenes Ereigniß wirklich eintrete: niemals darf der Zeitungsredacteur die Hand dazu bieten, in irgend einem Interesse, selbst in angeblich guter Absicht, das Gebiet des Thatsächlichen zu fälschen.

Welche Zumuthungen in dieser Richtung an einen Zeitungsrebacteur gestellt werden, darüber habe ich mehrfach während dieser Jahre eigenthümliche Erfahrungen gemacht. Ein Kall, welcher fich im Sommer 1849 ereignete, möge hier als Auftration dienen. Während bes Babischen Aufstandes, als bereits Preußen und Reichstruppen von allen Seiten gegen die Aufftandischen anrudten, ward einmal - wahrscheinlich um den gefunkenen Glauben an das Gelingen der Revolution zu beleben - das Gerücht von einem großen Siege ber Aufftanbischen über bie entgegenftebenden Reichstruppen verbreitet. Mir ging, unter Berufung auf besondere Quellen, die Rachricht in einem anonymen Schreiben ju, in welchem ich um schleunigen Abdruck berselben angegangen warb. anonyme Einsendungen grundsätlich von mir nicht beachtet wurden, und ich zudem aus guten Gründen an der Glaubwürdigkeit der ganzen Geschichte zweifelte, so nahm ich keine Notiz bavon. Als nun die am nächsten Morgen erscheinende Zeitung die fragliche Nachricht nicht gebracht hatte, erhielt ich bemnächst ein zweites Schreiben von berfelben Sand, in bem mir aufgegeben ward, jene Mittheilung unverzüglich abdrucken zu laffen, widrigenfalls mein Leben bem Rächerdolch verfallen sei. Da ich indeß das glückliche Raturel besitze, gegen Drohungen sehr unempfänglich zu sein, und es zudem nicht liebe, mir irgend etwas in solcher Manier octropiren zu lassen, so ließ ich die Nachricht nun erst recht unbeachtet, und das lette Schreiben manderte zu dem ersten in den großen Redactions= Bapierforb.

Der Weg, burch Drohungen etwas von der Redaction der Zeistung zu erreichen, ward übrigens auch von der entgegengesetzten Seite beliebt, und als weitere Illustration zu meinen Erlebnissen als Zeitungseredacteur möge noch folgender kleiner Borfall gleich hier seine Stelle sinden, obgleich er der Zeit nach schon etwas früher fällt. Es hatten

bei einem Corps ftarke Differenzen zwischen dem Chef und dem Officiercorps statt gefunden. Man machte dem Ersteren den Borwurf, daß er bei einer gewissen Gelegenheit sein Wort in nicht ganz correcter Beise auf Etwas gegeben, was sich nicht so verhielt. Die Sache ward mir in einer Correspondenz mitgetheilt und um Aufnahme in die Zeitung ersucht. Da es eine sehr heiklige Sache war, so nahm ich ben Artikel nicht ohne Weiteres auf, sondern stellte erst die genauesten Nachforschungen an. Dieselben bestätigten die Wahrheit der Correspondenz, und zugleich sicherte ich mir die nöthigen Zeugnisse über den Thatbestand, indem ich sie von den betreffenden Officieren und anderen Chargirten unterschreiben ließ. Dann brachte ich ben Artikel, ber ein großes Aufsehen machte, und natürlich eine Untersuchung zur Folge hatte. Man setzte fich mir gegenüber zu Anfang sehr aufs hohe Pferd; alle möglichen Drohungen wurden erschöpft, um mich zu bewegen, ben Namen ber Einsender zu erfahren. Ich hatte mich allerdings für den schlimmsten Kall ermächtigen lassen, die Namen der Einsender zu nennen. Allein ich hatte nicht nöthig, von dieser Ermächtigung Gebrauch zu machen. Ich verweigerte vorläufig die Nennung ber Einsender, es blieb bei den Drohungen, und eine Rechtspraxis, wie sie gegenwärtig in Preußen geübt wird, daß ber Redacteur durch den Reugenzwang der unbestimmten Saft genöthigt werden kann, die Namen seiner Correspondenten zu nennen, auch wenn er selbst die Berantwortung auf sich nimmt, existirte in Schleswig-Holstein so wenig, wie in einem anderen Lande. Als die Drohungen bei mir nicht wirkten, um mich zur Nennung meiner Correspondenten zu bewegen, ward es auf anderem Da ich vorläufig die Verantwortlichkeit für den frag-Wege versucht. lichen Artikel übernommen hatte, so ward ich selbst mit einem Proceh bebroht. Da ich indeß erklärte, benselben ruhig abwarten zu wollen, so blieb es auch hier bei ber Drohung. Ich war durch die Zeugnisse, welche ich in Sänden hatte, meiner Sache vollständig sicher. Der betreffende Corps-Chef, gegen den auch andere gravirende Anklagen gerichtet wurden, verlor einige Monate später sein Commando, ward Anfangs zur Reserve versetzt und endlich durch ehrengerichtlichen Spruch aus der Armee entlassen. Er hatte aute Connexionen im General-Commando gehabt, man wollte ihn ungern fallen lassen. So ward die Untersuchung ungebührlich in die Länge gezogen, und erst wenn ich nicht irre im Jahre 1850, als Willisen das General-Commando übernommen, erfolgte die Entlaffung bes genannten Officiers aus ber Armee.

Ł

Ich könnte noch mehr als einen Fall der Art anführen. Soll die Presse ihre volle Wirksamkeit entfalten, so ist es mitunter unerläßlich, Dinge vor die Deffentlichkeit zu bringen, deren Besprechung die Betheisligten sehr unangenehm berührt; selbst Persönlichkeiten können nicht immer vermieden werden.

Die Empfindlickeit der Militärs gegen Mittheilungen in der Presse war im Allgemeinen eine sehr große, und so sehr sie es liebten, daß ihre Thaten detaillirt besprochen wurden, wenn es lobend geschah, so leicht wurden sie auf der andern Seite durch tadelnde Bemerkungen, selbst durch unabsichtliche Jrrthümer der Darstellung verlett. Es liegt dies allerdings zum Theil in der Natur der Sache; das militärische Ehrgesühl wird stets einen gewissen Grad von Reizdarkeit mit sich bringen. Indeß, wie ich niemals Anstand genommen habe, Irrthümer, wenn sie in der Zeitung vorgesommen waren, einzugestehen und zu verbessern, so din ich andererseits unberechtigten Ansprüchen stets mit aller Entschiedenheit entgegengetreten und habe mich gut dabei gestanden.

Ich kehre jett nach dieser Abschweifung zu dem Frühjahr 1849 zurück. Sin Augenleiden, welches ich Anfangs vernachlässigt hatte, verschlimmerte sich im Lause des April namentlich durch die vielsachen, mit der Umwandlung der Zeitung verbundenen Arbeiten dermaßen, daß ich darauf denken mußte, mich eine Zeitlang von aller die Augen anstrengenden Thätigkeit, als Lesen und Schreiben, sern zu halten. Ich beschloß zu dem Ende eine Reise zu machen, und nachdem mein Mitredacteur, Theodor Olshausen, für die Zeit meiner Abwesenheit die Redaction übernommen, verließ ich Altona zu Ansang Mai, um mich zunächst an den Rhein zu begeben.

Ich besuchte zunächst die Universitätsstadt Bonn, wo damals ein Bruder von mir studirte, und wo ich selbst elf Jahre früher studirt hatte. Die alten Erinnerungen der frohen Studentenzeit wurden wieder wach und alle die reizenden Pläte in der schönen Umgebung Bonns wurden wieder besucht. Auch nach dem nahen liedlichen Uhr-Thal machte ich mit meinem Bruder und noch einem Landsmann einen kurzen Ausstug, indem ich nach alter Gewohnheit die leichte Droschse selbst fuhr. Es war an der Ahr Alles noch meist unverändert, wie ich es früher gekannt hatte; wir aßen Forellen dei Caspari in Altenahr und tranken Walporzheimer in der Gartenlaube des heiligen Petrus zu Walporzheim. Nach einigen

Tagen verließ ich Bonn und fuhr mit dem Dampsschiff stromauswärts, vorüber an dem romantischen Rolandseck, an dem blauen Siebengebirge, an all den wohlbekannten Burgen, Dörfern und Städten. In St. Goars-hausen, auf dem Rassausichen Ufer, stieg ich aus und fand bei dem alten gemüthlichen Abler-Wirth Nathan ein freundliches, allen meinen Ansprüchen genügendes Quartier. Ich wollte hier längere Zeit bleiben, um meine angegriffenen Augen durch den Ausenthalt in der schönen frischen Ratur wieder zu kräftigen.

Wer kennt nicht diese klassische Partie bes herrlichen Rheinthals! Drüben auf der Preußischen Seite das freundliche Städtchen St. Goar und hoch darüber auf dem Felsen die prächtige Ruine der Festung Rhein= fels. Auf der Nassausschen Seite, unweit St. Goarshausen erhebt sich füblich zunächst die kleine Burgruine der Kat und weiterhin der mächtige sagenreiche Lorelen-Fels; wie oft, wenn seine Kuppe vom Strahl ber Abendsonne vergoldet dalag, haben meine träumerischen Blicke darauf ge= ruht, und das alte wohlbekannte Heine'sche Lied: "Ich weiß nicht, was foll es bedeuten" mit seinen getragenen schwermuthigen Rlängen zog wieder an meinem inneren Ohr vorüber. Die natürlichen Reize dieses Aufenthalts wurden durch das schönste Wetter erhöht. Der Mai des Jahres 1849 war am Rhein wenigstens so sonnig, duftig und warm, wie ich ihn selten erlebt habe. Jeden Vormittag machte ich einen Spazier= gang in das anmuthige und schattige Schweizerthal, welches sich von St. Goarshausen quer ins Land hineinzieht; hier nahm ich in bem klaren Bach unter einem kleinen über einen Felsblock herabfallenden Wafferfall täglich ein erfrischendes Sturzbad. Mein gewöhnlicher Begleiter auf biefen Spaziergängen mar Abolf Strodtmann, später als Dichter und Lebensbeschreiber Kinkels bekannt geworden. Er studirte damals in Bonn, nachdem er sich im vergangenen Jahr, irre ich nicht bei Bau, eine schwere Schufwunde durch den Leib geholt hatte. **Während** ich in den fühlen Wellen plätscherte, suchte er sich gewöhnlich einen einsamen Blat zum Dichten an ben buschigen Seitenwänden des kleinen Thals.

Ich war etwa eine Woche in St. Goarshausen gewesen; die Ruhe von aller Arbeit und der tägliche Ausenthalt in der freien Ratur hatten mich geistig und körperlich erfrischt und gekräftigt; mein Augenleiden war in der kurzen Frisk fast verschwunden. Da hielt es mich nicht länger in der idzulischen Zurückgezogenheit, es trieb mich weiter nach dem Schauplat, wo bamals über die Geschicke Deutschlands bas Loos geworfen wurde.

Das Deutsche Varlament in Frankfurt hatte nach langer mübevoller Arbeit seine Berathung über bas Deutsche Verfassungswert beendigt und als Abschluß des Ganzen — zu Anfang April — dem König von Preußen die deutsche Kaiserkrone angeboten. Aber Friedrich Wilhelm IV. besaß nichts von bem gewaltigen Berrschergeift bes zweiten Friedrich, seines großen Ahnherrn. Als er es in seiner Macht hatte, Deutschland einig, groß und frei zu machen, ftieß er die Gelegenheit von sich, weil es bie Bertreter des Bolks waren, welche ihm die Kaiserkrone boten, und nicht bie gottbegnabeten Fürsten. Als ob bie es jemals von freien Studen thun würden! Und doch war das Einheitsbedürfniß damals so mächtig. baß von breißig und einigen beutschen Regierungen jest ober balb nach= her neunundzwanzig, barunter sogar das sonst so preußenfeindliche Würtemberg, sich freiwillig ober unter bem Drud ber öffentlichen Stimmung bazu verstanden, die Deutsche Reichsversammlung mit der Preu-Aber außer Destreich, welches selbstverkischen Spite anzuerkennen. ständlich davon nichts wissen wollte, entzogen sich auch die mächtiasten Mittelstaaten der Anerkennung, und die am Preußischen Sofe herrschende Reaction leistete ben rudwärts auf ben Bundestag zu brängenden Sondergeluften allen möglichen Vorschub.

Unter biesen Umständen darf es nicht befremden, wenn eine revolutionäre Stimmung immer weiter um sich griff. Der Strom, welcher in seinem natürlichen Bette prachtvoll und majestätisch dahinsließen würde, tritt, wenn ihm dasselbe verschlossen wird, wild und zerstörend über seine User. So ging es im Jahr 1849 mit dem tiesberechtigten und unaustilgdaren Deutschen Einheitsdrange: als man ihm die legitime Befriedigung versagte, schlug er anarchische, excentrische Bahnen ein.

Zu Anfang Mai war ber Dresdener Aufstand für die Reichsversfassung erfolgt, aber alsbald durch Preußisches Sinschreiten blutig untersbrück. Am Rhein gingen die Wogen der politischen Anfregung hoch. In Köln hatte ich auf der Durchreise einer großen Versammlung von Abgeordneten der Rheinischen Communen beigewohnt, welche die erregte allgemeine Stimmung wiederspiegelte. Sine geharnischte Resolution für die Deutsche Reichsversassung und gegen das Ministerium Brandensburg Manteussel war beschlossen. Auch in Bonn fand ich eine heftige Sährung, welche sich in Bürgerschaftsbeschlüssen und Volksversammlungen

kund gab. Die Einberufung der Landwehr ward die offensible Beranslassung, daß die vorhandene Mißstimmung hie und da wirklich zum Aussbruch kam. In Elberseld, Düsseldorf, Iserlohn und anderwärts kam es zum offenen Aufstand; aber es waren alles mehr oder weniger isolirte Unternehmungen.

Unter diesen Umständen kam ich etwa um die Mitte Mai nach Frankfurt. Mein erster Gang führte mich in die Paulskirche. Aber wie verändert fand ich die Versammlung wieder! Sie trug bereits das hippofratische Gesicht, und man brauchte kein großer Prophet zu sein, um aus ber allgemeinen Decomposition auf ein nicht allzufernes Ende zu schließen. Die Bänke der Rechten und des Centrums namentlich wiesen große Lüden; eine von Tag zu Tag sich steigernde Ausreißerei hatte begonnen. In der That war die große Centrums-Bartei, welche bis zu diesem Frühjahr die Verhandlungen beherrscht und die Beschlüsse dictirt hatte, seit der Ablehnung der Kaiserkrone durch den König von Preußen völlig decontenancirt; auf die Preußische Spite hatte sie Alles zugeschnitten, auf den König von Breußen alle ihre Hoffnungen gesett: sein Nein! verstümmelte ihr Werk an dem wesentlichsten Bunkt und ließ sie als Düpirte erscheinen. Sie hatten als politische Bartei im Bolk allen Boden, in sich selbst alle Haltung verloren. Die Reaction, welche sie durch ihre Schwäche groß gezogen hatten, gab ihnen jest einen Fußtritt; mit der Revolution wollten sie nichts zu schaffen haben und so waren sie vollständig zwischen Thür In Frankfurt schienen sie nur noch zu sein, um und Angel gerathen. durch das Gewicht ihrer Masse alle energischen Beschlüsse abzuschwächen und zu lähmen. Ihr Haupt, Beinrich von Gagern, bot einen bejammerns= Ich hörte ihn seit neun Monaten zum ersten Mal werthen Anblick. Mein erstes Gefühl war ein tiefes Mitleiden. Das war nicht mieder. mehr die fräftige Haltung, nicht mehr die volltönende Stimme des Gagern von ehedem; die stolze Haltung war gebrochen, der Ton der Stimme matt und klanglos, die ganze Rede mehr geeignet, das Mitleiden als die that= fräftige Ueberzeugung ber Ruhörer zu wecken; kurz, es war bas Bild einer Von diesem Manne konnte Deutschland nichts mehr gefallenen Größe. zu hoffen haben; die Verhältnisse waren seinen Kähigkeiten himmelhoch über den Kopf gewachsen: er hatte für seinen Ruhm viel zu lange gelebt. Er hatte endlich, als die Reaction in Preußen nach der Unterdrückung des Dresbener Aufstandes eine unverhüllt brohende Haltung gegen Frankfurt einnahm und der Reichsverweser sich gleichfalls offen auf die Seite ber Reaction stellte, seine Entlassung als Reichsminister genommen und Der Destreichische Erzherzog, in dessen Hände man im vererbalten. gangenen Jahr mit unverantwortlicher Kurzsichtigkeit bie provisorische Centralgewalt und damit Deutschlands Zukunft gelegt hatte, mar schon lange hinter Gagerns Ruden mit Berlin und Olmut einverstanden. Run warf er vollständig die Maste ab. An die Stelle des Ministeriums Gagern ernannte er das Ministerium Grävell. Ich war an dem Tage in der Paulskirche, als sich dasselbe dem Parlament zuerst vorstellte: der eitle und kindische Greis Grävell, der Abentheurer Jochmus und ber Mephistopheles Detmold: das war das Trifolium, welches als wahre Carifatur eines Deutschen Reichsministeriums unter höhnischem Lachen von allen Seiten auf ben Ministersiten Plat nahm. Dak sich Gott er= barme! So weit war es also gekommen, daß man Deutschland bas zu bieten waate!

Während meiner Anwesenheit in Frankfurt erfolgte ber Aufstand für die Reichsverfassung in Baben und in der Pfalz. Da ich gern mit eigenen Augen sehe, so beschloft ich, mir die Auftande dort in der Nähe anzusehen. Der Eisenbahnverkehr war nicht gehemmt, wenigstens bamals in den ersten Tagen noch nicht; Zeder konnte ungehindert reisen, wohin Ich fuhr zunächst nach Baben, besuchte Mannheim, einen ber er wollte. Hauptsitze bes Aufstandes, und ging von da über Ludwigshafen eine Strede in die Pfalz bis Neuftadt und Kaiserslautern. Was ich überall sah und hörte, konnte mich nicht mit Vertrauen zum Gelingen bes Aufstandes erfüllen. Zwar, Säbelgerassel gab es genug, auch große Worte an ben Wirthstafeln; in ber Sache aber ließ sich überall ber Mangel einer einheitlichen fräftigen Oberleitung vermiffen; man wußte nicht, wer Koch und wer Rellner war; eine große Zerfahrenheit und ein planloses Durch= einander von Maßregeln war die Folge davon. Dazu kam noch Eines. In der Badisch-Pfälzischen Revolution war unzweifelhaft eine Anzahl begabter Männer von ben reinsten Absichten thätig, die sich nicht scheuten, ihr Leben und ihre ganze Stellung einzuseten für bas große Ziel, Deutsch= land womöglich einig und frei zu machen. Aber, wie bei solchen erschütternden Umwälzungen stets auch der Bodensat in Gährung geräth und an die Oberfläche steigt, so bing sich an die guten Elemente eine Masse schlechter, und Sitelkeit, Unfähigkeit, schmutiger Sigennut und Selbstsucht ruinirten mehr, als Muth, Einsicht und reine Laterlandsliebe wieber gut machen konnten. Ich machte die Wahrnehmung, daß der eigentliche Kern bes Bürgerstandes, wie er in seinen mittleren Schichten die Vereinigung von Intelligenz, Arbeit und Besitz repräsentirt, sich kühl oder passiv für den Aufstand verhielt. Die Hauptträger desselben waren das Militär in Baden\*), die niederen Schichten der Bevölkerung, doch auch nicht überall mit gleichem Eiser, aus den höheren theils jüngere von enthusiastischem Patriotismus beseelte Männer, theils die älteren mit Bewußtsein und Ueberlegung handelnden Führer der Demokratie, welche entschlossen waren, für die Berwirklichung eines einheitlichen und freien Deutschlands jetzt ein Neußerstes zu wagen.

Man gab fich bamals der Hoffnung hin, daß es gelingen werde, den Aufstand für die Reichsverfassung rasch über ganz Deutschland zu ver-Der Gang der Dinge in Ungarn schien diese Hoffnung zu begünstigen; dort hatte die Destreichische Reactionspartei unter Windisch= grät' und Welbens Kührung seit ein paar Monaten Riederlage auf Rieberlage erlitten; die Ungarn waren unaufhaltsam vorgebrungen, hatten Besth befreit, Dfen erstürmt, Komorn entsett. Run ftanden sie unweit ber Deftreichischen Grenze; in Wien gahrte es abermals mächtig, noch waren die Wunden des vorigen Herbsts nicht vernarbt. Gingen die Ungarn vorwärts, so loberte auch in Deftreich bas unter der Asche noch fortalimmende Keuer in lichten Klammen wieder auf, und stürzle in Destreich die Herrschaft der Reaction wieder zusammen, so sank sie wahr= scheinlich auch an anderen Stellen in den Staub. Aber die Unaarn, in sich gespalten und gelähmt durch den Antagonismus der republikanischen Bartei Kossuths und der militärischen Görgen's verfäumten den richtigen Moment und kamen nicht vorwärts. Görgen im offenen Ungehorsam gegen Roffuths Befehle verlor eine koftbare Zeit vor Ofen. die Aussische Intervention den Destreichern zu Gulfe, und fortan mußten die Ungarn selbst auf die Defensive denken.

Die Rückwirkung dieser Verhältnisse machte sich auch in Deutschland geltend. Es war schon ein für das Gelingen des Aufstandes bedenkliches Zeichen, daß er an den Grenzen Badens und der Pfalz Halt hatte machen müssen. Er hatte weder Würtemberg noch das kleinere Hessen-Darmstadt in seinen Kreis zu ziehen verwocht. Und konnte er nicht einmal eine breite Grundlage in Süddeutschland gewinnen, konnte er nicht

<sup>\*)</sup> Mit Ausnahme ber meiften Officiere, bie sich bem Aufstand nicht anschlossen.

einmal in raschem Anlauf bis Frankfurt vordringen, wie mochte er hoffen, mit Preußen fertig zu werben?

Als ich nach Frankfurt zurücklehrte, fand ich den Gegensatz der Parteien seindseliger und erbitterter als je. Der Reichsverweser hatte offen gegen den Badisch »Pfälzischen Ansstand Partei genommen und Reichstruppen zu seiner Unterdrückung ausgedoten. Die Majorität der Reichsversammlung, die übrigens von Tage zu Tage mehr zusammensichmolz, war gegen eine gewaltsame, revolutionäre Durchsührung der Reichsversassung. Die Fractionen der Linken hatten wohl Sympathien für das Gelingen des Ansstandes im Allgemeinen; im Einzelnen mißbilligten sie Manches was geschehen war. Zudem war ihre sveie Aktion in Frankfurt gelähmt durch die Destreichischen und Preußischen Besatungstruppen: man munkelte bereits von beabsichtigten Staatsstreichen und Sprengung des Parlaments.

Ich verließ Frankfurt mit der Ueberzeugung, daß ich das Deutsche Parlament zum letzen Mal gesehen habe. Noch kehrte ich auf ein paar Tage in mein ruhiges schönes Asyl nach St. Goarshausen zurück. Aber auch hierher drang jetzt das Wassengeräusch: Dampfer auf Dampfer dicht besetzt mit funkelnden Helmen und Bayonnetten zog stromauswärts an meinem Fenster vorüber, und von drüben vom andern User vernahm man das dumpfe Aasseln der Batterien und Train-Aolonnen. Die isolirten Aufstände in Rhein-Preußen und Westphalen waren rasch unterdrückt und das Netz zog sich jetzt unaushaltsam um Baden und die Pfalz zusammen.

In den letzten Tagen des Mai sagte ich meinem gemüthlichen Wirth, der auch ein warmes Herz für Deutschland hatte, Lebewohl und kehrte über Köln nach Altona zurück.

Balb darauf erlag, wie ich es vorausgesehen hatte, der BadischPfälzische Auftand der von allen Seiten auf ihn eindringenden Uebermacht. Die Linke des Deutschen Parlaments, welche allmälig durch das Zusammenschmelzen der Rechten die Majorität erhalten hatte, war, um frei in ihren Berathungen und Beschlüssen zu sein, zu Ansang Juni nach Stuttgart übergesiedelt. Wan hosste nicht viel mehr, aber man wollte wenigstens ein Ende mit Ehren nehmen. Als letzte Möglichkeit, die Sache der Reichsversassung zum Siege zu bringen, erschien es, wenn es gelänge, Würtemberg zum aktiven Borgehen für dieselbe zu bewegen. Dies hosste man in Stuttgart vielleicht zu erreichen. Aber der Würtembergische Minister Kömer, obwohl ein freisinniger Mann im Grunde seines Herzens und früherer Parteigenosse der Männer, welche jetzt nach Stuttgart kamen, wollte sein Land nicht der Gesahr aussetzen, in den Strudel einer, wie er glaubte, aussichtslosen Revolution hineingezogen und dann von einer übermächtigen Reaction übergerannt zu werden. Er ließ daher die Sitzungen des Rumpsparlaments durch Militärgewalt verhindern (18. Juni), und seine Mitglieder ausweisen. Bon Schlesswig-Holsteinern hatten nur Claussen und Engel dis zuletzt auf ihrem Posten ausgeharrt.

Das war das Ende des ersten Deutschen Parlaments. Aber es wird nicht das letzte sein. Die Erinnerung daran lebt unauslöschlich fort in den Gemüthern des Deutschen Volks, und nicht eher wird Deutschsland zur Ruhe kommen, als dis abermals seine Vertreter zusammen tagen.

Halb nach der Sprengung des Rumpfparlaments in Stuttgart, in der zweiten Hälfte des Juni, erlag auch der Pfälzisch-Badische Aufstand; im Juli siel endlich auch die Festung Rastatt. Dann begann die Reaction ihr blutiges Schreckensgericht; jeden Tag brachten die Zeitungen die Kunde von neuen Hinrichtungen durch Pulver und Blei; die Zuchthäuser und die Gefängnisse füllten sich. Bon Glück hatte zu sagen, wem nur das Elend der Verbannung beschieden war. Es war die Zeit, wo Gustav Adolf von Trüpschler erschossen ward, wo man Kinkel ins Zuchthaussstecke, wo Heinrich und Ludwig Simon mit so vielen Anderen in das Exil wanderten.

## X.

Ms ichesu Anfang Juni die Redaction der Norddeutschen Freien Presse wieder übernahm, hatte der Dänische Krieg, der im April mit so glänzenden Schlägen von Schleswig-Holsteinischer Seite begonnen hatte, längst einen trägen schleichenden Charafter angenommen.

Es war wieder wie das vorige Jahr ein Scheinkrieg. Wie Wrangel im vergangenen Sommer, wollte der jetige Obergeneral von Prittwit, ber an ber Spipe von ungefähr 80,000 Mann stand, ben Dänen offenbar nicht ernftlich zu Leibe; darüber kann heutzutage unter Sachkundigen kein Streit mehr sein. Er hatte sich zwar bei Uebernahme bes Oberbefehls gegen die Reichsgewalt eidlich verpflichtet, "Alles daran zu setzen, die feindliche Armee mit einem Schlage, wenn auch mit bem Bayonnet an ben Rippen zu vernichten", aber wie es scheint, lauteten die Instructionen aus Berlin, benen er als Preußischer General folgte, ganz anders. Denn es ist Thatsache, daß er die schönsten Gelegenheiten die Dänen anzugreifen und zu vernichten ungenutt vorüber geben ließ. Nicht einmal ein Bersuch ward gemacht, ben Danen die wichtige Infel Alfen zu entreißen, was jest zwar schwieriger sein mochte als bas vergangene Sahr, aber nach militärischem Urtheil bei den Sulfsmitteln, über die der Reichsgeneral gebot, burchaus nichts Unmögliches war. Schneckenartig langsam und widerwillig hatte Brittmit sich nach Jutland vorwärts bewegt, indem er alle Fürsorge trug, daß die gemächlich vor ihm zurückweichenben Dänen unter bem General Rine nicht ernstlich belästigt murben. Das große Reichsheer ward verzettelt auf die lange Strede von Edernforde bis hinauf nach Aarhuus in Jutland. Die Schleswig-Holsteinische Armee hatte ben Dänen am 7. Mai bei Gubsoe abermals ein siegreiches Treffen geliefert und stand seitbem, etwa 14,000 Mann stark vor ber Festung Fridericia, zu schwach etwas Ernstliches gegen dieselbe zu unternehmen. Der General Bonin hatte, um die Armee zu beschäftigen, ftatt die Festung einfach zu cerniren, Belagerungsarbeiten beginnen laffen, welche Geld und Menschen kosteten, ohne bei ihrer Unzulänglichkeit die Uebergabe ber Festung erzwingen zn können. Zwei ber anerkannt tüchtigften Officiere, der Generalstabschef Hauptmann Delius und der Brigade-Commandeur Oberst St. Baul hatten bereits vor Fridericia ihr Leben verloren, ein unersetlicher Verluft für die kleine Armee.

Die scharse Beise, wie die Nordbeutsche Freie Presse die unverantwortliche Scheinkriegführung des Generals Prittwit ans Licht zog und kritisirte, machte sie dem genannten Heersührer äußerst unbequem und mißliedig, und er zögerte nicht, ihr seinen Unwillen in einer eben so kleinkichen als gehässigen Maßregel zu erkennen zu geden. Als die Schleswig-Holsteinische Zeitung noch officielles Blatt der Provisorischen Regierung war, wurde jeder Truppen-Abtheilung eine Anzahl Frei-Cremplare geliesert, um das Lese-Bedürsniß der Mannschaften zu befriedigen. Für die im Felde stehenden Truppen wurden diese Eremplare durch die Feldpost gratis befördert. Diese Sitte blieb, auch nachdem die Schleswig-Holsteinische Zeitung in den Privathesit des Dr. Ahlmann übergegangen Als die Schleswig-Holsteinische Zeitung sich dann im Frühjahr 1849 in die Nordbeutsche Freie Presse verwandelt hatte, ward von allen Seiten der Wunsch gegen uns ausgesprochen, mit der Lieferung der hergebrachten Anzahl Freieremplare für die Bataillone, resp. Batterien fortzufahren. Obwohl hiermit bei der Vermehrung der Armee kein unde= deutendes Opfer gebracht ward, wurde es doch bewilligt. Im Sommer ward indek die Bespraung dieser Exemplare burch die Keldpost von oben herab plöglich inhibirt: zwar konnte die Besoraung der von einzelnen Militärs gegen Bezahlung bezogenen Brivat-Eremplare nicht gehindert werden, aber die gelieferten Freieremplare, welche hauptsächlich den weniger bemittelten Militärs zu Gute kamen, follten nicht mehr befördert Statt ihrer erhielten die Schleswig-Holsteinischen Truppen nun Freieremplare des langweiligen und hyper-confervativen Altonaer Merkurs geliefert, und zwar da derselbe sich nicht wie wir zu einer Gratis-Lieferung bewogen fand, gegen eine Entschädigung aus ber Staatskasse. Daß der General Prittwit in dieser Weise gegen ein miß= liebiges Blatt verfuhr, welches die nichtswürdige Kriegführung schonungs= los aufbeckte, war vielleicht vom Standpunkt eines Breußischen Kabinets= Generals ganz consequent; daß aber die Statthalterschaft sich barauf einließ, den Wünschen des Generals in dieser Richtung entgegen zu kommen und auf Kosten der Staatskasse den Truppen ein Blatt zu octroniren, welches sie nicht mochten und welches die neue Ordnung unseres Staatswesens zudem bei mehr als einer Gelegenheit hämisch an= Natürlich ward die Presse ariff, das war eine unverzeihliche Schwäche. bei der Armee doch gelesen, da es den Privaten nicht verwehrt werden konnte, gegen Bezahlung die Zeitung zu beziehen, und das Manoeuvre, der Schleswig-Holsteinischen Armee durch den Alsonaer Merkur die gemunichte gute Gesinnung einzuflößen, mißglückte vollständig.

Der Krieg schleppte sich langsam und interesselos während des Juni-Monats hin, während Friedens – und Wassenstillstandsgerüchte die politische Atmosphäre erfüllten. Das Preußische Kabinet hatte den ganzen Sommer unterhandelt, um den ihm überaus fatalen Krieg zu beendigen, und demnach lauteten ohne Zweisel die geheimen Instruktionen des General Prittwiz dahin, nichts Ernstliches gegen die Dänen zu unternehmen. Man hatte in den Herzogthümern nach der ganzen Krieg-

führung allen Grund, wieder einen faulen Waffenstillstand oder Frieden, beren Opfer sie sein würden, zu fürchten.

Da ward die dumpfe Schwüle der Befürchtungen durch einen Donnerschlag unterbrochen, ber mit einem Mal ben dicken Nebel der Gerüchte zertheilte, und eine erschreckende Klarheit in die Situation brachte. Am 7. Juli traf die Trauervost von Kridericia ein, wo in der Nacht vom 5. auf den 6. die Schleswig-Holsteinische Armee eine schwere Niederlage erlitten hatte. In den letten Tagen des Juni und den ersten des Juli hatten die Dänen über 23,000 Mann in Fridericia concentrirt, und in der bezeichneten Nacht die in weitem Halbkreise um die Festung aufgestellte, wenig mehr als halb so ftarke Schleswig-Holfteinische Armee angegriffen und nach siebenstündigem blutigen Ringen besiegt und zurückgeworfen. Das Hüttenlager vor der Festung war in Brand gesteckt, die Belagerungs= werke genommen und zerstört, dazu waren 31 schwere Geschütze, 2500 Gewehre, große Vorräthe von Munition und Proviant, 93 Wagen und über hundert Pferde verloren. Der schlimmste Verluft für die kleine Armee war indeß ber an Officieren und Soldaten; gegen 1400 Mann waren tobt ober verwundet, gegen 1600 gefangen. Zwar hatten auch bie Danen trot ihrer großen Uebermacht ben Sieg theuer bezahlt; nahe an 2000 Mann waren tobt, verwundet oder vermißt; aber die Dänische Armee konnte den Verluft leichter verschmerzen und zudem — sie hatte aefieat!

Die Nachricht von dem Unglück wirkte anfangs wie betäubend. Dann erfolgte durch das ganze Land ein Aufschrei der Entrüftung über die himmelschreiende Kriegführung. Ein großes Bundesheer von 80,000 Mann im Lande und so etwas möglich! Freilich wer sehen wollte, hätte schon lange sehen können, daß der General Prittwig nicht im Lande war, um die Dänen anzugreisen und zu schlagen. Daß man den Dänen nichts anhaben könne, weil man keine Flotte habe, war ein auf die Unkunde des großen Publikums berechnetes Gerede. Bon Alsen abgesehen, wohin man auch ohne Flotte hätte gelangen können, wenn man nur gewollt hätte, hatte man das Corps des Generals Rye, welches einen beträchtlichen Theil der Dänischen Armee ausmachte, ein paar Monate lang auf dem Festlande in Jütland vor sich gehabt; er war gemächlich vor dem brei und viersach überlegenen Reichsheer einhermarschirt, indem General Prittwiß sorgfältig bemüht war, jede Gelegenheit zum Angriff zu vermeiden. Rye hatte sich schließlich nach der kleinen an Jütlands Ostküste

bei Aarhuus gelegenen Halbinfel Helgenaes zurückgezogen, wo er eine von Prittwit wieder für uneinnehmbar erklärte Stellung einnahm. Bon hier aus hatte er sich mit seiner aanzen Macht nach Kridericia eingeschifft, ohne daß Prittwitz, der ruhig bei Aarhuus stand, etwas davon gemerkt hätte. Nur durch einen Zufall hatte er schon vor der Schlacht von Fridericia von dieser Einschiffung erfahren: ein Dänischer Deserteur, wenn ich nicht irre, ein geborener Schleswiger, hatte am Abend des 4. Juli die Nachricht von Rye's Einschiffung und von dem bei Fridericia beabsichtigten Schlage gebracht.\*) Diese Nachricht will General Pritt= wip dann "fofort" an General Bonin vor Fridericia befördert haben \*\*); allein sonderbarer Weise ist die Stafette mit diesen wichtigen Aufschlüssen vor ber Schlacht von Fribericia nicht an den General Bonin gelangt. Und doch hätte sie, wenn sie am Abend des 4., als der Deserteur anlangte, oder auch nur am Morgen des 5. von Aarhuus geritten wäre, bereits am Abend des 5. vor Fridericia eintreffen können. Wenigstens erzählt uns General Prittwig selbst in dem vom Staatsanzeiger veröffentlichten officiellen Bericht, daß er eine Depesche des Generals Bonin vom Morgen bes 5. am Abend beffelben Tages bereits in Aarhuus erhalten habe, und wenn hiernach eine Stafette von Morgens bis Abends, also in etwa 12 Stunden, von Fridericia nach Aarhuus gelangen konnte, so sollte man boch auch benken, daß sie in berfelben Zeit (ober wenn ber Courier schon am Abend bes 4. abging, in ber boppelten Zeit) von Aarhuus nach Fridericia hätte gelangen können. Und wenn sie nur am Abend bes 5. spät zum General Bonin gelangt märe, so märe die Niederlage der Schleswig-Holfteinischen Armee abgewandt. Aber sie ist nicht gekommen

<sup>\*)</sup> Das Eintreffen bes Dänischen Deserteurs sand nach Prittwit' eigenem Bericht, welcher der gleich zu erwähnenden officiellen Relation zu Grunde liegt, erst am 4. Juli statt, nicht schon am 2., wie Baudissin wahrscheinlich nach Libers Denkwürdigkeiten berichtet. Libers k. a. D. p. 502 drückt indeß die Sache ungewiß aus: "Am 2. Juli mag es gewesen sein, daß ein Dänischer Deserteur u. s. w." Man mag Prittwit immer glauben, daß ein Dänischer Deserteur und damit die erste Kunde von der Einschiffung des Rye'schen Corps erst am 4. Juli zu ihm gelangt ist: es war immer noch Zeit genug, bis zum Abend des 5. dem General Bonin Nachricht zu geben.

<sup>\*\*)</sup> Rach ber officiellen zu Ende Juli im Staatsanzeiger erschienenen Relation, welche eine offenbar apologetische Tendenz hat, indeß so ungeschickt abgesaßt ist, daß sich gerade daraus die schwersten Anklagen gegen die Kriegführung des Generals Prittwig ergeben. Man vergleiche die militärische Kritt bleses officiellen Bulletins in der Rordd. Fr. Presse vom 1. August.

und die Gründe, weshalb nicht, find niemals aufgeklärt. — Daß das ganze Verhalten bes Generals Prittwit nur allzu geeignet mar, einem schwarzen Berdacht Nahrung zu geben, wird kein Unbefangener leugnen können. Thatsache ift, daß die Niederlage der Schleswig = Holsteiner vor Fridericia ber Politik bes Prengischen Sofs außerordentlich zu Statten tam. Man wollte in Berlin um jeden Preis einen Waffenstillstand und mar bereit die Rechte ber Herzogthumer zu opfern. Wäre nur die Schleswig-Holsteinische Armee intact geblieben, so hätten sich die Herzogthümer dem bereits beabsichtigten schmählichen Waffenstillstand, wie sicher vorauszusetzen war, nicht gefügt. Nun kam aber die Niederlage von Fridericia und machte die Herzogthümer gefügig, indem sie ihnen das Mittel des Widerstandes nahm und dann schloß Preußen vier Tage nach ber Schlacht (am 10. Juli) ben schmachvollen Waffenstillstand. Darf man fich da wundern, wenn die allgemeine Stimme die Nacht von Fridericia mit dem faulen Getriebe der Diplomatie in Verbindung brachte und wenn sie dem General Prittwit eine hervorragende Rolle in diesem blutig endenden Drama zuschrieb?\*) hatte er doch den General Bonin, als er bei Kolding gesiegt hatte, vor ein Kriegsgericht stellen wollen. Als berfelbe General bei Fribericia geschlagen war, ist, soviel ich weiß, nicht die Rede davon gewesen, ihn vor ein Kriegsgericht zu stellen.

Und bennoch wäre diesmal alle Beranlassung gewesen, den General Bonin vor ein Ariegsgericht zu stellen; denn so berechtigt gewiß der allgemeine Unwille gegen den General Prittwit war, so schwer war doch

<sup>\*)</sup> Als Beleg ber Erbitterung, melche gegen Prittwit berrichte, biene Folgenbes. Der General wollte bei seiner Rudfehr aus Jutland zu Anfang August in Christiansfelb die Lazarethe besuchen, wo ein großer Theil ber bei Fribericia verwundeten Schleswig-holfteiner lag. Der Oberargt Dr. Schwart erflärte inbefi bem General auf bas Allerbestimmtefte, er tonne es vor Gott und feinem Gewissen nicht verantworten, bie seiner Obbut anvertrauten Bermundeten einer Gemuthsaufregung auszuseten, wie fie ber Besuch bes Generals unsehlbar hervorbringen wurde. Der beabsichtigte Besuch unterblieb. Aehnliches trug fich in Sabereleben gu, wo bie Lagaretharate ebenfo bachten, wie ber Dr. Sowart. General Brittwit meinte, Die Beschichte werbe richten. -Ich bente, bas hat fie bereits gethan. — Da ber Tag feiner Ankunft in Altona bekannt war, und bei ber allgemeinen Erbitterung perfonliche Insulten ober wenigstens unangenehme Demonftrationen zu befürchten ftanben, fo erließ ich in ber Beitung eine einbringliche Abmahnung von folden nutslofen Brovocationen, aus benen man in Berlin nur politisches Capital gemacht haben wurde. Auch passirte in ber Folge ber General am 18. August unangefochten burch Altona; boch eilte er auffallend rasch weiter zu fommen.

andrerseits auch die Schuld, welche auf bem General Bonin laftete. Zwar richtete sich damals die Erbitterung in den Herzogthumern vorzugsweise gegen ben General Prittwit, ben General Bonin mar man geneigt, als ein Opfer ber biplomatisch-militärischen Intrigue zu betrach-Eine spätere Zeit hat indeß gegen den Letteren so gravirende Um= stände enthüllt, daß er wenigstens von dem Borwurf einer unverant= wortlichen Kahrläffigkeit und eines eigensinnigen Kesthaltens an falschen Voraussehungen nicht frei gesprochen werden kann. Man benke sich eine kleine Armee von höchstens 13—14,000 Mann in einem weiten gegen anderthalb Meilen langen Bogen um eine weitläufige Festung wie Fridericia aufgestellt, welche von der Seeseite beständig nicht allein Zufuhren, sondern auch frische Mannschaften erhalten kannte und erhielt. Schon in diesem einfachen Sachverhältniß lag ein Grund zur äußersten Wachsamkeit und Vorsicht. Denn wie leicht konnte der Feind in Fridericia eine größere Truppenzahl concentriren, und sich von der Festung als bem Mittelpunkt aus mit aller Macht auf einen Kunkt der dunn besetzten Einschließungslinie werfen! Die Concentration mar zu Ende Juni und Anfang Juli wirklich erfolgt; am 5. Juli befanden sich nach den eigenen Berichten ber Dänen 23,600 Mann in ber Festung, von benen 19,400 Mann zum Ausfall verwandt wurden. Daß in Fridericia etwas vorging, war auch bei ben Schleswig-Holsteinern nicht unbekannt. einzelner Solbaten an ihre Angehörigen sprachen die Ueberzeugung aus, daß es nächstens etwas geben werde. Die Dänischen Zeitungen plauder= ten das Geheimniß aus, daß ein Angriff auf die Schleswig = Holsteinische Armee beabsichtigt werbe, und am 2. Juli brachte auch die Hamburger Börsenhalle die Nachricht, daß General Rye sich eingeschifft habe. die Dänen sich in Fridericia sammelten, war in der Schleswig-Holsteini= schen Armee kein Geheimniß, da man von den am Strande belegenen Schanzen die Ueberfahrt über ben kleinen Belt zwischen Fribericia und Fühnen im Auge haben konnte. Die beiden Schleswig = Holsteinischen Brigade-Commandeure, Oberst von Zastrow und von Stückradt, waren beibe auf Grund eigener Wahrnehmungen und erhaltene Meldungen zu ber sichern Ueberzeugung gelangt, daß beinahe die ganze Dänische Armee in einer Stärke von mehr als 20,000 Mann in Fribericia concentrirt sei. Beibe machten betaillirte schriftliche Eingaben an den commandirenden General, Zastrow begab sich am Vormittag des 5., Stückradt am Abend besselben Tages persönlich zu ihm, um ihm die Augen zu öffnen, und ihn

zu bewegen, die schwache und dazu rings-auf einem großen Halbkreise zersplitterte Belagerungs = Armee zu concentriren. Es war Alles ver= gebens; ber General Bonin, auf ben seit Delius' und St. Pauls Tode Niemand fo recht Einfluß hatte, wollte sich nicht überzeugen laffen. gab zu, daß eine Verstärkung erfolgt sein möge — nach seiner am Morgen bes 5. an den General Prittwiß gerichteten Depesche tagirte er die angelangte Verstärkung nur auf 5-6 Bataillone —; allein er blieb babei, daß die Dänen unmöglich eine Stärke von 20,000 Mann in Kribericia concentrirt haben könnten. Denn das hätte ja so ziemlich die ganze Danische Armee sein muffen, und die zu concentriren hatte der Keind nach Bonins Ansicht noch keine Zeit gehabt. Glaubte er boch auch das Ane'iche Corps noch bei Aarhuus von dem General Prittwit festgehalten! So ward die so hoch nothwendige Zusammenziehung der Belagerungs= truppen von Bonin als unnöthig abgelehnt; nicht einmal dazu war er zu bewegen, die Festung im Laufe des 5. bombardiren zu lassen, mas vollgepfropft von Menschen, wie sie mar, dem Feind sehr verderblich würde Mes, wozu sich Bonin herbeiließ, war, daß er gewisse geworden sein. von Zastrow als Commandeur der Infanterie bereits früher für den Fall eines Ausfalls angeordnete Vorsichtsmaßregeln genehmigte, und so ist es ber Vorsorglichkeit bes genannten Officiers zu banken, baß bas Unheil Abzuwenden war es freilich, wenn die ganze nicht noch ärger ward. Stellung nicht geändert mard, nicht. Die beiben Infanterie = Brigaden blieben getrennt, die Bataillone kamen einzeln auf dem Kampfplat, die Avantgarbenbrigabe ftand weit füblich entfernt auf dem rechten Flügel, die Cavallerie und reitende Artillerie weit hinten, eine Meile, vom Rampfplat. Die lette Instruktion des Generals Bonin schloß mit dem Sat : "Sämmtliche Truppen vertheibigen die Laufgräben auf das Energischste und suchen den Feind durch Bayonnet = Angriffe zurudzu= weisen." — Man weiß, wie buchstäblich die braven Truppen dieser Instruktion nachgekommen sind; Bälle von feindlichen Leibern, verwundeten und todten, lagen vor den Laufgräben und um die Schanzen; trot ihrer Uebermacht hatten die Dänen mehr Verwundete und Todte als die Schleswia = Holsteiner; aber alle Tapferkeit konnte die Nachtheile der Stellung nicht matt machen. Es tam, wie es unter biefen Umftanben kommen mußte: die schwachen Linien wurden von der Uebermacht burch= brochen, die einzelnen Abtheilungen einzeln überwältigt; in einem bluti= gen, hartnäckigen Rampf, der von balb nach 1 Uhr Nachts bis gegen

9 Uhr Morgens gebauert hatte, ward die Schleswig-Holfteinische Aufstellung gesprengt und ein Viertheil der Armee vernichtet.

Fraat man, worin der Grund dieser Niederlage zu suchen ift, so kann es keinem Zweifel unterworfen sein, daß allein der hartnäckige Eigenfinn bes Generals Bonin dieselbe verschulbet hat. Aber wie ist jener Eigenfinn zu erklären, wo bas Richtige fo klar vorlag, wo es nicht an einsichts= vollen Rathgebern fehlte, welche bem General die Sachlage richtig barftellten und ihn eindringlich genug beschworen, ungefäumt die nöthigen Maßregeln zu treffen? War es wirklich ein blindes Vertrauen auf den General Prittwig, von dem Bonin voraussette, daß derselbe das Rye'sche Corps por sich festhalten, oder ihm von einer etwaigen Einschiffung des= selben wenigstens Nachricht geben werde? Dann müßte man freilich fagen, daß bei der ganzen dem General Bonin so wohl bekannten Haltung bes Generals Brittwik niemals ein Vertrauen schlechter motivirt gewesen Ober war es beim General Bonin ein aus Unterschätzung bes Keindes hervorgegangener militärischer Eigensinn, der ihn veranlaßte, trot aller Warnungen seiner einsichtsvollsten Officiere, die einmal einge= nommene Stellung um jeden Preis behaupten zu wollen? Allerdings giebt es in der Kriegsgeschichte mehr als ein Beispiel einer so verderb= lichen Hartnäckigkeit; ber größte Felbherr, ben Preußen jemals gehabt hat, der große König hat bei Hochfirch bekanntlich ein denkwürdiges Bei= spiel jenes militärischen Eigensinnes gegeben, ber auch die wohlbegrun= betsten Warnungen in den Wind schlägt. Er mußte dafür ebenso bugen, wie der General Bonin bei Fridericia. Ober war es endlich ein be= stimmtes Motiv, welches den General veranlaßt hatte, gerade für diese Nacht nicht an einen Dänischen Ausfall zu glauben? Waren ihm viel= leicht geheime Nachrichten, benen er ein allzu großes Vertrauen schenkte, zugegangen, wonach er ben Dänischen Angriff erst für die folgende Nacht erwartete?\*)

<sup>\*)</sup> So etwas ift angebeutet in einer kleinen, von einem Anhänger Bonins verfaßten Schrift: "Die Kehrseite bes Schleswig-Holsteinischen Kriegs. Kiel 1852", als beren Berfasser mir ber im Jahre 1852 verstorbene Hauptmann Toschewsky, seiner Zeit Commandant ber kleinen Festung Friedrichsort, genannt ward. Er bezeichnet p. 52, 58 die Quelle, der General Bonin allzu großes Bertrauen geschenkt habe, als eine "liebenswürdige Persönlichkeit aus den höheren Ständen", läßt es indeß zweiselhaft, ob diese Persönlichkeit nur selbst getäuscht, oder der "gefährlichke aller Spione des Feindes" war. — Ich habe diesen Umstand nirgends sonst erwähnt gesunden, auch sonst nie etwas davon gehört.

Der General Bonin hat es bisher nicht für gut befunden, sein Schweigen über die traurige Affaire zu brechen und ein Wort zur Erstärung seines fast unbegreislichen Verhaltens zu sagen. Mögen aber die Motive gewesen sein, welche sie wollen, von einer schweren Schuld wird Riemand den General freisprechen können. Hätte man schon das mals die der Schlacht voraufgegangenen Umstände näher gekannt, so würde dem General Bonin, als er aus dem Kriege nach Kiel zurücksehrte, sicherlich kein sestlicher Empfang zu Theil geworden sein. Allerdings galt der sestliche Empfang schon mehr den braven Truppen als dem Commandeur, dessen Feldherrnruf durch die Riederlage von Fridericia doch einen bedenklichen Stoß erlitten hatte. Man slüsterte sich ins Ohr, daß mit Delius' Tode sein guter Geist von ihm gewichen sei.

Bier Tage nach ber Schlacht, am 10. Juli, schloß bann Preußen ben Baffenstillstand von Berlin, ein würdiges Seitenstück zu seinem vorjährigen Borläufer, dem Waffenstillstand von Malmö, nur daß er noch schlechter Schleswig ward Preis gegeben; eine Berwaltungswar als dieser. Commission, bestehend aus einem Danischen und einem Breußischen Beamten, mit einem Engländer als Obmann sollte bort regieren, mit ber Befugniß alle seit 1848 erlassenen Gesetze aufzuheben, alte abgeschaffte Gesetze aus der Danischen Zeit wieder herzustellen, Beamte ein= und abzuseten, die öffentlichen Kassen zu verwalten, kurz, mit einer fast unbeschränkten Machtvollkommenheit in Schleswig zu regieren. halterschaft überließ man Holstein. Für die Dreier = Commission in Schleswig, welche unter bem Namen ber Landesverwaltung sich bald eben so lächerlich als verhaßt machen sollte, wurden ber Danische Rabinets-Secretair Tillisch, der Preußische Graf Eulenburg und der Englische General-Conful in Hamburg, Dberft Hodges, erwählt. Der Dane murde, wie vorauszusehen war, balb die Seele ber Landesverwaltung; bem Breußischen Grafen fehlte es eben so fehr an Kenntniß der Berhältniffe als an dem Willen, die Sache der Berzogthümer mit Energie zu vertreten, und kam ja einmal eine kleine Differenz vor, so entschied ber Engländer für den Dänen. Da es nicht zu erwarten mar, daß die Schles= wiger sich gutwillig einem solchen Regiment fügen würden, so waren bemfelben fremde Bayonnette zur Verfügung gestellt. Der nördliche Theil bes Herzogthums sollte von einem Schwedisch-Norwegischen Truppencorps, der südliche von einem Breußischen occupirt werden; auf Alsen blieben nach wie vor die Dänen.

Als die Bedingungen des Waffenstillstandes in ihrer ganzen Tragweite bekannt wurden, ging ein Schrei der Entrüftung durch das ganze Also beshalb hatte man Monate lang ein großes Reichsheer erhalten, deshalb bei Edernförde, Kolding und Gudsoe gefiegt, deshalb bei Fribericia so blutig gefämpft, damit ein Waffenstillstand geschloffen werbe, der den Rechten des Landes so offen ins Gesicht schlug! Man verlangte überall, die Herzogthümer sollten den Waffenstillstand nicht anerkennen und auf eigne Sand ben Kampf fortsetzen. Auch die Statthalterschaft schien anfangs dazu geneigt und nicht gewillt, sich so schmachvollen Bedingungen gutwillig zu unterwerfen. Sie wandte sich an die Centralgewalt, welche den Waffenstillstand noch nicht ratificirt hatte. felbe war bereits zu einem pollständig ohnmächtigen Schatten zusammen= Auch bei den anderen Deutschen Regierungen fand die aeschwunden. Statthalterschaft wenig Neigung den Krieg mit Dänemark ohne Breußen fortzusegen. Der General Prittwig, ber in seiner Sigenschaft als Reichsgeneral den Rückzug nicht eher hätte antreten durfen, als bis er von Krankfurt aus den Befehl dazu erhalten hatte, erklärte ber Statthalterschaft, als dieselbe ihn aufforderte mit Rücksicht darauf seinen Rückzug zu sistiren, nunmehr mit rücksichtsloser Aufrichtiakeit, das könne er nicht; er habe lediglich den Befehlen seines Kabinets zu gehorchen. Daß er das that, konnte man freilich längst wissen.

Noch vergingen einige Wochen, bis der Rückzug aus Jütland, aus Nord = und Mittel = Schleswig ins Werk gesetzt war. Die Statthalter= schaft beabsichtigte Anfangs mit der Schleswig = Holsteinischen Armee wenigstens Süd = Schleswig besetzt zu halten und den Krieg auf eigene Sand fortzuseten, sobald die Luden von Fribericia nur einigermaßen ausgefüllt werden konnten. Da aber sette die Breukische Regierung wieder die alte bekannte Daumenschraube an: sie drohte den General Bonin und die anderen Preußischen Officiere sofort aus der Armee abzuberufen, wenn man sich nicht fügte. Diese Drohung wirkte wie ein Medusenhaupt auf die Statthalterschaft; wenn sie gleich den Waffenstillstand nicht ausbrücklich anerkannte, so beschloß sie sich ihm boch faktisch zu unterwerfen; fie gab die Befehle, daß die Schleswig = Holfteinische Armee auch Süd-Schleswig raume und über die Eider auf Holsteinischen Boben ging. Die Majorität ber Landesversammlung, stets gefügig gegen ben Willen ber Regierung, gab ihre Zustimmung (8. August); vergebens hatte die Minorität dafür gekämpft, lieber Alles zu magen, als Schleswig Preis zu geben. So ward benn auch die Stadt Schleswig, wo bisher Regierung und Landesversammlung ihren Sitz gehabt hatten, in Folge bes Waffenstillstandes geräumt; Alles, auch das General = Commando, übersiedelte nach Kiel.

Schon vorher, noch in Schleswig, war ein heftiger Sturm gegen ben Departementschef für bas Kriegswesen, Jacobsen, in ber Landesverssammlung losgebrochen. Warum war die Angelegenheit mit den fremden Officieren nicht längst regulirt? Warum hatten die Herzogthümer nicht, wie es im Frühjahr in Aussicht genommen war, eine Armee von 26-27,000 Mann gehabt, während der Effectiv-Bestand bei Fridericia nur 13-14,000 Mann betragen hatte? Warum hatte man die Freiswilligens und Landwehr-Bewegung durch offene und geheime Ungunst im Sande verrinnen lassen? Warum war endlich noch keine Sorge dasür getragen, die seit 1848 völlig willkürliche Militär-Justiz gesehlich zu regeln?

Für Mes dieses und noch Anderes ward der Ariegsdepartementsdef Jacobsen verantwortlich gemacht, und wir hatten schon seit dem Herbst 1848 ein Ministerverantwortlichkeits-Geset. Der Antrag indeß, ben Kriegsminister in Anklage zu versetzen, blieb mit 32 gegen 46 Stimmen in der Minorität. Von der Majorität, welche die Anklage abgelehnt hatte, erklärten noch 13 dem Centrum angehörige Mitglieder, daß ihr Botum kein Bertrauensvotum für den Kriegsminister bedeuten solle, daß sie vielmehr den schleunigsten Rücktritt und die Ersetzung desselben durch einen Mann von Fachkenntniffen und Energie für geboten hielten. Go war der Departementschef Jacobsen zwar einer Anklage entgangen, aber nur mit genauer Noth und seine Stellung mar fo erschüttert, daß er nicht lange nachher seinen Posten wieder an den alten General Krohn abtrat. Der ehemalige Harbesvogt Jacobsen mar ohne Zweifel ein Mann von dem reinsten Patriotismus — und das rettete ihn auch wohl vor ber Anklage — allein von mäßiger Einsicht und großer Schwäche bes Willens. Seine Hauptschuld mar, daß er sich zu der Rolle hergab, nichts als eine Marionette des Generals Bonin zu sein.

Der General Bonin, den Jacobsen mit seiner Verantwortlichkeit beckte, trug ohne Zweisel in Wirklichkeit den größten Theil der Schuld, daß die Herzogthümer keine größere Armee hatten, wie sie dem Willen des Landes und seiner Vertreter entsprach. Ich lasse es dahin gestellt, ob auch bei ihm der politische Hintergedanke sich geltend machte, die Herzog-

thumer nicht zu selbständig werden zu lassen und sie wo möglich in steter Abhängigkeit von Breußen zu erhalten. War er boch selbst vor Allem Breußischer General. Möglich indeß, daß es nur rein militärische Grunde waren, welche den General einer zu großen numerischen Ausdehnung der Armee und einer Ausbildung des Landwehrsnstems abgeneigt machten. Es war ohne Zweifel leichter, eine kleine Armee von 13-15,000 Mann auf die hohe Stufe taktischer Ausbildung zu bringen, wie sie den Absichten des Generals entsprach, als eine doppelt so große von 26-30,000. Dazu fam das Bedürfniß von Officieren, welches der General Bonin für eine so große Armee bei ben ziemlich engherzigen Grundsäten, die er bei Anstellungen befolgte, schlechterbings, wie er wohl wußte, nicht hätte befriedigen können. Bei den eingeborenen Schleswig-Holsteinern verlangte er nach Preußischem Mufter für die Beförderung zum Officier einen ziemlich hohen Grad von Schulbilbung, sie sollten die Secunda der Gelehrtenschulen — entsprechend ben Breußischen Symnasien — besucht haben, und so mußten Manche, die im stürmischen Drang bes Jahres 1848 mit ins Feld gezogen und sonst ganz tuchtig waren, noch nachträglich Latein und Griechisch lernen und sich Brüfungen unterziehen, um ben Anforderungen zu genügen, welche General Bonin an einen Officier stellte. Aus den Reihen der älteren Unterofficiere, welche natürlich so hoben wiffenschaftlichen Anforderungen nicht genügen konnten, mochte der General Bonin vollends keine Officiere entnehmen; und doch maren Leute darunter, die ihren Zug ober felbst ihre Compagnie im Felde eben so gut und beffer hatten führen können, als Mancher, ber mit ber lateini= schen Grammatik und selbst mit der Deutschen Orthographie besser Bescheib wissen mochte. \*). Zu den hoben schulwissenschaftlichen Anforderun= gen, welche der General Bonin an die anzustellenden Officiere machte, kam dann das Postulat einer "guten" Gesinnung; demokratische ober gar

<sup>\*)</sup> Was übrigens die Deutsche Orthographie und Stylistik andetrifft, so besanden sich manche Officiere der Schleswig-Holsteinischen Armee, von denen man Bessers hätte erwarten können, auf einem sehr gespannten Fuße mit den bekanntesten Regeln derselden; ich hatte Gesegneit in meiner Eigenschaft als Redacteur, wenn Mittheilungen und Berichte an mich einliesen, dier ganz absonderliche Ersahrungen zu machen, und mußte nicht selten einen Brief, ehe ich ihn in den Druck gab, erst orthographisch und stylistisch durchcorrigiren. Und das betraf vorzugsweise fremde, nicht etwa in Schleswig-Polstein selbst gebildete Officiere, die der General Bonin auch wohl angenommen batte, ohne ibre Qualisication für Secunda näher zu untersuchen.

republitanische Grundsätze wollte er bei seinen Officieren nicht, und wer eine berartige politische Gesinnung kund gegeben hatte, ward nicht ans genommen, mochte er sonst auch noch so große militärische Kähigkeiten besiten. Ru dem Allen fam die beim General Bonin allerdings erklär= liche Borliebe für Preußische Officiere; von Deutschen, nicht Preußischen Officieren wurden auch wohl Einzelne angestellt, aber lange nicht so viel als man hätte haben können, wenn man fich namentlich schon seit 1848 ernstlich darum bemüht hätte. Der Kriegsminister Jacobsen machte selbst fein Sehl daraus, daß man, wenn man gewollt, zehn frembe nicht Preußische Officiere für einen hätte haben können; weshalb es unter= blieben, sei die Beforgniß vor einer Collision mit den Preußischen Officieren der Armee. Der General Bonin fürchtete offenbar bei einer zu großen Anzahl nicht Preußischer Officiere für den damals allerdings ftark dominirenden Einfluß seiner specifisch Preußischen militärischen Anschauungsweise. Von Preußischen Officieren waren aber nicht so viele zu haben, als man für eine boppelt so starke Armee gebraucht hätte. Rurz, es war aus mehr als einem Grunde erflärlich, wenn ber General Bonin einer Bermehrung der Armee, wie sie das Interesse bes Landes verlangte, abgeneigt mar. Auch fann es nicht befremben, wenn er bie befinitive Regelung ber Officiersfrage, sofern er felbst und ein großer Theil der Officiere ja nur zeitweise nach Schleswig-Holftein beurlaubt waren, möglichst lange hinauszuziehen bestrebt mar. Nahm er boch in ber Schleswig : Holfteinischen Armee, um von der ungleich befferen Dotirung zu schweigen, als General=Lieutenant die höchste Stellung ein, mahrend er in der Preußischen Giner der jungsten General-Majore mar!\*) Und ebenso rangirten fast alle andern Officiere in Schleswig Solftein eine ober zwei Stufen höher, als fie es nach ihrer Charge in ber Preußischen Armee gethan haben würden.

Die Haltung bes Generals Bonin war somit erklärlich genug. Aber wenn auch ber Departementschef Jacobsen schwach genug war, sich von Bonin bestimmen zu lassen, so hätte man wenigstens von ber Statthalterschaft, als ber höchsten Regierungsbehörbe, erwarten sollen, daß sie

<sup>\*)</sup> Um so mehr Anerkennung verdient es, daß Bonin nach bem Abschuß bes Baffenstillstandes mit richtigem Takt (am 20. Juli) seine Entlassung anbot. Die Statthalterschaft nahm sie indeß nicht an und behielt ben General abermals aufs Ungewisse. Es ist wahrscheinlich, daß die Zuruckziehung der Truppen liber die Eider die Bedingung war, welche Bonin für sein ferneres Bleiben stellte.

vor Allem das Interesse bes Landes befragt und seine Gebote rücksichtslos vollzogen hätte. — Aber was soll man dazu sagen, wenn sie nach allen Erfahrungen, die sie bereits gemacht hatte, namentlich auch über ben guten Willen der Preußischen Regierung, doch noch auch nach dem Waffenstillstand von Berlin nicht weniger als acht Monate zauderte, um die so dringliche Angelegenheit mit den Preußischen Officieren zur besinitiven Entscheidung zu bringen? — Und auch sonst geschah für die Kriegsrüstungen bei Beitem nicht das, was hätte geschehen können, wenn die Statthalterschaft nur halb die Energie besessen hätte, wie die großen Schöpfer der Preußischen Wehrkraft im Jahr 1813. Waren doch die Reserve-Bataillone noch im Frühjahr, als Willisen antrat, fast ganz ohne Officiere! —

## XI.

Inzwischen gewann die Europäische Reaction von den 1848 verslorenen Bollwerken eines nach dem andern wieder.

Zwar, in Frankreich bestand noch dem Namen nach die Republik, aber seit December 1848 präsidirte ihr ein Rapoleon, und an diesem inneren Widerspruch mußte sie voraussichtlich bald zu Grunde gehen. Schon im Sommer 1849 waren Französische Republikaner dazu verwandt, der Römischen Republik ein Ende zu machen. Der Erwählte des Französischen Bolks vertrieb den Erwählten des Römischen Bolks aus der ewigen Stadt und stellte das Pabstthum und mit ihm jahrtausendsjährige Mißdräuche wieder her. Freilich die Wiederherstellung des Pabstthums und die Occupation Roms durch die Franzosen sollte für Louis Napoleon selbst nur die erste Stuse zum Kaiserthron bilden, den er sich auf den Trümmern der eigenen Republik zu errichten gedachte.

Deftreich hatte in diesem Jahr auf den Sbenen Oberitaliens zum zweiten Mal über Carl Albert von Sardinien gesiegt, und damit seine bespotische Herrschaft in Italien auf neue zehn Jahre besestigt. Ungarn, welches im Frühjahr bereits so gut wie verloren war, ward ihm dann im Sommer durch Aussische Hülfe und Görgey's Berrath wieder gewon-

nen. Wenige Tage nachdem die Schleswig Holfteinischen Truppen über die Sider zurückgegangen waren, schloß Görgen, nachdem er schon lange seiner Regierung nicht mehr gehorcht hatte, mit den Russen die versrätherische Capitulation von Vilagos (11. August), durch welche er zwar das eigene Leben rettete, aber seine alten Wassengefährten an den Galsgen und in die Kerker brachte, wenn es ihnen nicht gelang, in eine freudlose Verbannung zu entkommen. Der Fall Ungarns machte einen tiesen Sindruck in den Herzogthümern: man begann zu ahnen, daß auch hier ein ähnliches Schicksal bevorstehen könne.

Bereits war die Destreichsische Reaction wieder so erstarkt, daß sie sich auch um Deutschland kümmern zu können glaubte. Der Reichszentralgewalt in Frankfurt, welche dislang noch ein kümmerliches Schattenzbasein gefristet hatte, ward nunmehr officiell ein Ende gemacht; der Habsburgische Reichsverweser, Erzberzog Johann, der seine Rolle zu Destreichs Gunsten gut genug gespielt hatte, legte im Oktober seine Gewalt nieder in die Hände einer von Destreich und Preußen gemeinsam ernannten InterimszCommission. Noch wagte man nicht, sosort zum seligen Bunzbestag wieder zurückzukehren. Aber er erschien als drohendes Gespenst bereits wieder im Hintergrunde.

Ein gang kleines Stud Reaction spielte inzwischen in unserer näch= sten Nähe. Auch Hamburg hatte, wie damals fast alle Deutschen Großund Kleinstaaten, seine constituirende Versammlung gehabt und dieselbe hatte eine neue Verfassung für den alternden Freistaat beschlossen, welche unter Beseitigung von längft verknöcherten Institutionen bem frischen fräftigen Leben der Neuzeit entsprechende Formen des Gemeinwesens begründen follte. Aber diese Neugestaltung, welche im Anzuge mar, mußte den Anbängern des Hergebrachten, deren Interesse in Hamburg mehr wie sonst wo durch tausend kleine Verzweigungen mit den alten Zuständen verwachsen war, auf das Aeußerste widerstreben. Bereits verlautete von allerlei geheimen Machinationen, welche gegen bas Rustandekommen ber neuen Verfassung angesponnen wurden. Da kam der 13. August und brachte die Breußen nach Hamburg. Ein Preußisches Bataillon, welches auf dem Mudmarsch aus dem Norden die Stadt zu passiren hatte, mard insultirt und mit Steinwürfen angegriffen; die Truppen wehrten sich mit Schüffen, Kolben- und Bayonnetstößen; mehrfache schwere und leichte Berwundungen kamen vor. Ob der Krawall eine rein zufällige Entstehung hatte, ob er angestiftet war und von wem, ist niemals aufgehellt.

Thatsache ist, daß die Kolgen besselben der Hamburgischen Reactionspartei außerorbentlich zu Statten kamen. Denn alsbalb ward von Berlin aus als Strafe für ben Angriff eine zeitweilige Besetzung ber Stabt Hamburg durch ein größeres Truppencorps decretirt. Es mochten gegen 6000 Mann sein, welche in ben besten Gegenden der Stadt einquartiert wurden und es sich bort bei der soliden Handurgischen Naturalverpfle= gung sehr wohl sein ließen. Natürlich war diese Truppenmacht eine sehr erwünschte Stütze für die Hamburgische Reaction, die auf ihre eigenen Kräfte beschränkt es nicht batte wagen durfen, ber neuen Berfaffung ernstliche Hindernisse zu bereiten. So aber trat sie balb genug mit dem Berlangen hervor, daß die neue Verfaffung nicht etwa definitiv von der constituirenden Versammlung beschlossen, sondern von dieser mit den alten Gewalten, mit Senat und Bürgerschaft vereinbart werden sollte. Und als dann die constituirende Versammlung, wie sie mit Jug und Recht mußte, die Proposition einer Vereinbarung mit jenen Mächten verwarf, blieb, wie es von jener Seite beabsichtigt war, das ganze Verfaffungswert suspendirt und die Anhänger des Alten batten die Genugthuung, abermals ein Jahrzehend ungestört im einträglichen Besitz ber Gewalt bleiben zu können. Erst in den lettvergangenen Jahren hat bann endlich auch in biefer mächtigsten freien Stadt Deutschlands bas gebieterische Bedürfniß einer Reugestaltung über bas hartnäckige von unklarer Romantik und egoistischem Interesse getragene Festhalten des Alten einen bauernden Sieg erfochten.

Im Spätsommer und Herbst 1849 kamen eine Menge politischer Flüchtlinge durch Hamburg und Altona, von denen besonders die Ungarn auch in weiteren Areisen Ausselen erregten. Es waren namentlich Officiere und Civil-Beamte aus der Festung Komorn, welche sich noch anderts halb Monate nach der Ratastrophe von Vilagos gehalten und schließlich eine günstige Capitulation erlangt hatte, die wenigstens Leben und Freiseit der Besatung sicher stellte. Die Officiere und höheren Ungarischen Beamten, welche in der Festung gewesen waren, mußten indeß das Land verlassen. Sie kamen bald nach Mitte Oktober durch Hamburg, wo sie sich einige Zeit aushielten. Die Französische Republik (!) hatte ihnen die Durchreise und den Ausenthalt verweigert. Sie gingen später meist nach England und Amerika. In Hamburg lernte ich mehrere von ihnen kenznen, und blieb mit dem Einen und dem Andern auch später noch in Verzbindung. Der General Klapka machte entschieden den Eindruck einer

bedeutenden Perfönlichkeit. Ein schönes männliches Gesicht, von dunkelem Saar und Bart eingefaßt, eine schlanke boch fräftige Figur, babei eine magvolle militärische Haltung, gab schon seiner äußeren Erscheinung etwas ungewöhnlich Anziehendes. Seine Ausbruckweise war einfach, flar und bestimmt, wenn es ber Gegenstand mit sich brachte, ebel und voll Reuer aber ohne phrasenhafte lleberschwenglichkeit. So hörte ich ihn namentlich bei einem großen Kestessen, welches den Ungarn bald nach ihrer Ankunft von Hamburger und Altonaer Liberalen gegeben ward. Klapka war noch in dem jugendlichen Alter, in welchem der erste Napoleon seine großen Siege auf ben Lombarbischen Cbenen erfocht, und schon hatte er fich ju bem Rufe eines der fähigften und glüdlichsten Ungarischen Generale auf-Er war, nachbem er fich schon im Frühjahr und Sommer aeichwungen. 1849 bei vielen Gelegenheiten ausgezeichnet hatte, nach Görger's Abzuge von Komorn zum Commandanten ber Festung ernannt. Noch zu Anfang August war ihm ein großer Schlag gelungen; er hatte bas vor ber Feftung aufgestellte Destreichische Cernirungscorps überfallen und voll= ständig gesprengt. Bereits fürchtete man in Wien seine Colonnen über die Destreichische Grenze ruden zu sehen, da setzte die Rachricht von dem burch Görgen's Berrath und Bems Niederlagen herbeigeführten Ende der Ungarischen Sache seiner Siegeslaufbahn ein Ziel. Er zog fich nach Komorn zurud und übergab die Festung bann nicht eber, als bis man ihm und ben Seinigen Freiheit und Leben verbürgt hatte. Sonft hätte er wahrscheinlich das Loos seiner gehängten oder erschossenen Kameraben Den Gegensat zu Klapka, schon in ber äußeren Erscheinung, bildete Uihazy, der Civil-Commissär von Komorn, ein schon bejahrter Mann mit grauem Kopf, aber voll jugenblichen Feuers und schwungvoller Einen sehr angenehmen und liebenswürdigen Gindruck Beredfamkeit. machte auf mich ein Abjutant Klapka's, ber Oberst-Lieutenant Mebnyansty; er verband mit einem feinen und dabei anspruchslosen Auftreten eine sehr gediegene Bildung und einen, wie ich glaube, festen und zuverlässiaen Charakter. Bon seiner Feber rührt eine kleine Stizze über Rlapka her, welche das Feuilleton der Nordbeutschen Freien Breffe damals brachte. 3ch kam noch später mehrfach mit ihm in Berührung. Weniger sagte mir der Oberst Bangpa zu; abgesehen von einem ziemlich präten= tiösen Benehmen, hatte er in seinem Blick ein gewisses unstetes, lauernbes Etwas, was mich ftets von vornherein abstößt und mit Mißtrauen erfüllt. Daß dasselbe auch hier nicht unberechtigt war, hat später die überaus

zweideutige Rolle gezeigt, welche Bangna im Drient mahrend bes Krimm-Krieges gesvielt hat. Die Ungarischen Officiere waren zum Theil sehr Als einer der jugendlichsten ift mir der Hauptmann junge Männer. Lapinski, ein geborner Bole, in der Erinnerung; er mochte wenig über zwanzig Sahre zählen und hatte doch schon unter Görgen mit Auszeichnung eine Batterie geführt. Er veröffentlichte mahrend seines langeren Aufenthaltes in Samburg eine kleine interessante Schrift über ben Ilngarischen Krieg, aus der man zuerst Genaueres über den Rückzug Görgen's von Romorn bis Vilagos und seine schon lange angeknüpften Unterhandlungen mit den Ruffen erfuhr. Reuerdings las ich Lapinski's Namen wieber. Nachbem er längere Zeit unter bem Namen Tefik-Ben unter ben Bergvölkern des Raukasus gegen seine Erbfeinde, die Russen, gekampft, eilte er auf die Kunde von dem neuesten Volnischen Aufstand nach England, und commandirte als Chef die dort ausgerüstete Expedition, welche an der Küste von Kurland landen sollte, indeß nur bis Malmö gelangte.

Eine eigenthümliche Erscheinung unter ben Ungarischen Emigranten war ber Baron Beyer, ber Deutschen Lesewelt vor zwanzig Jahren befannter unter seinem Schriftstellernamen Rupertus, Verfasser von "Allerlei Rauh" und anderen belletristischen Erzeugniffen der Art. ein geborener Breuße, wenn ich nicht irre, und hatte sich mahrend bes britten und vierten Jahrzehends unseres Jahrhunderts längere Zeit unter ben geistreichen Roués der Breußischen Hauptstadt bewegt. Auch dem Hoffmann=Devrient'schen Kreise stand er nahe und mar unerschöpflich an Schnurren und Geschichten, wenn er auf jene Beit zu sprechen fam. Spater hatte ihn das Schicksal nach Deftreich geführt, und endlich hatten die Reize einer Ungarin den bereits ziemlich bejahrten Mann gefesselt. Das mochte auch ber Grund fein, daß er fich ber Sache Ungarns anschloß. Er war im Jahre 1848 Commandant der kleinen Festung Leopoldstadt gewesen, die sich bald genug an die Destreicher ergeben mußte. ihm wie manchen bedeutenderen Leuten: er that sich am meisten auf Et= was zu Gute, worin er am wenigsten sattelfest war. Er spielte gern ben Militar und ergriff, wenn er konnte, die Gelegenheit, sich in seiner Ungarischen Uniform zu zeigen. Solche kleine Eitelkeit übersah man indeß gern, benn er hatte viel erlebt und wußte gut zu erzählen. Leiber unterbrachen starke asthmatische Beschwerben nicht selten den Fluß seiner Rede. In Hamburg wohnte er anfangs eine Zeitlang nicht weniger als vier Treppen hoch im Hôtel de l'Europe; ich begriff nicht, wie der Mann

bei seiner Engbrüstigkeit bort hinauf kam. Freilich, "ber Finanznoth blasse Sorge" mochte ihn bazu zwingen. Später zog er mit Frau and Kind nach Altona, wo ich ihn häufiger sah. Das Feuilleton ber Nordseutschen Freien Presse brachte unter Anderem ein kleines Gedicht von ihm: "Der Christbaum des Husarenkindes", welches viel Beisall sand und mehrsach in Musik gesetzt ward. Beyer starb bereits in einem der nächsten Jahre in Brüssel, wohin er sich von Altona begeben hatte.

Eines Morgens, als ich ihn — noch in Hamburg — besuchte, fragte er mich, ob ich mit zu dem Lever des Fürsten (oder Grafen) Esterhazy gehen wolle, der sich damals gleichfalls flüchtig in Hamburg aushielt. \*) Um auch die aristokratischen Spigen der Emigration kennen zu lernen, sagte ich zu. Beyer führte mich ein und stellte mich vor; wir fanden dort einen Kreis von etwa einem Dußend Personen; der Fürst, mit einem rothen Türkischen Fez auf dem Kopfe, machte sehr herablassend die Honsneurs. Ich machte die Bemerkung, daß man dem Fürsten, trozdem derselbe sich um die Ungarische Sache gar keine so überaus großen Berdienste erworden hatte, doch mit einer sehr tiesen Devotion begegnete, und selbst solche Mitglieder der Emigration, die sonst sehr demokratische Reden sührten, wie unter Anderen mein Freund Beyer, verbeugten sich vor dem Ungarischen Magnaten einige Zoll tieser als vor anderen Leuten. Da die Unterhaltung sehr sade und langweilig war, so ergriff ich bald eine Gelegenheit mich zu empfehlen.

Bon den Ungarischen Officieren wandten sich Manche an mich mit dem Ersuchen, ihnen zum Eintritt in die Schleswig-Holsteinische Armee behülflich zu sein. Ich hatte Mühe, ihnen begreislich zu machen, daß ich dabei gar nichts thun könne, da unsere Regierung oder genauer gesprochen, der General Bonin, niemals Officiere anstellen würde, die einer revolutionären Sache, wie die Ungarische, gedient hätten. Sie meinten freislich, sie hätten eben so gut für das alte Recht, für Freiheit und Unabhängigkeit ihres Landes gekämpst, als die Schleswig-Holsteiner für die des ihrigen, und ich gab ihnen darin natürlich vollständig Recht, machte ihnen aber bemerklich, daß unsere Statthalterschaft und namentlich das Urmee-Obercommando anders hierüber denke und jedenfalls schon aus politischen Rücksichten nicht wagen werde, aus der Ungarischen Revolution

<sup>\*)</sup> Ich weiß nicht mehr, welcher Esterbazy es war; es giebt bekanntlich viele bes Ramens.

Fod, Erinnerungen.

bekannte Officiere anzustellen. Wäre allerbings die Statthalterschaft nicht in so vielen Rücksichten auf die Kabinette, auf den General Bonin und die Preußischen Officiere u. s. w. befangen gewesen, Rücksichten, die dem Lande später doch nichts genützt haben, so hätte sie damals im Herbst 1849 eine sehr gute Gelegenheit gehabt, aus den Ungarn für die Schleszwig-Polsteinische Armee eine Anzahl kriegsersahrener höherer und niederer Officiere zu gewinnen, welche unserer Sache dann mit Leid und Seele angehört haben würden. Es waren unter der Emigration allerzbings auch viel mittelmäßige und manche ganz unbrauchdare und schlechte Elemente, aber man hatte ja die Auswahl.

Außer den Ungarn waren schon seit dem Sommer viele an dem Pfälzischen und Babischen Aufstande betheiligte Flüchtlinge über Samburg und Altona gekommen. Sie waren zum Theil von Mitteln entblößt, und da es meistens galt, sie schleunig nach England weiter zu schaffen, weil sie auch bei uns im Bereich der festländischen Polizei waren, so mußte die Aufbringung von Geldmitteln zu diesem Zweck in ausgebehnterer Weise organisirt werden. Gewöhnlich kamen sie zu mir mit dem Ersuchen um Unterstützung und Weiterbeförderung. Bei den zahlreichen Anfor= berungen dieser Art reichten natürlich meine Privatmittel nicht weit, doch fand ich stets sowohl bei politischen Barteigenossen in Hamburg und Altona, als bei vermögenden Männern keiner bestimmt ausgeprägten Barteirichtung, die aber ein menschlich fühlendes Berg hatten, eine ausreichende Unterstützung meiner Bemühungen. Um so mehr erfüllte es mich mit Unwillen, wenn der Bersuch gemacht ward, meinen Einfluß und die offene Borfe Anderer zu migbrauchen. Es trieben fich damals eine Menge Subjecte umber, welche aus der Speculation auf die Theilnahme, die den politisch Verfolgten zu Theil ward, ein einträgliches Gewerbe zu machen Es hatte oft seine Schwierigkeiten, hier immer sogleich bestrebt waren. das Richtige durchzusehen, namentlich wenn ihre Lage angeblich der Art war, daß Gefahr im Verzuge war. Im Allgemeinen hatte ich indeß durch die viele Uebung einen ziemlich scharfen Blick für folche Verhältniffe gewonnen, und meine genaue Kenntniß von dem Verlauf der Ereignisse in Ungarn, Sachsen, Baben und der Pfalz, von Personen und Dingen, Da= ten und Orten, welche in Betracht kamen, setzte mich meistens in ben Stand, Betrüger und Schwindler, bie fich für hülfsbedürftige volitische Flüchtlinge ausgaben, durch ein paar kurze Fragen zu entlarven. paar Mal bin ich allerdings doch getäuscht; aber der Aerger darüber

wurde reichlich aufgewogen durch das Bewußtsein, in ungleich den meisten Fällen wirklich Bedürftigen geholfen, und Einigen vielleicht Leben und Freiheit gerettet zu haben.

Außer den Beisteuern für bei uns verborgene oder durchreisende Flüchtlinge hatte ich durch die Presse auch die öffentliche Theilnahme für diesenigen anzuregen, welche im Exil, sei es in der Schweiz, sei es in Belzgien oder England, in Noth und Bedrängniß geriethen, nachdem sie im Baterlande für den Muth und die Beharrlichseit, mit der sie für die Freizheit und Einheit Deutschlands eingetreten waren, von den reactionären Gewalten mit Bann und Acht verfolgt wurden. Dazu gehörten namentlich viele Mitglieder der ehemaligen Deutschen Reichsversammlung, insebesondere aus der Zahl derer, die sich an den Beschlüssen des Stuttgarter Rumpsparlaments betheiligt hatten. Ziemlich bedeutende Summen kamen für diese verbannten Kinder des Deutschen Bodens zusammen, freilich lange noch nicht genug, um ihre Zukunft in der Fremde dauernd sicher zu stellen.

Ru allebem kamen speciell in den Herzogthümern beständig neue Anforberungen für die eigene Sache bes Landes. Ich habe hier nicht die beträchtlichen Steuern und Laften aller Art im Auge, welche burch gesetzliche Feststellung von der Staatskasse zu Kriegszwecken erhoben wurden; ich will hier nur an die bedeutenden freiwilligen Beisteuern erinnern, welche in den Erhebungsjahren, so zu sagen beiber, theils für Kriegszwede im Allgemeinen, theils für bestimmte patriotische Zwede gebracht wurden. Die Opferwilligkeit war eine große und anhaltende, und babei. wie es die Art dieses Bolkes ist, sprach man nicht viel bavon: man betrachtete es als selbstverständlich, daß Opfer, schwere Opfer gebracht wer= ben mußten, und man brachte sie still und ohne viel Aufhebens. manche Kamilie aab es, auf welcher ber alle Erwerbsverhältnisse hem= mende Druck der Kriegsjahre schwer lastete, und doch war immer noch etwas übrig, wenn es eine freiwillige Beisteuer für einen patriotischen Amed galt! Wie mancher Thaler ist burch meine hande gegangen von Personen, die sich das Geld mit saurer Mühe und Arbeit, mochte sie körperlicher ober geistiger Art sein, verdienen mußten! Die Herzogthümer hatten in runder Summe etwa 900,000 Einwohner, von denen mehr als 100,000 abgerechnet werden mußten, beren Sympathien Dänemark zu= gewandt waren. Die übrig Bleibenden, kaum 800,000 bestritten fast brei Jahre lang den Krieg für eigene Rechnung, verpflegten zwei Som-

mer hindurch noch eine große Reichsarmee und hatten doch für außeror= bentliche freiwillige Beisteuern immernoch etwas übrig. So beliefen sich beispielsweise die freiwilligen, in die Staatstaffe gefloffenen Geldbeitrage, für die Zeit vom 24. März bis 31. December 1848, auf 107,000 Mark\*), für die bedrängten, entsetten und vertriebenen Schleswiger kamen im Winter 1849/50 gegen 100,000 Mark burch freiwillige Beiträge zusammen; verhältnismäßig hohe Beisteuern wurden für den Invalidenfond gezeichnet, burch bessen Begründung sich namentlich einige Bürger ber Stadt Altona große Verdienste erwarben. Daneben gingen einzelne kleinere Sammlungen für die Verwundeten bestimmter Schlachten ober Lazarethe, auch wohl für einzelne Personen, so einmal für einen erblindeten Dragoner, ein andermal für einen beim Sturm auf Friedrichstadt durch beide hände geschossenen Tapferen. Die Sammlungen für die Klotte waren, angeregt namentlich burch Professor Johannes Christiansen und Ludwig Roß, in den Herzogthümern schon bald nach ihrer Erhebung in Schwung Auch das Taucherschiff Bauers, welches aus einer Kieler aekommen. Eisengießerei hervorging, mar zum Theil aus freiwilligen Beiträgen er-Leiber konnte es später die versprochenen Dienste gegen die Dänischen Schiffe nicht leisten; mochten Fehler in ber Construktion ober Ungeschick ober gar boser Wille der Mitwirkenden die Ursache sein, es ging bei der Probe auf den Grund und der Erfinder Bauer rettete nur mit Noth das Leben.

Die allgemeine Stimmung in den Herzogthümern war auch im Winter 1849/50 immer noch fest und entschieden; man fürchtete einen faulen Frieden mehr als den Krieg; aber die sorglose unbefangene Heitersteit des vorigen Winters war es doch nicht mehr. Zwar gab es auch jett noch Bälle, Gesellschaften und Vergnügungen aller Art, aber die kommenden Dinge warfen doch bereits ihren Schatten voraus. Ein nachsbenklicher Ernst lagerte auf den Gemüthern: würde die Reaction, nachsbem sie allenthalben gesiegt, vor dem guten Recht der Herzogthümer Halt machen?

<sup>\*) 21/2</sup> Mark Courant = 1 Thir. Preußisch.

## XII.

Der Anfang des Jahres 1850 brachte mich in die Schleswig-Holsteinische Landesversammlung.

Schon im vergangenen Sommer war ich einmal aufgeforbert, mich um eine damals in Altona freigewordene Abgeordnetenstelle zu bewerben. Ich lehnte es indeß damals noch ab, weil die Verhältnisse der Redaction und zum Theil auch ber Expedition meine längere Abwesenheit nicht füglich gestatteten. Ohnehin waren Theodor Olshausen und unser Mitarbeiter Hebbe bereits Mitglieber der Landesversammlung. letten Tagen bes Jahres erhielt ich indeß von Rendsburg aus eine dringende Aufforderung, die Candidatur für eine der beiden dortigen Abgeordnetenstellen anzunehmen, welche burch die Ernennung des früheren Inhabers, des Auditeurs Brackel, jum Aktuar in Neumunster soeben erledigt war. Ich hatte zwar noch manche Bedenken, ob sich die Uebernahme einer Stellung als Abgeordneter mit meinen Pflichten als Redacteur Allerdings konnte ich einen Theil der Redaction, vereinigen lasse. namentlich für die Schleswig-Holfteinischen Angelegenheiten auch von Riel aus beforgen; ber Winter, wo es keinen Krieg gab und die Ereigniffe einen mehr ruhigen Sang einhielten, gestattete meine Abwesenheit eber, und die Beziehungen und Verhältnisse unseres Blattes waren bereits fest genug geworden, um auch ohne mich zeitweilig in dem regelrechten Gleise Dennoch blieben manche gewichtige Bebenken für mich, welche aus der Natur der beiden so zu vereinigenden Stellungen refultirten. Da es indeß auch von Olshausen und anderen politischen Parteigenoffen gewünscht ward, so nahm ich die Candidatur an. Den Ausschlag gab, bag, wenn ich nicht annahm, entweder eine große Zersplitterung ber Stimmen unserer Bartei oder die Wahl einer Berfönlichkeit von sehr zweideutigem Charafter zu befürchten stand.

Ich reiste also persönlich nach Rendsburg hinüber, um mich bort mit einigen einstußreichen Personen unserer Partei zu besprechen. Zugleich stellte ich mich in den beiden Bürgervereinen und dem Arbeiterverein vor, indem ich kurz meine Anschauungen über die gegenwärtige politische Lage und das was uns Noth that entwickelte. Als ich wieder abreiste, konnte

ich bereits die Ueberzeugung mitnehmen, daß meine Wahl dort gesichert Ein unvorhergesehener Vorfall kam meiner Candidatur noch in außergewöhnlicher Weise zu statten. Der Gouverneur der Festung, General Graf Baudissin, auf bem Schlachtfelbe einer unserer bravften Officiere, ließ sich im politischen Parteieifer hier zu einem großen Dißgriff verleiten. Er ließ die Plakate, in benen die Bereine Burger und Soldaten zu meiner Bahl aufforderten, abreißen und die Plakaten-Anhefter verhaften. Dieser unbesonnene, burch den Inhalt der Blakate durchaus nicht zu motivirende Schritt erregte einen allgemeinen Sturm bes Unwillens und die Verhafteten mußten auf Andringen ber städtischen Behörden alsbald wieder freigelassen werden.\*) Es war nur natürlich, daß dieser unüberlegte Gewaltstreich gerade den entgegengesetzen Erfolg hatte, als man von bemselben erwartet hatte. Die allgemeinen Sympathien wandten sich mir nun womöglich in noch höherem Grabe als früher zu, und auch unter ber militärischen Besatzung ber Kestung war bas Selbständigkeitsgefühl ftark genug, um fich keinen Canbibaten von oben herab octropiren zu lassen. Als meine Gegner waren aufgestellt, anfangs der General Arohn, Chef bes Kriegsbepartements, und als man mährend der Wahl sah, daß derselbe nicht durchzubringen sein werde, der sonft nicht unbeliebte Festungsgouverneur General Graf Baudissin. Aber bei ber am 7. und 8. Januar in Rendsburg vorgenommenen Wahl ward ich mit einer überwältigenden Majorität gewählt. Meine beiden hoch= gestellten Gegner zusammengenommen hatten nicht so viel Hunderte von Stimmen als ich Tausende: General Krohn hatte 105. General Baudissin 74, ich 2163 Stimmen. Gewiß ein seltenes und für die allgemeine Stimmung bezeichnendes Resultat, namentlich wenn man bedenkt, daß bie Abstimmung bei uns eine öffentliche war, und daß ein großer Theil ber für mich stimmenden Wähler aus Militär=Personen bestand.

Am 10. Januar begab ich mich nach Kiel und trat sofort in die Landesversammlung ein. Es war noch die erste sogenannte constituirende, welche im Sommer 1848 nach dem allgemeinen Stimmrecht gewählt, damals das Staatsgrundgesetz für die Herzogthümer beschlossen hatte. Es war mit einigen wenigen Ausnahmen so ziemlich Alles darin, was

<sup>\*)</sup> Die Platate lauteten: "Solbaten! — Mitblirger! — Bählt mit uns Otto Fock, ben Rebacteur ber Nordbeutschen Freien Presse! — Der Neuwerker Bürgerverein und ber Arbeiterverein zu Rendsburg. Das Wahlcomité. (Folgten die Unterschriften.) —

bie Herzogthümer an Capacitäten besaßen, und außerdem eine weniger burch hervorragende politische Befähigung als durch Patriotismus und guten Willen ausgezeichnete Masse von Abgeordneten, welche mehr oder weniger unselbständig der Leitung der Barteiführer folgten. meine Charafter dieser Versammlung, welche gewöhnlich aus etwa 80 bis 90 Mitgliedern bestand, obwohl sie eigentlich deren über 100 zählte, war ein vorwiegend conservativer, und es verdient dies um so mehr hervorgehoben zu werben, als dieselbe aus dem allgemeinen Stimmrecht hervor-Sie war so conservativ, daß sie das allgemeine Stimm= gegangen war. recht, dem sie selbst ihre Entstehung verdankte, in dem Wahlgeset, nach welchem die zukünftige ordentliche Landesvertretung gewählt werden sollte, wieder abschaffte oder doch durch Verbindung mit dem Cenfus = System wesentlich beschränkt hatte. Ihren Hauptstamm bilbeten Beamte, Abmint= strativ- und Justig-Beamte in Diensten bes Staats ober ber Communen, bann größere und kleinere Landbesitzer, Abvokaten und Pastoren, resp. Candidaten; bazu kamen bann einige Kaufleute, ein paar Handwerker, einige Professoren der Universität, einige Schullehrer, ein paar Rentiers und ein paar Militärs.

Die Regierung ward in dieser Versammlung durch die Departementsdefs vertreten, von benen wenigstens Einige jugleich zu Mitgliebern ber Es waren dies von Harbou, Depar-Landesvertretung gewählt waren. tementschef für das Aeußere und den Cultus, Boysen, Departementschef für das Innere, France, Departementschef für die Finanzen, und Rathgen, Departementschef für die Justig. Der Chef des Kriegsbepar= tements General Arohn war nicht Mitglied ber Versammlung, hatte inbeß als Regierungsmitglied bas Recht, anwesend zu sein und gehört zu Er sette durch die parlamentarischen Blunders, die er machte, merben. seine Collegen nicht selten in Verlegenheit, besaß übrigens unter dem Anschein einer bieberen Offenherzigkeit, welche bas Berg ftets auf der Zunge trägt, eine ganz respectable Dosis natürlicher Schlauheit. waltung des Kriegsdepartements wollte man nicht gerade loben; man fagte, daß in seinen Bureaus nicht immer die strengste Ordnung herrsche und daß oft mehr gebraucht ward als nöthig gewesen wäre. Dies ist inbek ein Kehler, dem eine Militär-Berwaltung namentlich in Kriegszeiten überall leicht verfällt; und zur Entschuldigung des Generals Krohn diente außerdem, daß er ein schon bejahrter Mann war, für den die bei uns mit ungewöhnlichen Schwierigkeiten verknüpfte Verwaltung des Kriegsbepartements offenbar eine zu schwere Last war. Die Landesversammlung versuhr aus diesem Grunde meistens sehr nachsichtig mit dem alten Beteranen!

Von den übrigen oben genannten Departementschefs zeigte Niemand eine hervorragende parlamentarische Befähigung, die ihn in den Stand gesetzt hätte, die Rolle eines Englischen Führers des Unterhauses in unserer Versammlung zu übernehmen. Herr von Harbou, vor 1848 als Rath Mitglied ber sogenannten Schleswig-Holsteinischen Regierung in Schleswig, ftand mit seinen sehr conservativen politischen Ueberzeugungen auf der Rechten; er sprach öfter, aber die Monotonie und geschäftsmäßige Trodenheit feiner Borträge, die fich zubem ftets in ziemlich engen Grenzen bewegten und eine übermäßige diplomatische Zurückaltung beobachteten, ließ ein lebhafteres Interesse nicht aufkommen. Der frühere Landvogt Bonsen, der Chef des inneren Departements, war ein Mann von humanem, mildem Wesen und, wie ich bente, kein unfähiger Kopf, aber er war kein Redner und griff wenig in die Debatte ein. Der Devartementschef ber Finanzen Francke gehörte zu ben praktischen Männern, die in allen Sätteln gerecht find. Als später Herr von Harbou resignirte, übernahm er zu den Finanzen auch noch das Auswärtige, und ich glaube, er hätte auch Krieg und Cultus nicht zurückgewiesen, wenn Noth am Mann ge-Für die Finanzen befähigte ihn namentlich seine frühere Carrière in der General-Zollfammer in Ropenhagen, wo er Gelegenheit gehabt hatte, fich gründlich mit den finanziellen hülfsquellen der Herzog-Er galt für einen tüchtigen Berwaltungs= thümer bekannt zu machen. beamten, ber etwas streng auf ben Dienst sah und seine Untergebenen mitunter nicht allzu höflich behandelte, aber dafür auch seine Bureaus in Leiber war Francke kein Mann von schöpfeder besten Ordnung hatte. rischen Ideen und energischer Initiative; hätte er einen geniglen Staatsmann von bemeSchlage ber Stein, Harbenberg und Scharnhorft zur Seite oder über sich gehabt, so würde er als ausführende Hand namentlich auf bem finanziellen Gebiet vortrefflich an seinem Plat gewesen sein. Leiter einer parlamentarischen Partei fehlte ihm gleichsehr Anlage, Neigung und Geschick; als Redner war er nicht von Bedeutung und für bie Debatte war er nur da von Gewicht, wo es fachliche Auseinandersetzungen galt. Ueber die Fähigkeiten des Departementschefs Rathgen enthalte ich mich des Urtheils. Er war Niebuhrs Schwiegersohn und bis 1848 in der sogenannten Schleswig-Hossteinischen Kanzlei in Ropenhagen angestellt gewesen. In der Landesversammlung trat er, wenigstens seit ich Mitglied derselben war, sehr in den Hintergrund; wahrscheinlich war er schon damals leidend, wie er denn auch einige Wonate später aus Gesundheitsrücksichten seinen Vosten aufgab.

Der permanente Präsident der Landesversammlung war der Abvokat Wer ohne mit den Verhältnissen näher vertraut zu sein, ge= sehen hätte, wie dieser Name bei jeder erneueten Präfidentenwahl ein= stimmig oder nahezu einstimmig aus der Urne hervorging, der hätte glauben mögen, daß der stets aufs Neue Gemählte in ganz besonderem Sinne der Mann des Vertrauens der Schleswig : Holsteinischen Landes= vertretung gewesen sei. Und doch galt dieser Vertrauensbeweis nicht seinem politischen Charafter — als solcher stand er vielmehr bei keiner Partei in hohem Ansehn — sondern lediglich dem parlamentarischen Geschick, mit dem er die Debatte zu leiten verstand, und wer jemals Mitglieb einer größeren parlamentarischen Versammlung gewesen ift, ber wird wissen, von welchem unberechenbaren Werth eine tuchtige und gewandte Leitung der Verhandlungen für dieselbe ift. Die Gabe einer folden befaß nun allerdings Bargum in ausgezeichnetem Grade; er hand= habte die Geschäftsordnung mit außerordentlicher Leichtigkeit; seine Resumés zeichneten sich durch Klarheit und Uebersichtlichkeit aus; die schwierigsten und verwickeltsten Fragestellungen entwirrte er mit großer Präcision und nur selten gab er der Versammlung oder den einzelnen Fraktionen durch nicht ganz unparteilsche ober sonst ungeeignete Entscheibungen Anlaß zu Remonstrationen.\*) Es ging unter seiner Leitung Alles prompt und rasch vorwärts, und das war es, was die Versammlung burch seine stets erneuerte Wiedermahl anerkannte. Er sprach fließend und glatt, wie seine ganze Erscheinung war. Sein Gebiet war das Kormelle und Geschäftliche; da lag seine Stärke; ein tieferes Eindringen in das Innere schwieriger politischer Fragen war nicht seine Sache; am weniasten alucte es ihm, wo er ibeale Gesichtsvunkte heranzuziehen und seiner Rede dadurch einen höheren Schwung zu geben versuchte. aller äußeren Glätte und untabelhaften Form berartiger Ergüsse hatte ber Ruhörer bei und nach benselben immer das Gefühl innerer Leere.

Was die Versammlung selbst betrifft, so besaß sie im Großen und

<sup>\*)</sup> Erft in ber letten Zeit tamen bieselben mehrfach vor und wurden Anlaß, bag Bargum bei ben Prafibentenwahlen einige Stimmen verlor.

Ganzen bereits ein leidliches Maß parlamentarischer Routine, wozu ber Umstand nicht wenig beitrug, daß eine bedeutende Anzahl ihrer Mitglieder bereits früher Jahre lang in ber alten Holfteinischen ober Schleswig'ichen Stänbeversammlung eingeschult war. Als parlamentarische Capacitäten ersten Ranges konnten indef vielleicht nur sehr wenige bezeichnet werden, wenigstens wenn man einen irgend wie ftrengen Magstab anlegte. Denn das Höchste ist für ein Mitalied einer varlamentarischen Versammlung stets eine Vereinigung von starker politischer Ueberzeugung, von klarem logischen Denken gepaart mit ausgebehnter Sachkenntniß, und endlich von der Gabe einer fräftigen und eindringlichen Beredsamkeit. Wenigen ift es gegeben, diese Eigenschaften in harmonischer Ausbildung und Durchbringung zu besiten. Meist herrscht das Gine ober bas Andere vor, und so gab es auch in der Schleswig-Holsteinischen Landesversammlung Biele, welche jene Bereinigung parlamentarischer Eigenschaften nur auf sehr unvollsommene Beise verwirklichten. Die Einen hatten zwar die festeste Ueberzeugung, aber ihnen fehlte die logische Klarheit und Folgerichtigkeit des Denkens, und damit der weite politische Blick; die Andern hatten wohl die ausgebreitetste Sachkenntniß, namentlich soweit die Berhältnisse des eigenen Landes in Betracht kamen, aber es fehlte ihnen an ber festen Unterlage einer unerschütterlichen politischen Ueberzeugung, ober es fehlte ihnen auch an der Gabe der Darstellung durch die Rede. Manche endlich wußten leidlich gut zu sprechen, wenigstens was die äußere Form der Rede anbetrifft, aber es fehlte ihnen Eines oder das Andere der mehr innerlichen Erfordernisse der Ueberzeugung, des Denkens ober des Wiffens.

Und doch ift selbst die Beredsamkeit ohne diese innerlichen Erfordernisse star eine sehr unvollkommene und ungenügende. Der große Redner, dessen Worte die Zuhörer elektristren und mit fortreißen, kann jene Eigenschaften des Charakters und Berstandes gar nicht entbehren. Denn wenn es doch die Hauptaufgabe des Redners ist, in seinen Zushörern Ueberzeugungen hervorzurussen, die sie zu einem bestimmten Hansbeln bestimmen sollen, wie will er diese Aufgabe mit Erfolg lösen, wenn es ihm selbst an einer sesten Ueberzeugung gebricht? Mag auch die Form der Darstellung noch so glatt und schön sein, man wird es stets durchssühlen, daß nichts dahinter ist, und sie wird so ihres Eindrucks versehlen. Eine in der Form holperige und rauhe Rede wird, wenn sie von einer Iebendigen kraftvollen Ueberzeugung getragen ist, viel mehr wirken, als

ein schönrednerisches Produkt jener Gattung, bei dem man immer das Gefühl hat: "Worte, Herr, nichts als Worte!" Freilich, mit der Ueberzeugung allein ist es nicht gethan; wenigstens den großen Redner macht sie nicht allein. Das klare folgerichtige Denken und eine breite Grundlage realer Kenntnisse muß hinzukommen. Fehlt das Erstere, treten die vorgetragenen Gedanken unklar und confus auf, so wird der Zuhörer verwirrt und giebt es bald auf dem Redner zu folgen. Fehlt das Andere, so verliert sich die Rede nur allzu leicht ins Phrasenhafte und Undesstimmte; man hat das Gefühl, als wenn man ein schönes Schaugericht sieht, ohne etwas in den Magen zu bekommen.

Viel zu wenig ward von den meisten Rednern der Schleswig-Holsteinischen Landesversammlung auf eine künstlerische Abrundung und Geschlossenheit des Vortrags gegeben. Gine Rede soll, wenigstens wenn sie auf Vollendung Anspruch macht, ein organisch gegliedertes Kunstwerk sein, in welchem nichts zu viel und nichts zu wenig ist und jedes Einzelne seinen bestimmten Plat und seine bestimmte Beziehung auf ben 3med bes Ganzen hat. Dieser Zweck soll immer ber sein, in ben Zuhörern eine bestimmte Ueberzeugung hervorzurufen und sie dadurch zum Handeln ober Unterlassen in einer bestimmten Richtung zu veranlassen. diesen Awed soll jeder Gedanke, ich möchte sagen, jedes Wort hinwirken; was ihn nicht fördert, das ift vom lebel und soll fortbleiben. Aber die knappe markige Gebrungenheit ber Rede gehörte meistens nicht zu ben Vorzügen der Redner unserer Landesversammlung; Viele liebten es sich in einer gewissen naturwücksigen Breite zu ergeben, welche eher an einen Ratheber-Bortrag, als an eine Barlamentsrebe erinnerte. Auch auf die Anordnung und Gruppirung des Stoffs ward burchschnittlich zu wenig Mühe verwandt; und doch hängt der Eindruck einer Rede, von dem inneren Gehalt abgesehn, namentlich auch davon ab, daß das Interesse bes Ruhörers bis zum Schluß nicht blos mühlam rege erhalten wirb, sondern sich steigert. Daber ist ein Fortschreiten zum Stärkeren nothwendig: die schlagenbsten Gedanken, die gewichtigsten Argumente bringe man gegen ben Schluß der Rede, wie eine auserlesene Reserve, die dann Alles, mas ben vorausgegangenen Angriffen noch Stand gehalten hat, unwiderstehlich vor sich niederwirft. Wer sein bestes Bulver zuerst verschießt, wird das Interesse ber Zuhörer nicht mach erhalten können. Und ber gefährlichste Feind eines Redners ist stets die Langeweile seines Auditoriums.

Die meisten Redner, welche sich an der Debatte zu betheiligen pfleg= ten, hatten Uebung genug, um frei ober größtentheils frei zu sprechen. Nur hier und da ward einmal ein Bersuch gemacht, aufgeschriebene Bor= träge abzulesen, indeß meist vom Präsidenten inhibirt. Mit vollem Recht, benn es giebt nichts, was bem lebenbigen Pulsschlag ber Berhandlungen gefährlicher wäre, als solches Ablesen vorher ausgearbeiteter Vorträge. Selbst bas Memoriren berselben taugt nichts. Ich habe niemals, wenn ich svrechen wollte, ein Wort vorher aufgeschrieben, oder Aufgeschriebenes memorirt. Allerdings bachte ich mir genau burch, was ich sagen wollte, besonders Gebankengang und Reihenfolge, und das ist nothwendig, wenn "man einen bestimmt geglieberten, logisch geordneten Bortrag halten will; für entscheibende Stellen, namentlich für ben Eingang, an ben Hauptübergangsstellen und vor Allem für den Schluß stellte ich sogar die Ausbrucksform, bis auf einzelne Satwendungen und Worte voraus im Gebanken fest; aber das war auch Alles; die volle Ausführung brachte immer erst der Moment des Sprechens.

Die Leichtigkeit und Ungezwungenheit der Debatte ward in unserer Versammlung sehr badurch gefördert, daß man nicht nach Französischer Sitte von ber Tribune, sondern nach Englischer vom Plat sprach. Es wird dabei vielleicht etwas mehr gesprochen, als wenn man fich immer erst nach der Rednerbühne bemühen soll, allein dieser Nachtheil wird durch die größere Natürlichkeit und Leichtigkeit der Discussion reichlich aufge-Selbst bis auf den Ton der Stimme macht sich, wie ich behaup= ten möchte, der Ort wo man steht, hörbar. Der Tribunenredner wird ftets mehr bazu geneigt sein, seine Stimme zu einem gewissen oratorischen Pathos zu erheben, als ber, welcher vom Plat spricht. Die schlechteste und unausstehlichste Weise eines solchen oratorischen Bathos ist jene hohle unnatürliche Betonung und Dehnung der Worte, welche man gemeinhin als Ranzelton bezeichnet. Sie fand sich in unserer Versammlung namentlich bei Einigen der geistlichen Mitglieder, doch waren auch ein paar Andere nicht ganz frei bavon. Man erhält bei folden Reben unwillfürlich ben Eindruck, als ob der Redner die innere Gedanken-Armuth durch den unnatürlichen Nachdruck ber äußeren Betonung verdeden wolle.

Wenn ich im Folgenden einige der hervorragendsten parlamentarischen Capacitäten unserer Versammlung nenne und kurz charakterisire, so habe ich dabei vorzugsweise solche im Auge, welche sich an der öffentlichen Debatte betheiligten. Ich weiß dabei sehr wohl, daß es bei uns, wie wohl mehr ober weniger in allen solchen Versammlungen, eine Anzahl Mitglieder gab, welche in den öffentlichen Verhandlungen weniger hervortraten und doch durch ihre Sach= und Fachkenntnisse, durch ihre stille Arbeit in den Ausschüssen zu den nicht am wenigsten nützlichen Theilnehmern der Versammlung zählten.

Auf der Rechten, welche die conservativsten Elemente der Versamm= lung umfaßte, traten außer Herrn von Harbou, den ich bereits früher charafterifirt habe, namentlich drei Männer hervor, der Altonaer Synvikus Prehn, der Herzog von Augustenburg und der Oberappellations-Gerichtsrath Malmros. Der Syndifus Prehn, ehrgeizig, berechnet und verschlagen, stand mit seinen politischen Sympathien eigentlich außerhalb bes Zustandes, wie er bei uns durch die Märzerhebung geschaffen war. Ich will nicht sagen, daß er die alte Danische Herrschaft zurückwünschte, aber er glaubte zwischen Beiben einen mittleren Zustand möglich, der in seinen Augen für das Land vortheilhafter, auch für seinen Chrgeiz bessere Chancen geboten hätte. Er war der Einzige, der durch den Malmöer Waffenstillstand anfangs besignirten Regierungsmänner, ber zu Anfang September 1848 der Einladung des Grafen Karl Moltke nach Itehoe gefolgt war\*), um dann freilich, als er die ungeheure Aufregung des Volks aegen den Grafen Moltke gewahrte, zu erklären, daß eine Regierung unter dem Präsidium desselben eine Unmöglichkeit sei. Später mar Brehn mehrfach der Mann der Bermittlung und hat dann schließlich während des Interims, mas zwischen der Selbständigkeitsperiode und der vollen Wiederherstellung der Dänenherrschaft lag, eine keineswegs beneidenswerthe oder für das Land wohlthätige Rolle gespielt. Als Redner war Prehn oft sophistisch, doch stets anregend; er sprach fließend und würde noch mehr Eindruck gemacht haben, wenn er eine gewisse nachläffige Nonchalance der Ausdrucksweise hätte vermeiden wollen. — Den poli= tischen Charafter des Herzogs von Augustenburg haben wir bereits früher tennen gelernt. Er entfaltete namentlich hinter den parlamentarischen Coulissen eine nicht unbedeutende Thätigkeit. Vor Allem war er der Mann der Situation, wenn es galt einen drohenden Abfall der Majorität von der Regierungspolitik zu verhindern; dann negociirte und intriguirte

<sup>\*)</sup> Die andern brei besignirten Mitglieber Baron von heinthe, Landvogt Bousen und Ober-Appell.-Ger.-Rath Preußer hatten von vornherein brieflich jede Gemeinschaft mit Karl Moltke abgelehnt.

er zwischen den Fraktionen der Rechten und des Centrums und meist mit Erfolg; es gab ftets eine Anzahl Mitglieder, benen bas Entgegenkommen eines Herzogs imponirte ober schmeichelte. In den Reben des Herzogs spiegelte sich sein politischer Charafter wieber: Alles war nach kleinlichem Makstabe zugeschnitten; nirgends große durchschlagende Ideen; überall fleine Mittel zu kleinen Zwecken in Bewegung gesetzt. Dabei waren die Reden des Herzogs formell stets mohl vorbereitet, ich möchte fast sagen zu ftudirt; Ton und Ausdruck zeugte meift von einer kühlen vornehmen Reserve. Man hörte die Reden des Herzogs an, aber sie machten keinen Eindruck. — Einen ziemlich vollständigen Gegensat zum Berzog bilbete ber Oberappellations-Gerichtsrath Malmros. Da war nichts Studirtes, nichts Ueberlegtes, nichts von fühler diplomatischer Ruhe, sondern die natürlichste, bis zur Unbesonnenheit unüberlegte Unmittelbarkeit. Malm= ros war das personificirte Impromptu bieser Versammlung; seine Lust war das hin- und herwogen der Debatte, sein Element war der Kampf; man sah es ihm schon vorher an, wenn er sich nicht mehr halten konnte; ohne die Gegner zu zählen, ohne die Wucht ihrer Argumente der Beachtung zu murdigen, stürzte er sich blindlings ins Gefecht und schlug um sich mit allen Waffen, welche zur hand waren. Daß er mitunter zu ben Keinden auch die Freunde traf, daß er nicht selten durch das Uebermaß seiner leidenschaftlich unbesonnenen Kampfesweise die eigene Bartei com= promittirte, das genirte ihn nicht. Er war der stets kampffertige Klopffechter seiner Fraktion.

Zu diesen Dreien hatte die Rechte noch eine Anzahl namhafter, wenngleich weniger hervortretender Mitglieder. Der alte Professor Falck, seiner Zeit eine der ersten staatsrechtlichen Autoritäten des Landes, stand den Bewegungen der Gegenwart, welche seinen eng begrenzten Standpunkt weit überholt hatten, allzu fremd gegenüber, um von großem Ginssluß sein zu können. Zudem hatte sein näselnder, monotoner weitsschweisiger Bortrag etwas Ermüdendes.\*) Bei dem Glückstädter Advokaten von Prangen, sonst einem in den Verhältnissen bewanderten Mann, hörte man immer zu sehr den gewandten Sachwalter, der vor Gericht die Sache der Partei führt, deren er sich einmal angenommen hat. Zu den bedeu-

<sup>\*)</sup> Fald ftarb noch im Laufe bes nachsten Sommers. Ein gütiges Schicffal bewahrte ibn vor bem Schmerz, die Sache seines geliebten heimatblandes unterliegen ju seben.

tenderen Mitgliedern der Partei gehörte der Obergerichtsrath Mommsen; seinen streng conservativen Standpunkt machte er auch in ber Debatte mit Entschiedenheit geltend, er sprach nicht schlecht; die gemessene, wenn gleich etwas trockene Haltung seiner Reben bilbete einen starken Gegensat zu Malmros' leidenschaftlichem Ungeftüm. Die beiden Bürgermeister Balemann und Esmarch waren unter den Communal-Beamten auf dieser Seite die bedeutendsten; der Erstere namentlich zeichnete fich auch burch Rebegewandtheit aus und gab mehr als einmal wie im vergangenen Herbst bei bem Rückzug über die Sider durch sein Eingreifen in die Debatte Als finanzielle Capacität galt bei der Rechten der Profeffor Ravit; sein Keld war indeh mehr die Arbeit in den Ausschüssen als die Debatte; auch war sein Gesichtstreis allzu eng auf die finanzielle und volkswirthschaftliche Sphäre beschränkt, um sich in den Verhandlungen. wo alle Augenblicke Fragen der allgemeinen inneren oder äußeren Volitik hineinspielten, mit Leichtigkeit zu bewegen. Lon den ziemlich zahlreichen Grundbesitzern verdient namentlich der Gutsbesitzer Hirschfeld von Groß- . Nordsee hier genannt zu werden, eine auch in weiteren Kreisen befannte Holsteinische Notabilität auf bem Felbe ber Landwirthschaft. Die Advofaten Wiggers von Plon, Ronnentamp, Dr. Müller, sowie die Regierungsbeamten von Warnstedt und von Liliencron betheiligten sich auf dieser Seite mit mehr ober weniger Geschick an ber Debatte, ohne sich indeß über das Niveau des Gewöhnlichen zu erheben. Der Professor Christiansen hielt sich gleichfalls, wenn ich nicht irre, zur Rechten; er sprach natürlich und fließend, aber er betheiligte sich seltener an der öffentlichen Debatte; bie Politik war überhaupt nicht seine Sache. — Die militärische Autorität dieser Seite war der Obriftlieutenant Garrelts der später bei Idstedt auf dem Schlachtfelbe anerkanntermaßen ziemlich ungeschickt operirte.

Im Centrum, welches sich erst allmälig aus den weniger entsichiebenen Mitgliedern der rechten und linken Seite herangebildet hatte, nahm, wenn man nur auf geistige Besähigung und umfassende Bildung sah, der Professor Justus Olshausen, während der Erhebungsjahre Curator der Universität Kiel, wohl unbestritten den ersten Platz ein. Aber er war ungleich seinem Bruder Theodor, häusig allzusehr durch diplomatische Bors und Kücksichten geleitet, und wie er als Redner nicht von großer Bedeutung war, betheiligte er sich im Ganzen nicht allzu häusig an der Debatte. Der eigentliche Redner und Debatter des Centrums war der Hardesvogt Matthiesen. Er besaß ein ungewöhnliches Talent, von allges

mein anerkannten Prämissen zu ganz unerwarteten und bestrittenen Schluffäten zu gelangen und allen Gegenfäten die eigentlich praktische Spite abzubrechen. Er mar daber recht eigentlich der Redner der Vartei ber Vermittlung und des Rechnungtragens, als welche sich das Centrum Dazu besaß er auch äußerlich eine große Rebegemandtheit, wußte mit scharfem Blick die Schwäche bes Gegners aufzufinden und mit Geschick die eigenen zu verbecken. Man folgte ihm stets, auch wo man am wenigsten mit ihm einverstanden war, mit Interesse und Spannung, weil man immer auf die ungewöhnlichsten Resultate seiner casuistischen Dialektik gefaßt sein mußte. Weniger glänzend als Redner, aber von Gewicht durch einen klaren praktischen Verstand und eine reiche Menschenkenntniß und Erfahrung war der Kaufmann M. T. Schmidt, das ehe= malige Mitglied der Provisorischen Regierung. Abgesehen von seiner Einsicht in finanzielle Dinge wußte er sich auch mit Geschick auf ben andern Gebieten bes parlamentarischen Wirkens zu bewegen. Zwar mar seine Ausbrucksweise nichts weniger als glatt und gewandt, sondern eher holperig und schwerfällig, und der rauhe Nordschleswig'sche Dialekt, den man stets durchhörte, war auch nicht geeignet, das Aeußere des Vortrags zu verschönern. Wenn er tropdem meist ein aufmerksames Ohr bei der Berfammlung fand, so hatte er es doch dem Anhalt seiner Rede zu verbanken; es hatte, wie man zu sagen pflegt, bei ihm Alles Sand und Ruß Ru ben geistig begabtesten auch als und er sprach immer zur Sache. Redner sich auszeichnenden Mitgliedern des Centrums gehörte der Dr. Steindorff, praktischer Arzt in Schleswig. Dabei mar er persönlich eines ber liebenswürdigsten und angenehmsten Mitglieder unserer Versamm= lung. Dies konnte man weniger von dem Büreauchef Springer fagen; die Kenntnisse und die Beamten-Routine, die er besaß, wurden in einer nichts weniger als angenehmen Weise in officiellem büreaufratischen Stil zur Geltung gebracht. Springer hielt es für seine Aufgabe, so ziem= lich Alles, was von der Regierung kam, als vortrefflich zu vertheidigen. Er hat es bekanntlich später nach der Niederlage der Schlesmig : Hol= fteinischen Sache auch verstanden, sich mit dem Gebahren ber Dänischen Gemaltthaten in Einklang zu setzen. Der Professor Sammer und Dr. Karl Lorenzen, welche sich gleichfalls zum Centrum hielten, waren meist als Agenten der Statthalterschaft auf diplomatischen Missionen abwesend. Samwer mar übrigens bei allen Kenntnissen, die er besaß, burch ben biplomatischen Anstrich, den er sich zu geben liebte, wenig geeignet, ein

einflufreiches Mitalied einer parlamentarischen Versammlung zu sein. Dr. Karl Lorenzen hatte den Zenith seines Ruhmes schon lange hinter sich; er fiel in das Jahr 1846, als die von ihm verfaßte Neumünstersche Abresse durch den Ton frastvoller Entschiedenheit, den sie anschlug, die Gemüther elektrisirte. Er hat die Erwartung berer, die damals in ihm ben Mirabeau des zukunftigen Schleswig-Holsteinischen Parlaments erbliden wollten, bitter getäuscht. Schon 1848 trat er weniger hervor, als man nach seinen Antecedentien erwartet hatte, und die diplomatische Carrière, in die er hineinkam, ruinirte die jugendliche Kraft und Frische seiner ursprünglichen politischen Anschauungsweise vollends. Als Redner war er von keiner hervorragenden Bedeutung; zwar hatte seine Stimme ben tiefen metallnen Klang, der für den Redner so erwünscht ist, aber ber Ton seines Vortrags fiel leicht in jenes falsche Bathos, welches ben Kanzelton charakterisirt. In noch höherem Grade galt dies von dem Advokaten Friderici und auch der Pastor Gardthausen war nicht frei davon. Unter denen, welche mehr oder weniger in dieser Fraktion her= vortreten, nenne ich noch den Major Hennings, einen nicht mehr in aktivem Dienst befindlichen Militär, den Altonaer Abvokaten Warburg und den Senator Rheder von Husum, einen eben so patriotischen als tenntnifreichen Raufmann.

Unter den parlamentarischen Capacitäten der linken Seite, welche wie Rechte und Centrum, etwa ein Drittheil ber Versammlung umfaßte, nahm Theodor Olshausen unzweifelhaft den ersten Plat ein. Wenn eine feste entschiedene politische Ueberzeugung, ein heller Verstand, ein warmes Herz, eine gründliche und umfassende wissenschaftliche Bilbung, eine genaue Kenntniß der realen Verhältnisse und Bedürfnisse sowohl der eigenen Heimath als anderer Länder, und dazu eine hervorragende Begabung als Redner — wenn alle diese Eigenschaften in ihrer Bereinigung und gegenseitigen Durchdringung ben parlamentarischen Staatsmann kennzeichnen, so hatte Theodor Olshausen, wenn fonft einer in der ganzen Versammlung, Anspruch auf diese Bezeichnung. Er war eben so sehr ein unermüdlicher Arbeiter in den Ausschüffen, als ein eifriger und aufmerksamer Theilnehmer an der öffentlichen Debatte; er war ebenso zu Hause in den Fragen, wo es sich um die materiellen Hülfsquellen und Bedürfnisse bes Landes, als wo es sich um geistige Güter handelte; mochte das Budget oder Fragen allgemeiner Politik, mochte die Situation bes aanzen Landes, oder die Lage bestimmter Klassen der Bevölkerung oder Fod, Erinnerungen.

endlich die Petition eines Einzelnen zur Berathung stehen, überall war Olshausen an seinem Plat. Und dabei ging er stets auf die Sache und auf das Wesentliche; da nahm er seinen Standpunkt zum Angriss wie zur Vertheibigung. Unwesentliches ließ er grundsäglich bei Seite liegen, und verlor kein Wort darüber; nichts war ihm mehr zuwider als eine wichtig thuende Phrasenmacherei ohne inneren Gehalt. Er sprach einsach, sließend und klar; die Stimme war zwar nicht voll und stark, aber sie seite beutlich und angenehm in das Ohr. Für gewöhnlich trugen Olshausens Reden nur den Charakter ruhiger, leidenschaftsloser Klarheit; aber in einzelnen wichtigen Womenten, wo große Fragen auf dem Spiel standen, spiegelte seine Rede auch die innere Gefühlserregung wieder; dann hob sich die Stimme, das kleine Auge blitzte, die blasse Wange röthete sich leicht, immer wärmer und eindringlicher ward die Sprache, immer nachbrücklicher und schlagender wurden die Gedanken: die ganze Persönlichseit ging in den Redner auf, und dann war er von hinreißender Wirkung.

Außer Olshausen zählte die Linke noch eine Anzahl sachkundiger und redefertiger Männer unter ihren Mitgliedern, wenngleich ihm keines derselben an Bedeutung gleichkam. Zu den Hervorragenosten gehörte der derbe Dithmarsche Obergerichtsadvokat Claussen; er war immer der Hauptträger der Debatte auf unserer Seite. Seine Angriffe auf die Gegner waren scharf, oft zu schonungelos, so daß sie persönlich verlegend Claussen sprach in der Regel gut und fließend, wenn man auch etwas zu sehr den langjährigen Abvokaten durchhörte. Mitunter über= mannte ihn der Gifer, bann ward ber Athem furz, die Säte kamen ftoßweise hervor, und er hatte Mühe das richtige Wort zu treffen. und Malmros waren specielle Gegner und liebten es, sich auch in der Debatte vorzugsweise aufzusuchen und zu bekämpfen, und es gewann mitunter den Anschein, als ob die Beiden ein persönliches Duell — natür= lich nur in Worten — mit einander ausfochten. Maßvoller in der Form als Claussen, und boch nicht minder scharf und entschieden in der Sache war mein Freund und College Hedde; seine Rede war burchdacht und nachbrücklich; ein gewisser kaustischer Humor, den er namentlich in der Bekämpfung der Gegner anzuwenden liebte, war oft von der glücklichsten Bu ben bessern Rednern gehörte auch, wenn er sich nicht zu sehr ins Breite geben ließ, Wiggers von Rendsburg, der unermübliche Vorkämpfer der Schleswig = Holfteinischen Sache vor, mährend und nach ben Jahren der Erhebung. Von den älteren rechtskundigen Mitgliedern

unserer Fraktion trat namentlich noch Dr. Gülsch von Schleswig in der Debatte hervor, von den jüngeren die Abvokaten Wiechmann und von Neergard von Kiel. Der geistliche Stand fand bei uns an dem Brooft Bonsen von Schleswig und an dem Candidaten Rosenhagen eine mürdige Namentlich der Lettere besaß ein nicht gewöhnliches Rednertalent; er sprach einfach und natürlich, ohne ben salbungsvollen Kanzelton, der den geiftlichen Redern der Versammlung sonst mehr oder weniger anhaftete. Dabei hatte er in seinem ganzen Wesen bei aller Gewissenhaftigkeit in bem Geltendmachen ber eigenen Ueberzeugung eine gewinnende Milbe in seinen Urtheilen über Andersdenkende. baher, wie Dr. Steindorff im Centrum, eine allgemein beliebte Persönlichkeit in der Versammlung, und wenn es galt, wie bei Amnestiefragen und dergleichen in entgegenkommendem versöhnlichen Ton zu reden, so war Rosenhagen der Mann. Die Schule war in unserer Fraktion sehr zahlreich vertreten, die Gelehrtenschule durch den Dr. Dreis aus Meldorf, die Privatschule durch den Institutsvorsteher Bünger aus Altona und die Volksschule sogar durch drei Repräsentanten, von denen der Schullehrer Schlichting burch Bilbung und achte Humanität die erste Stelle Im Gegensat zur Schule war bas Beamtenthum bei uns sehr schwach vertreten; von dem Altregierungsrath Engel abgesehn, war es eigentlich nur Dr. Ahlmann, Büreauchef im Finanzbepartement, welcher zu uns hielt. Er hatte sich um das Schleswig-Holfteinische Postwesen, welches unter seiner Leitung ftand, große Verdienste erworben und in dem von Schlendrian und Migbräuchen aller Art angefüllten Augiasstall, den die Dänische Verwaltung in dieser Branche hinterlassen hatte, gründlich aufgeräumt. Unter seiner Mitwirkung war auch im Sommer 1850 ber Beitritt jum Deutsch-Destreichischen Postvereine voll= zogen und andere wohlthätige Reformen waren später in der Ausführung begriffen, als mit der Wiederkehr der Dänischen Oberherrschaft Alles in ben alten Auftand zurückversett mard.\*) Rahlreicher als das Beamten-

<sup>\*)</sup> Auch ber Beitritt ber Herzogthümer zum Deutsch-Deftreichischen Bostverein ward natürlich wieder rückgüngig gemacht, und man muß daher für einen Brief etwa von Stralsund nach Kiel 5 Silbergroschen zahlen, während man von Stralsund nach Kronstadt in Siebenbürgen ober nach Trieft für 3 Sgr. schreibt. — Die gehässigen von Dänemark beliebten Erschwerungen des Berkehrs jeder Art sollten einmal von kundiger Feder zusammengestellt und veröffentlicht werden. Könnte eine solche Zusammenstellung dem Englischen Publikum zugänglich gemacht werden, so würde das in England mehr wirken als alle Rechtsbeductionen.

thum war der Landbesit bei uns vertreten. Der größere zunächst durch ben älteren von Neergaard auf Develaönne und den Landinsvektor Tiedemann auf Johannisberg. Der Lettere, ber sich schon in ber vormärzlichen Zeit einen Namen erworben hatte, war besonders, wo es finanzielle Fragen galt, durch seine Kenntniß der einschlagenden Verhältnisse ein sehr nüpliches Mitglied; als Redner in der Debatte war er von geringerer Wirkung; es fehlte seinen Vorträgen die straffe feste Geschlossenheit des Gedankengangs und er verlor sich leicht in die Breite; bazu hatte der hohe, halb singende Ton seiner Stimme etwas nicht gerade Angenehmes. Der kleinere Grundbesitz war bei uns namentlich durch den Hufner Rohwer den Aelteren — der Jüngere gehörte der constituirenden Ber= sammlung noch nicht an — und durch den Kirchspielsbevollmächtigten Witt von Busum in ber Marsch vertreten, Beibes ein paar durch natürlichen Verstand und Sachkunde sich auszeichnende Repräsentanten ihres Standes, der in den Herzogthümern durch Wohlstand und Bildung von so schwer wiegender Bedeutung ist, wie kaum anderwärts in Deutschland. Auch der Handwerkerstand hatte zwei Vertreter auf der linken Seite, von benen namentlich der alte wackere Zimmermeister Riepen von Neumünster es verstand, in schlichter ungekünstelter Sprache ber Versammlung ans Herz zu reden.

Eine ziemlich isolirte Stellung nahm der als socialvolitischer und nationalökonomischer Schriftsteller bekannte Professor Stein ein, obwohl er zu Anfang wenigstens, meistens mit der Linken stimmte. saß eine ausgebreitete, aber nicht gehörig verdaute Gelehrsamkeit; er hatte oft gute, mitunter glänzende Gebanken, aber sie waren oft unter einen Haufen werthloser Phrasen gemischt. Er hatte die Sitelkeit über Alles und Jebes sprechen zu wollen, und wo möglich ganz besondere, noch gar nicht bagewesene Gesichtspunkte aufzustellen. Da kamen benn freilich mitunter die wunderlichsten Dinge zu Tage. So erinnere ich mich, daß Stein einmal bei Berathung eines Sagdgesetes allen Ernstes sich dahin äußerte, daß der mahre Eigenthumer des Wildes eigentlich der= jenige sei, auf dessen Grund und Boden es geboren sei. Diese Aeußerung ward Veranlassung einer Carifatur, welche den Professor mit einem Gewehr bewaffnet einem Hasen gegenüber vorstellte, den er, ehe er schießt, um seinen Heimathschein ersucht. Wunderlich wie der Inhalt, war meist auch die Form der Rede: sie nahm einen großen Anlauf, verlief sich aber alsbald im Sande, und verlor sich in unklarer Phraseologie, so daß es schwer hielt, zu sagen was benn ber Redner eigentlich wolle. Einmal begann er einen Bortrag folgendermaßen: "Ich muß gestehen, daß ich glaube, daß ich nicht recht begreife, wie u. s. w." So etwas wirkt natürzlich brastisch, aber man kann eine solche Bortragsweise nicht lange ausphalten, ohne daß es Einem wie ein Mühlrad im Kopfe herumgeht. Es war Schade: Stein hätte bei seinen Anlagen viel mehr wirken können, wenn er sich hätte gewöhnen mögen, seine Gedanken in eine straffe Zucht zu nehmen und ihnen einen klaren präcisen Ausdruck zu geben.

Indem ich hier die verschiedenen Fraktionen und ihre Hauptmitglieder in ihrer parlamentarischen Bedeutung kurz skizzirt habe, bemerke ich noch, daß die Parteiunterschiede im Ganzen nichts weniger als schroff waren; namentlich waren die Uebergänge des Centrums sowohl nach der Rechten als nach der Linken nicht scharf abgegrenzt und es gab manche zum Theil wichtige Fragen, wo diese mittlere Fraktion, die übrigens der Zahl nach die schwächste war, nicht als geschlossene Einheit zussammenging.\*)

Die Verhandlungen, welche uns bald nach meinem Eintritt beschäftigten, bezogen sich einmal auf den nervus rerum, auf das Budget. Die finanzielle Lage der Herzoathümer mar zwar in diesem Winter nicht so gut mehr als im vergangenen. Zu den Anforderungen eines zweiten Kriegsjahrs war durch den letten Waffenstillstand der Verluft von Schleswig getreten, und wenn gleich aus dem füblichen Theil noch heimlich Geld in die Raffe der Statthalterschaft nach Rendsburg floß, so machte sich doch der Ausfall aus dem nördlichen Theil sehr fühlbar. Tropbem war die finanzielle Lage zu Anfang des Jahres 1850, wenn man bedenkt, daß schon zwei Kriegsjahre vorangegangen waren, immer noch eine sehr befriedigende. Im Jahr 1848 hatten sich für die 9 Monate vom 24. März bis Ende December die Einnahmen in runder Summe auf 6 Millionen, die Ausgaben auf 5,200,000 Thaler Preuß. Courant belaufen, und für 1849 wies die am Schluß bes Jahres aufgemachte Staats-Haushalts-Rechnung in runden Summen 10 Millionen Thaler in Einnahme und 9 Millionen in Ausgabe nach. \*\*) Bedenkt man, daß

<sup>\*)</sup> Die ftärkste Fraktion ber Zahl nach war die Rechte, nahe an 40 Mitglieber; bann folgte die Linke mit 30 und einigen und schließlich das Centrum mit beinahe 30 Mitgliebern; bazu bann noch einige sogenannte "Wilbe".

<sup>\*\*)</sup> Ich habe hier bie Angaben auf ben Preußischen Thalerfuß reducirt; bie Rechnung für 1848 war noch in (Danischen) Reichsbankthalern (= 221/2 Sgr.) geführt, währenb

bie Herzogthümer zusammen eine Bevölkerung von etwa 900,000 Einwohnern hatten, so käme banach eine Last von ungefähr 10 Thalern auf ben Kopf, für Kriegsjahre eine gewiß nicht hohe Summe; legt boch in Preußen gegenwärtig das Friedensbudget eine Laft von etwa 8 Thalern, und in Frankreich gar von ca. 14 Thalern auf ben Kopf. In Schleswig-Holstein stellte sich allerdings das Verhältniß dadurch ungünstiger, daß seit dem Rückzug der Truppen über die Eider im August des vorigen Jahres der größere Theil von Schleswig zu den Staatslasten nicht mehr hatte herangezogen werden können. Dafür fiel wieder als Erleichterung in die Wagschale, daß für anderthalb Millionen Thaler Raffenscheine ausgegeben waren, welche ber Bevölkerung keine Last auferlegten. ordentliche Budget für 1850 ward von uns im Voranschlage in der Einnahme auf beinahe 6 Millionen Thaler festgestellt; die Ausgabe ward getrennt, indem die für die Civilverwaltung mit ungefähr 2,300,000 auf das ganze Jahr, die Ausgabe für das Departement des Kriegswesens wegen der Ungewisheit der Verhältnisse aber nur auf die ersten drei Monate mit nicht ganz 1,200,000 Thalern bewilligt warb. Nach biesem Voranschlage hätte sich die ganze Ausgabe für das Jahr 1850 nur etwa auf 7 Millionen in Ausgabe belaufen; allein der wiederausbrechende Krieg und die starke Vermehrung der Armee in der zweiten Hälfte 1850 machte daß der Voranschlag weit überschritten wurde.

Erwägt man die obigen Zissern, so wird man gestehen müssen, daß die sinanzellen Kräfte der Herzogthümer, welche von der Natur schon begünstigt die Ersparnisse eines langen Friedens angesammelt hatten, eine ungleich stärkere Anspannung, als ihnen zugemuthet ward, vertragen hätten. Wenn die Regierung gleich in den ersten Jahren auf die Armee das Doppelte von dem verwandt hätte, was wirklich darauf verwandt wurde, so wäre das Land nicht arm geworden und hätte aller Wahrschein-lichseit nach seine Unabhängigkeit gerettet. Wie es jeht war, sind zu Ansang kleinere, dann allmälig immer größere Geldopfer in Anspruch genommen, und als man endlich zu Ende des Jahres 1850 eine Armee von 40,000 Mann hatte, die man schon im Frühjahr 1849 hätte haben können, da war es zu spät, und alles Geld war weggeworfen, weil man es nicht zur rechten Zeit verwandt hatte.

von 1849 an für die Staatsrechnung die Mark Courant (16 Schill. — 12 Sgr.) adoptirt wurde.

Außer der Feststellung des Budgets und der Prüfung der Staatshaushaltsrechnung ward die Landesversammlung in dieser Session besonders durch mehrere Militärgesetz in Anspruch genommen. Ein hochnothwendiges Militär=Pensionsgesetz ward beschlossen, und endlich auch das längst vorhandene Bedürfniß zweier anderen wichtigen Gesetz befriedigt. Das eine war ein Militärstrafgesetzuch, durch welches endlich eine seste Gesetzebung an die Stelle der ganz ungenügenden provisorischen Gesetzebung vom Frühjahr 1848 trat, und außerdem ein Gesetz über den Militärstraf=Proceß. Namentlich das letztere bildete den Mittelpunkt einer erregten und stellenweise selbst leidenschaftlichen Debatte. Die Geschichte dieses Gesetzes ist allzu charakteristisch für unsere damaligen Zustände, um sie hier nicht etwas eingehender darzulegen.

Im vergangenen Sommer hatte die Landesversammlung einen Ausschuß niedergesett, um eine Militärstrafproceß=Ordnung zu entwerfen, und da Eile Noth that und man die Berathung des Gesetzes nicht bis zum November verschieben wollte, wo die Landesversammlung wieder zusammentrat, so ward der Ausschuß ermächtigt, definitiv über das Geset zu beschließen. Die Statthalterschaft genehmigte und vollzog dasfelbe unterm 24. Oftober, und als dann die Landesversammlung im November zusammentrat, marb ihr von der Statthalterschaft mitgetheilt, das Gesetz sei in der Ausführung begriffen. Als Termin des Inslebentretens war der 1. December bestimmt. Aber — es trat nicht ins Leben; ber General Bonin legte sein Beto ein und erklärte das Gesetz nicht ein= führen zu können, weil dasselbe die Disciplin der Armee gefährden würde! Ich bemerke hierbei, daß sehr conservative Leute, wie der Oberappellationsgerichtsrath Malmros, ber Obergerichtsrath Mommsen und der Obriftlieutenant von Garrelts Mitglieder des Ausschuffes gewesen waren, und daß der Entwurf, den man dem Gesetz zu Grunde gelegt hatte, von dem Preußischen General von Peucker herrührte, der als Reichsfriegsminister jenen Entwurf den einzelnen Deutschen Regierungen mitgetheilt hatte. Ueber seinen ersten Entwurf hatte dann der Ausschuß mit einer Militär=Commission conferirt, und ihn nach den Resultaten diefer Conferenzen abgeändert und schließlich hatte er dann die Genehmi= gung ber Regierung erhalten. Man barf also mit Recht vermuthen, daß keine sogenannten "bestructiven Tendenzen" bei dem Gesetz maßgebend gewefen find. Dennoch hatte es nicht ben Beifall bes commandirenben Generals und des Armee-Auditeurs Cartheuser als seines Orafels in diesen Dingen.

Wie es gekommen ist, daß die Statthalterschaft, sonst so außerordentlich rudfichtsvoll gegen den General Bonin, es in diesem Fall unterließ, sich vor der Bollziehung des Gesehes mit ihm zu verständigen, weiß ich nicht. Wie die Sache jett einmal lag, hatte sie nur die Bahl zwischen der Alternative, entweder auf der Ausführung des Gesetzes zu bestehen, und dieser Weg führte voraussichtlich zur Entlassung des Generals, — ober sich durch Zurücknahme des Gesetzes ein bemüthigendes Dementi zu geben. Die Statthalterschaft mählte ben lettern Weg. Aber ba das Geset ordnungsmäßig vollzogen war und bereits zu Recht bestand, so konnte die Statthalterschaft allein es nicht außer Kraft setzen ober abändern: es bedurfte dazu der Mitwirkung der Landesversamm= lung. Diese Rumuthung mar bereits gegen ben Schluk bes vergangenen Jahrs an die Versammlung gelangt. Die Regierung beantragte nach bem Willen des Generals und des Armee-Auditeurs eine Reihe von Abänderungen, welche die angeblichen Gefahren des Gesetzes beseitigen sollten.

Die Landesversammlung hatte damals sofort einen Ausschuß zur Begutachtung dieser Sache niedergesett, und derselbe erstattete bald nach meinem Eintritt seinen Bericht. Gine Majorität, welche zu ihrem Berichterstatter ben Harbesvogt Matthiesen gewählt hatte, empfahl ber Versammlung, die von der Regierung nach den Bünschen des Generals Bonin vorgeschlagenen Aenderungen im Wesentlichen zu genehmigen; eine Minorität, bestehend aus Claussen und Olsbausen, wollte nur untergeordnete Abanderungen zugestehen, bas Geset in den Sauptpunkten aber aufrecht erhalten wissen. Der Kampf der Debatte drehte sich hauptsächlich um die Deffentlichkeit der Verhandlungen bei Kriegsgerichten, um die freie, auch auf Civilversonen auszudehnende Mahl des Verthei= bigers für den Angeklagten, um gewisse rigorose Bestimmungen beim Stanbrecht, und endlich um die Frage, ob nur ein Anklagerath für die ganze Armee, wie der General und nach seinem Willen jest die Regierung, ober ob mehrere Anklage=Rathe, für jede Brigade sowie für die Festungs = Commandantur Rendsburg statuirt werden sollten, wie bas bereits erlassene Geset früher bestimmt hatte. Vergebens erschöpften wir alle Gründe, welche für die Aufrechterhaltung der früheren Bestimmungen sprachen, vergebens urgirten wir die Demüthigung, welche in dem ganzen Hergang lag, vergebens wiesen wir nach, daß die angeblichen Gefahren des Gesetzes durchaus nicht vorhanden seien, daß Deffentlichkeit

ber Verhandlungen und freie Wahl bes Vertheidigers auch im Strafproces der Französischen Armee statt sinde, deren Disciplin bekanntlich sonst eine sehr strenge sei, vergebens warnten wir vor der Herstäusung eines einzigen Anklageraths für die ganze Armee, weil Ueberhäusung mit Geschäften und daraus folgende Verschleppung derselben die nothwendige Folge sein werde. Es half Alles nichts: die Majorität war einmal entschlossen, der Regierung zu willsahren, und so ward das Geset im Wesentlichen nach ihrem und des Generals Willen abgeändert. Nur in einem Punkt, beim Standrecht, jenem bekannten sehr abgekürzten Versahren, wo es sich immer um Leben und Tod handelt, setzten wir es durch, daß wenigstens ein paar der härtesten Vestimmungen, z. B. die, daß das Standrecht auch ohne vorausgegangene Verkündigung sollte zur Anwendung gebracht werden können, in namentlicher Abstimmung beseitigt wurden.

Es ist lehrreich, das Schicksal bieses Gesetes noch ein wenig weiter zu verfolgen. Es war noch lange kein Jahr in Kraft gewesen, da hatte sich schon die vollständige Unbrauchbarkeit besselben herausgestellt, und zwar in einem Punkt, ber gerabe erft neuerdings hineincorrigirt war. Der eine Anklagerath für die ganze Armee, vor den die Fälle der höhe= ren Militärgerichtsbarkeit gehörten, sollte aus dem commandirenden General, einem von demfelben zu berufenden Stabsofficier und bem Armee = Auditeur bestehen, mobei es dem commandirenden General frei= gestellt war, sich vertreten zu lassen. Der General Bonin und der Armee-Auditeur Cartheuser beabsichtigten durch diesen einen, so zusammengesetzten Anklagerath die gesammte höhere Militärjustig unter ihrer Leitung ju centralifiren, um keinen ihnen etwa migliebigen Geift in berselben auftommen zu laffen. Die Folgen dieses Centralifirungssystems ließen nicht auf sich warten; wie wir es vorausgesehn hatten, fand na= mentlich nach ber in ber zweiten Hälfte bes Jahrs erfolgten Vermehrung ber Armee eine solche Ueberhäufung bes Anklageraths mit Geschäften und baraus folgend eine folche Verschleppung berfelben ftatt, daß die ganze höhere Militärjuftiz ins Stocken zu gerathen brobte. Das General-Commando mußte darauf benten, bem immer bringender werdenben Nebelstande abzuhelfen und erließ im November ein Circular nebst dem Entwurf eines abgeänderten Proceh=Berfahrens an die Brigade=Com= mandeure, welche zur gutachtlichen Aeußerung aufgefordert wurden. Der neue Entwurf beseitigte ben monströsen einen Anklagerath für bie ganze Armee und vertheilte seine Functionen an die einzelnen Brigaden, wohin sie naturgemäß gehörten. Das General-Commando und der Armee-Auditeur sollten nur noch als Recurs-Instanz und allgemeine Aussichtsbehörde in Sachen der Militärjustiz gelten. Selbst die im Januar so hart bestrittene Dessentlichteit der kriegsgerichtlichen Berhandlungen und die freie Wahl des Vertheidigers auch aus Civil-Personen schien das General-Commando im November für durchaus ungefährlich zu halten: der neue Entwurf schried im §. 4 ein einsaches rein mündliches Versahren bei offenen Thüren vor, und im §. 3 ward es dem Angeschuldigten frei gegeben, sich einen Vertheidiger "ganz nach seiner freien Wahl" zu nehmen, mit Ausschließung jedoch der Auditeure, welche bei den Vershandlungen stets als Wächter des Gesetzes fungiren sollten.\*)

Wie oft ist nicht, wenn die Uebelstände des damaligen militärischen Strafprocesses von Officieren besprochen murben, die Aeußerung gefallen — auch in einigen ber über ben Schleswig-Holsteinischen Krieg erschienenen Schriften kann man sie finden — bie Aeußerung: "Da fieht man die Folge davon, wenn Civiliften über militärische Dinge, von benen sie nichts verstehen, Gesetze machen." Wer so sprach, ber wußte eben nichts von der Geschichte dieses Gesetzes. Die Civilisten hatten, in wesentlichen Bunkten wenigstens ursprünglich, das Richtige und Angemeffene beschlossen; bagegen war es die oberste Armeebehörde, ber commandirende General und der Armee = Auditeur, welche so zweck= widrige und unvernünftige Bestimmungen, wie den einen Anklage=Rath für die ganze Armee hineinbrachten, und ben Civilisten in der Statthalterschaft und Landesversammlung fällt nur die allerdings schwere Schuld zu, daß sie ihre beffere Einsicht in allzugroßer Willfährigkeit unter ben Willen bes General = Commandos beugten.

<sup>\*)</sup> Der neue Entwurf bes General-Commandos mit dem Circular an die Brigade-Commandeure, datirt vom 13. Nov. 1850, ging mir damals in Abschrift durch eine Indiscretion zu. Das Generalcommando beabsichtigte auf Grund der eingeholten Gutachten der Statthalterschaft Borschläge zu machen. Die Sache kam indeh nicht zur Ausführung, weil General Willisen bald nachber abging und der Krieg ein Ende nahm. — Ich besitze die Abschrift jenes Entwurfs noch jetzt.

## XIII.

Zu Anfang Februar wurde die Landesversammlung vertagt, aber bereits zum 19. März wurden wir nach Kiel wieder einberusen.

Die Beranlassung lag einmal in der nur auf drei Monate geschehenen Bewilligung des Militär-Budgets, welche nunmehr eine Erneuerung nothwendig machte, und sodann in der allgemeinen politischen Lage, namentlich in den Zuständen Schleswigs.

Im März bes Jahres 1850 war die politische Lage der Herzogthümer im Allgemeinen die folgende:

Der Berliner Waffenstillstand dauerte noch fort. Kür das arme Schleswig begann in diesem Winter jenes unbarmherzige Fegefeuer, in bem es noch bis jest unerlöft schmachtet. Die burch ben Waffenstillstand ins Leben gerufene Preußisch-Dänische Lanbesverwaltung herrschte noch in Schleswig oder genauer nur in dem nördlichen Theil deffelben, wo sie theils in der Bevölkerung mehr Anknupfungspunkte, theils an den ihr zur Verfügung gestellten Schwedisch-Rorwegischen Occupationstruppen bereitwillige Wertzeuge ihrer Danisirungsbestrebungen fand.\*) hatte es im nördlichen Schleswig so weit gebracht, daß die Deutsch gefinnten Beamten entweder ihrer Stellen entsett, ober burch indirecten Zwang und Placereien aller Art veranlaßt wurden, ihre Entlaffung zu Namentlich die Leitung ber größeren Communen, die städtische Berwaltung, mar man beftrebt gewesen in Danische Sanbe zu bringen. Rirchen und Schulen in Deutsch gefinnten Gemeinden ftanden veröbet, weil die Stellen ber entsetzten Prediger und Lehrer nicht wieder oder doch mit Dänisch gesinnten, kaum ber Deutschen Sprache mächtigen, Inbividuen besetzt waren, die in den Gemeinden selbst auf die entschiedenste Abneigung stießen. In ber Stadt Apenrade war 13 Wochen lang kein Deutscher Gottesbienst gehalten, obwohl sie eine überwiegend Deutsche Bevölkerung hatte, und so ging es an vielen andern Orten. daß die Landesverwaltung, weil honnette Leute sich nicht zu ihren Werk-

<sup>\*)</sup> Die Demarkationslinie lief von nörblich Tonbern bis füblich Flensburg quer burch bas herzogthum Schleswig.

زن

zeugen hergaben, ihre Beamtenstellen zum großen Theil Menschen anvertrauen mußte, deren Krivat- und bürgerlicher Charakter in mehr als einer Beziehung in dem zweideutigsten Ruse stand.

Im süblichen Schleswig hatte, Dank bem taktvollen und einsichtigen Benehmen des Generals Hahn, des Commandirenden der Preufischen Besatzungstruppen, die in Flensburg residirende Landesverwaltung wenig zu sagen, und die doppelzungige Politik der Breußischen Regierung, welche in dieser Weise eine Theilung Schleswigs anzubahnen hoffen mochte, ließ im Süben ben das Deutsche Element begünstigenden General gewähren, wie sie im Morden ihren Dänenfreundlichen Landesverwaltungs-Commissär Nur an sehr vereinzelten Punkten dieffeits der Demarkationslinie, wie z. B. in Husum, war es der Dreimänner-Regierung nicht ohne Verschuldung der Einwohnerschaft, die nicht die hinlängliche Energie des Widerstandes gezeigt hatte, bereits im Anfange ihres Regi= ments gelungen, eine ihrer Creaturen in der Person des Herrn Davids Aber auch die Statthalterschaft hatte im südlichen Schles= anzubringen. wig, seit die Armee über die Eider zurückgezogen war, nicht mehr im eigentlichen Sinne bes Worts regiert. Zwar ward fie von den Behörden und der Bevölkerung im Allgemeinen nach wie vor als die rechtmäßige Regierung nominell anerkannt; allein inwieweit ihre Anordnungen vollzogen wurden, blieb abhängig von den jedesmaligen Umständen und dem Belieben ber Betreffenden, von benen Biele es vorzogen, unter den obwaltenden schwankenden Verhältnissen keinem der beiden Gerren zu dienen, welche sich im südlichen Schleswig die Herrschaft streitig machten. zeigte sich namentlich binsichtlich der Steuerzahlung; benn obwohl von diesseits der Demarkations-Linie wenig Geld in die Kasse der Landesverwaltung floß, so kam doch mährend des Winters auch an die Schleswig-Holfteinische Haupt-Raffe nach Rendsburg aus dem südlichen Schleswig nur ein unverhältnismäßig unbedeutender Theil der Steuern ein. eigentlich und faktisch wirksamste Civil-Autorität im südlichen Schleswig war damals eine Vereinigung, die obwohl lediglich privaten Charakters und auf freier Affociation beruhend, doch in jenem Landestheil mehr Macht und Einfluß befaß, als Landesverwaltung und Statthalterschaft zusammengenommen. An der Spite jener Bereinigung stand ein Central= Comité in ber Stadt Schleswig; seine Aufgabe war die Centralisation der Deutschen Elemente im Herzogthum gegenüber den usurpatorischen Gewaltmaßregeln der Landesverwaltung, die Unterstützung derer, welche

in Folge ihres Widerstandes zu leiben hatten. Dies war namentlich ber Fall hinsichtlich der häufigen militärischen Erecutionen, welche die Lanbesverwaltung über die Widerfpänstigen verhängte. Auch die Breußischen Truppen, welche sich sonst zwar zur gewaltsamen Durchführung ber in Flensburg beschloffenen Magregeln nicht gebrauchen ließen, konnten oder wollten boch ihre Verwendung als Erecutions-Einquartierung nicht immer Um den dadurch betroffenen Communen und Einzelnen die baraus erwachsende Laft zu erleichtern, entfaltete nun das Central-Comité seine Thätigkeit; regelmäßige Steuer-Ausschreibungen nach ber Pflugzahl wurden erlassen, und die Deutschgefinnte Bevölkerung contribuirte willig zu den Opfern, welche der passive Widerstand kostete. Außer dieser mehr materiellen Thätigkeit ward das Central = Comité noch vielfach in Anspruch genommen; es bildete bie Seele bes gähen und ausbauernden Widerstandes, den die Landesverwaltung im südlichen Schleswig fand. Alle größeren und gemeinsamen Gegenbestrebungen gingen von hier aus; von hier aus ward die Wachsamkeit und der Muth der Bevölkerung rege erhalten, von hier aus die stille aber nichts desto weniger großartige Agi= tation geleitet, welche bem abministrativen Eindringen des Dänenthums einen unübersteiglichen Wall entgegensetzte. Dan sah hier wieber ein glänzendes Beispiel von Selbst-Regierung eines Volkes unter den schwierigsten Verhältnissen, und wenn der Zustand des Landes ein so ruhiger war, wie er gewesen ist, trot ber in den Regierungs-Organen herrschenden Unsittlichkeit und den von der Landesverwaltung ausgehenden Provofationen zur Anarchie, so war dies nur dem eben so gesetzlichen und ruhigen als zähen Bolkscharakter neben der einsichtsvollen Leitung des Central-Comité's und der unter ihm wirkenden Lokal-Ausschüffe zu verdanken.

Der Widerstand, den Schleswig bis dahin geleistet hatte, ward aber getragen von einer Boraussetzung, der nämlich, daß die Statthalterschaft, sobald die durch die Schlacht von Fridericia decimirte Armee sich hinläng-lich completirt habe, den nur faktisch, nicht rechtlich aufgegebenen Besitz von Schleswig, wieder antreten und das Heer über die Eider schleswiger werde, um die Peiniger des Landes zu verjagen.\*) Die Schleswiger

<sup>\*)</sup> Die Preußischen und Schwebisch-Norwegischen Occupations-Truppen waren nur zu inneren polizeilichen Zweden bestimmt, und würden, wenn die Schleswig-Holsteiner in Schleswig einmarschirt wären, das Land sofort geräumt haben, da sie keinen Auftrag hatten, einer einrudenden bewaffneten Macht sich entgegen zu werfen.

hatten ein Recht zu jener Voraussetzung, benn der Grund, wodurch die Regierung im August 1849 das faktische Aufgeben Schleswigs und das Ruruckziehen der Truppen über die Eider der Bolksvertretung gegenüber motivirt hatte, war die Unmöglichkeit mit der bei Fridericia stark gelichteten Armee den Dänen erfolgreichen Widerstand zu leisten, nachdem die Bundestruppen in Folge des Berliner Waffenstillstandes die Herzogthümer verlaffen haben würden. Anfangs erwartete man baber die Wiederbesetung Schleswigs schon im Spätherbst 1849, allein die Regierung wußte durch allerlei Ausflüchte den Termin immer weiter hinauszuschieben, mährend sie andererseits den je länger je stärker brängenden Schleswigern stets mehr ober weniger bestimmte Zusage gegeben und sie zur Fortführung des Widerstandes ermuthigt hatte. Auch die Landes= versammlung hatte im Laufe des Winters mehrfache Beschlüsse gefaßt, welche eine Wiederbesetung Schleswigs beantragten, ohne daß indeß die Regierung biesen Beschlüssen Folge gegeben bätte. Die Bestrebungen ber Landesversammlung wurden unterstütt durch zahlreiche Deputationen aus allen Gegenden Schleswigs, welche im Laufe des Januar in Kiel erschienen waren, um der Regierung und Landesversammlung das Unerträgliche des bisherigen Zustandes in Schleswig ans Herz zu legen, und eine Beendigung besselben durch den Einmarsch unserer Armee zu verlangen. Aber die Regierung steckte zu tief in den diplomatischen Schlingen. Selbst nachdem ein im November eingeleiteter Versuch, durch beiderseitige Vertrauensmänner ben Streit mit Dänemark zu schlichten, Ende Januar an der hartnäckigen Unversöhnlichkeit des Dänischen Kabinets gescheitert war, noch bevor unsere Vertrauensmänner, die Herren Prehn, Mommsen und Dr. Steindorff nach Ropenhagen abgereist waren — selbst da war die Regierung von der thörichten Hoffnung auf dem Wege der Verhand= lungen zu einem erträglichen Resultat zu gelangen noch nicht geheilt, und batte leider an der Majorität der Landesversammlung eine Stütze. Rurz por ihrer letten Vertagung am 6. Februar hatte die Landesversammlung in einer geheimen Situng den Bünger'schen Antrag auf Wiederbesetung Schleswigs verworfen und ftatt beffen einen vermittelnden Antrag angenommen, der einem abermaligen durch die Deutschen Mächte anzustellenben Unterhandlungsversuch Raum ließ. Derselbe erfolgte Ende Februar und Anfang März burch ben Präsidenten Bollpracht, Mitglied bes Berwaltungsraths der Unionsregierungen, welcher nach den Herzogthümern gesandt warb, um aus eigener Anschauung die Verhältnisse namentlich

im Schleswig'schen kennen zu lernen. Diese Mission war natürlich eben so erfolglos, wie alle früheren Versuche, die Landesverwaltung zu einer anderen Handhabung ihres Regiments zu bewegen.

Inzwischen wurden die Klagen aus Schleswig immer lauter und bringender; auch Holstein, welches seit dem vorigen Spätsommer fast die ganze Last der Unterhaltung einer verhältnißmäßig großen Armee und eines für dies Herzogthum allein viel zu zahlreichen und zu kostbaren Beamtenpersonals zu tragen hatte, ward ungeduldig, und drängte auf Entscheidung.

Da verbreitete sich plötlich zu Anfang März die Kunde von Maßregeln, welche kaum anders gedeutet werden zu können schienen, als auf
eine Absücht der Statthalterschaft, nunmehr den von der Bevölkerung so
sehnlich gewünschten Schritt zu thun, die nur faktisch aufgegebene Herrschleswig wieder in die Hand zu nehmen und die Armee über
die Eider marschiren zu lassen.

Unterm 8. März hatte die Centralhauptkasse zu Kendsburg im Auftrage des Finanzministeriums Circularschreiben an Obrigkeiten und Hebungsbehörden im Schleswig'schen erlassen, wodurch dieselben aufgefordert wurden, Sorge zu tragen, daß nunmehr sämmtliche Steuerrückstände aus dem Jahr 1849 und aus früheren Jahren unverzüglich einsgezahlt würden. Um Schluß des betressenden Schreibens war hinzugefügt, "daß für alle im etwaigen Widerspruch mit Anordnungen der sogenanten Landesverwaltung zu Flensburg vorzunehmenden Amtshandlungen sowie für die Anerkennung der von den Steuerpflichtigen danach zu leistenden Zahlungen von der Statthalterschaft der Herzogthümer Schleswig-Holstein die Gewährleistung übernommen werde".

Ein solcher Erlaß schien nur der unmittelbare Vorläuser der Wiederbesetung Schleswigs durch unsere Armee sein zu können; Niemand konnte glauben, daß die Statthalterschaft die Thorheit begehen werde, die Schleswiger offen zum Bruch mit der Landesverwaltung zu ermuntern, die Steuern kategorisch einzusordern und gar noch die daraus entstehenden Folgen zu übernehmen, wenn sie nicht sicher war, in der Armee eine reelle Macht im Schleswig'schen zu ihrer Verfügung zu haben. Es konnte dies um so weniger angenommen werden, als die Landesverwaltung selbst im süblichen Schleswig noch eine gewisse Stütze an den Preußischen Truppen hatte, die sich wenn auch nur in beschränktem Maße zu Executions Scinquartierung hergaben und Creaturen der Landesverwaltung

wie Davids in Husum schütten. War unter biesen Umftänden ein Erlaß, wie der angeführte, denkbar, wenn nicht die Statthalterschaft die Armee bemfelben auf dem Fuß folgen zu lassen beabsichtigte?\*) —

Dazu kam nun gleichzeitig eine andere Nachricht, welche auch auf einen bevorstehenden Wiederbeginn der militärischen Operationen zu beuten schien: die Beurlaubten, welche im Laufe des Winters zahlreich entlassen waren, wurden zu ihren Corps wieder einberufen. Diese Rachricht verbreitete sich, obwohl die inländische wie die Hamburger Presse auf einen gegebenen Wink darüber schwieg, doch wie ein Lauffeuer durch Namentlich in Schleswig gab man sich bereits ben sichersten Hoffnungen bin; man glaubte icon bie Tage zu wissen, wann ber Ginmarsch unserer Armee erfolgen werbe, und traf Anstalten, sie festlich zu Auch in Holstein war man froh, daß das Temporifiren endlich ein Ende haben solle. Kundige mußten freilich schon aus einem einzigen Umstande den Berdacht schöpfen, daß an eine felbständige Wiedereröffnung bes Kriegs, wie sie die nothwendige Folge der Wiederbesetung Schleswigs fein mußte, von Seiten ber Statthalterschaft nicht gebacht ward. Es waren nämlich zwar die Beurlaubten, nicht aber die Reserven einberufen; dies Lettere hatte aber unfehlbar geschehen muffen, wenn ber Einmarsch in Schleswig und ber Wiederbeginn bes Krieges in so naher Aussicht gestanden hätte. Aber was sollte denn die Einberufung der Beurlaubten, da die Regierung alle Ursache hatte, die Kräfte des Landes zu schonen? -

Die Einberufung der Beurlaubten in Verbindung mit der angeführten finanziellen Maßregel verbreitete auch auswärts den Glauben an eine nahe bevorstehende Schilberhebung der Herzogthümer. Selbst die Preußische Regierung, wenn sie gleich schon damals entgegenstehende Versicherungen der Statthalterschaft haben mochte, traute doch dem Frieden nicht, und sandte den General von Rauch in vertraulicher Mission

<sup>\*)</sup> Die Schleswiger, welche in Folge jenes Erlasses bamals nach Rendsburg zahlten, mußten dies später, als die Dänen nach der Schlacht bei Ibstedt vollständig herren in Schleswig wurden, schwer bilgen, indem sie die Steuern noch einmal an die Dänen nachzahlen mußten. Wäre unsere Armee damals im Frühjahr eingerückt, so hätten sich später die Schleswiger darauf berusen hand sie gezwungen die Steuern nach Rendsburg gezahlt hätten. Da sie es aber ohne ersichtlichen Zwang ganz freiwillig gethan, hatten sie später gar keine Entschuldigung. Die Garantie der Statthalterschaft nützte ihnen natürlich nichts.

nach Schleswig-Holftein. Die Wahl des Generals mar eine Concession bes Preußischen Kabinets an Rugland, bei beffen Kaiser Berr von Rauch persönlich in hohem Ansehn stand. Außland hatte nämlich der Breußi= schen Regierung schon lange die ernstlichsten Vorwürfe gemacht wegen ber Unterstützung, die es dem "Aufruhr" in den Herzogthümern noch immer insgebeim angebeihen lasse; namentlich berief man sich auf die zweibeutige Haltung bes Preußischen Truppencorps im süblichen Schles= Raifer Nicolaus follte soweit gegangen fein, gegen ben Preußischen Gefandten in Petersburg die Drohung fallen zu laffen, er werde mit 600,000 Mann nach Berlin marschiren, wenn Preußen sein Benehmen Das war natürlich eine lächerliche Rabomontabe, benn nicht ändere. daß Außland Armeen von 600,000 Mann nicht aus dem Aermel schütteln Nichts besto weniger war man in Berlin in konnte, wußte Jeder. bochsten Regionen sehr bestürzt und die Kreuzzeitungspartei am Hofe, ber die Schleswig-Holsteinische Erhebung auch als "Aufruhr" verhaßt mar, wirkte mit Aukland in berselben Richtung. Man war in Berlin einen Augenblick auf dem Bunkt, den Frieden mit Danemark um jeden Breis abzuschließen; das Kopenhagener Blatt Faederlandet höhnte, wenn man in Berlin etwas ausrichten wolle, so muffe man blanke Bayonnette am Horizont zeigen. — Rugland zu Gefallen wählte man also ben General Rauch; er war vom 9. bis 13. März in ben Herzogthümern und hatte außer mit der Statthalterschaft in Riel auch Conferenzen mit der Landesverwaltung in Flensburg und dem General Hahn in Schleswig. Aufgabe ging babin, die Statthalterschaft von einer Wiederaufnahme ber Feindseligkeiten ernftlich abzumahnen und für den Fall, daß eine solche bennoch ftatt finden follte, eine sofortige Abberufung der in der Schleswig-Holfteinischen Armee dienenden Preußischen Officiere vom General Bonin an, in Aussicht zu stellen. Also abermals die alte Geschichte! Dabei follte Rauch die Schleswigschen Verhältniffe in Augenschein nehmen und bei der Landesverwaltung auf die Herstellung befriedigender Zustände Bei seiner Abreise konnte der General die beruhigende Gewißbeit mitnehmen, daß die Statthalterschaft eine Wiederbesetzung Schleswigs nicht beabsichtige und ein Ausbruch ber Keindseligkeiten nicht zu Im Schleswig'schen blieb natürlich trop Vollpracht und erwarten stehe. Rauch Alles beim Alten.

Die Sendung des Preußischen Generals, über welche anfangs nur Fod, Erinnerungen.

unvollständige Gerüchte ins Publitum drangen, trug nicht wenig dazu bei. die Verwirrung der öffentlichen Meinung zu erhöhen. Alle nicht Gingeweihten mußten glauben, sie sei es gewesen, welche die von der Statthalterschaft beabsichtigte Wieberbesetung Schleswigs gehindert habe. Die Schleswiger warteten von einem Tage zum anderen auf die Ankunft ber Armee. Als sich bann allmälig die Gewißheit herausstellte, daß eine Ueberschreitung der Eider nicht erfolgen werde, machte der anfängliche Enthufiasmus einer tiefen Difftimmung Blat. Viele hielten die Steuern, die fie fonft bezahlt haben murben, jurud ober bedauerten, daß fie dieselben in der ersten falschen Freude schon bezahlt hatten. Gin tiefer Unwille bemächtigte fich der Gemüther. Das Vertrauen zur Regierung sank in acht Tagen mehr, als früher in eben so vielen Mona-Auch in Holftein griff die Unzufriedenheit immer mehr um sich, bei ber Aussicht, daß die alte lahme Zauderpolitik noch länger fortgesett werben solle.

Das war die Situation, als am 19. März die Landesversammlung wieder zusammentrat. Sie war von der Regierung wie schon bemerkt, eingerusen, weil das Kriegsbudget in der frühern Diät nur auf drei Monate bewilligt war und es mithin einer neuen Bewilligung bedurfte. Es ward indeß erwartet, daß die Regierung Aufschlüsse geben werde über die politische Lage des Landes, namentlich über die letzten, wie es schien, völlig unbegreislichen Maßregeln, und bei der im Lande herrschenden Mißstimmung mußte ein Conslict zwischen Regierung und Landesverssammlung als sehr möglich erscheinen. Derselbe blieb auch in der That nicht aus.

Die wichtigen politischen Verhandlungen dieser Diät wurden fast ausschließlich in geheimen Sitzungen vorgenommen. Mit den geheimen Sitzungen ward überhaupt in der Landesversammlung ein arger Mißsbrauch getrieben; bei allen Verhandlungen, welche wichtige Fragen der Politik oder der Finanzen betrafen, letztere soweit sie durch das Militärs-Vudget afficirt wurden, pflegte die Deffentlichkeit ausgeschlossen zu werden. Vergedens machte die Linke zu verschiedenen Zeiten den Versuch, diese Geheimniskrämerei zu beseitigen; sie ward meistens überstimmt und mußte sich fügen. Einen Nutzen hatte das Geheimnis der Verhandlungen nicht. Denn theils ward das Wesentliche derselben doch bald bekannt und die eigentlichen Resultate, z. B. der Rückmarsch der Armee über die Sider im Herbst 1849 oder der Richteinmarsch in Schleswig im Frühjahr

1850, ober endlich bie Ansschreibung neuer Steuern, um bas Kriegs= budget um biverse neue Millionen zu erhöhen, - folche Refultate ber geheimen Verhandlungen mußten so wie so veröffentlicht werden. Zubem erfuhren die Dänen durch andere Canäle doch über unsere finanziellen wie militärischen Verhältnisse bie genaueren Details; sie wurden von ihren geheimen Anhängern in den Herzogthümern und in Hamburg in dieser Hinsicht aut genug bedient. So wenig also das Geheimniß unserer Berhandlungen nach biefer Seite bin nütte, fo fehr schabete es in anderer Beziehung bem eigenen Lande gegenüber. Während es sich in den zahlreichen geheimen Sitzungen um die wichtigsten Angelegenheiten handelte, erfuhr bas Land nichts darüber und las in den Zeitungen nur, wie seine Abgeordneten sich mit Stempelpapier ober Canalzoll-Antraden, mit Post-Porto = Tariffaten ober gar mit bem Schickfal ber Rebhühner, Rebe, Hafen und Rüchse beschäftigten. Und traten endlich nun die Resultate ber geheimen Sipungen ans Tageslicht, in der Form neuer Steuern ober Anleihen, so mußte es an Verständniß für die Nothwendigkeit berselben fehlen, weil die vorausgegangenen Verhandlungen geheim blieben.

Dabei hätte man nun wenigstens erwarten sollen, daß die Regierung durch die Geheimhaltung der Verhandlungen sich bewogen gesehen hätte, die Landesversammlung durch erschöpfende Mittheilungen über ben Stand ber biplomatischen Beziehungen ober sonstige wichtige Angelegenheiten militärischer und politischer Art vollständig aufzuklären. Mein auch dies geschah nicht; die Regierung behielt oft die wichtigsten Dinge, beren Kunde zur Orientirung ber Abgeordneten burchaus nothwendig gewesen ware, trot des Geheimnisses der Situngen für sich, und bie Landesversammlung erfuhr bavon erft auf anderen Wegen. folder eklatanter Fall kam in biefer Diat vor. Der Departementschef von Harbou hatte uns angeblich über ben Stand ber diplomatischen Beziehungen Alles, was von Bebeutung fei, mitgetheilt; ba brachten eines Tages die Zeitungen ein Aktenftud, welches mit Recht das größeste Aufsehen erregte. Es war eine vom 19. März batirte Note bes bamaligen Breußischen Ministers ber auswärtigen Angelegenheiten, herrn von Schleinit, an die Statthalterschaft, in welcher in Folge der Mission des General von Rauch die Lettere wie die Schuljungen abgekanzelt und ziemlich ohne Umschweife Lügen gestraft wurde. Ich richtete sofort mit bem Zeitungsblatt in ber Hand an unseren Departementschef die Interpellation, mas es mit diesem Aftenstück für eine Bewandtniß habe. Herr von Harbou wußte für ben Augenblick nichts zu erwidern; sein Schweigen erregte große Indignation. Nach einigen Tagen, als er sich besonnen hatte, erhielten wir die Antwort, daß das Schreiben allerdings authenztisch sein, daß man es aber nicht mittheilen zu dürsen geglaubt habe, da zum richtigen Verständniß eine Bezugnahme auf vertrauliche Aeußerungen und Mittheilungen nöthig gewesen wäre, die man nicht habe verantworten können. — Was nützen dann die geheimen Sitzungen? —

Sofort nach ihrem Zusammentritt war der Landesversammlung eine Regierungsvorlage mitgetheilt, in welcher außer dem ordinären Kriegsbudget von ungefähr 1,200,000 Thalern noch ein außerordentlicher Zuschuß von etwa 3,200,000 Thalern\*) für das lausende Jahr verlangt wurde, welche durch eine gezwungene Anleihe aufgebracht werden sollte. Für die Begutachtung dieser Vorlage ward ein großer, aus funszehn Personen bestehender Ausschuß erwählt, in welchem alle Fraktionen gleichsmäßig vertreten waren. Auch ich befand mich unter den Mitgliedern desselben.

Die nächstliegende Frage, an welche sich die weiteren politischen Erörterungen knüpfen mußten, war die: wozu wollte die Regierung das verlangte Geld gebrauchen? Wollte man sich endlich von dem Preußischen Einsluß um jeden Preiß los machen, wollte man Dänemark gegenüber eine selbständige Stellung einnehmen, wollte man endlich etwas Entscheidendes beginnen, wollte man den Schleswigern die lange ersehnte Befreiung bringen? —

Was der Ausschuß aus dem unglaublich zähen Departementschef bes Auswärtigen herauspreßte und was in einer vertraulichen Conferenz mit den Mitgliedern der Statthalterschaft seine Bestätigung sand, war sehr wenig erbaulich. In Betress der jüngsten unbegreislichen Maßregeln, der Steuerausschreibung in Schleswig und Einderusung der Beurlaubten, ersuhren wir nun mit authentischer Gewißheit, daß es gar nicht die Abssicht gewesen, in Schleswig einzurücken. Bielmehr lag jenen Maßregeln das phantastische Project einer sogenannten civilen und friedlichen Occupation Schleswigs oder wenigstens des süblichen Theils davon zu Grunde. Herr von Harbou wollte das Herzogthum auf administrativem Wege wieder erwerben, ohne einen einzigen Mann marschiren zu lassen, — gewiß ein kühner Gedanke, der nichts gegen sich hatte als die Unausschlftsbarkeit. Abgesehen von dem nörblichen Schleswig, wo die civile Occu-

<sup>\*) 3</sup> und resp. 8 Millionen Mark Courant.

pation wegen der ganz zur Disposition der Landesverwaltung stehenden Schweben und Norweger zur Unmöglichkeit warb, bot im Süben bas Preußische Occupationscorps, wenn es sich auch weniger von der Landesverwaltung gebrauchen ließ, boch für eine offene Wiederherstellung bes Regiments der Statthalterschaft ein unübersteigliches Hindernift. Rubem war es natürlich, daß es trot ber Deutschen Gesinnung auch in Subschleswig eine Menge von Leuten gab, die unter den obwaltenden schwan= tenden politischen Verhältnissen möglichst sicher zu gehen munschten, und ein offenes Bekenntniß zur Statthalterschaft namentlich burch Stenerzahlung vermieben, so lange die Statthalterschaft nicht als volle Macht wieder auftrat, und dies konnte in den Augen des Volks nur durch den Einmarsch der Armee geschehen. Berweigerte Jemand die Steuerzahlung, oder lehnte ein Hebungsbeamter die Uebersendung der Gelder nach Rends= burg ab, so hatte die Statthalterschaft tein Mittel in Händen, die Nachachtung ihrer Befehle zu erzwingen. Kurz, noch mährend des Zusammen= seins unserer Landesversammlung stellte sich die sogenannte civile Occupation Schleswigs als eine im Großen und Ganzen gescheiterte Mahregel heraus. Die Einberufung der Beurlaubten, die soviel Sen= sation im Lande und auswärts gemacht hatte, war nach den dem Ausschuß zu Theil gewordenen Aufklärungen lediglich ein Anhängsel der "civilen Occupation" gewesen. Man hatte den Fall für denkbar gehalten, daß die Dänen aus Aerger über die lettere Maßregel den Waffenstillstand brächen, und die Herzogthümer angriffen. Um für einen solchen Kall nicht ganz ungerüftet zu sein, hatte man die Einberufung angeordnet, eine eben so kostspielige als überflüssige Magregel; denn daß die Dänen nicht so dumm sein wurden, den Waffenstillstand zu brechen und noch dazu um einer Maßregel willen, die von selbst scheitern mußte, ließ sich leicht voraussehen.

So wenig befriedigend die Auftlärungen der Regierung über die bisher befolgte Politik waren, so ungenügend waren die Aussichten, welche sie für die Zukunft eröffneten. Trothem, daß die militärischen Küstungen erklärtermaßen seit Ansang März vollendet waren, wollte die Regierung hinsichtlich der Biederbesetzung Schleswigs keinerlei bestimmte Zusagen ertheilen; überhaupt stellte sie keinerlei entscheidende Maßnahmen in Aussicht; sie schmeichelte sich noch immer mit der trügerischen Hoffnung, daß es ihr gelingen werde, das südliche Schleswig bis zur Demarkationslinie auf friedlichem Bege unter ihre alleinige Botmäßigkeit zu bringen. Zu-

gleich sollte auf den Rath Preußens abermals ein Bersuch gemacht werben, directe Unterhandlungen mit Öänemark anzuknüpfen. Dabei sollte die Armee durch Einbehaltung der Beurlaubten fortdauernd auf halbem Kriegsfuß erhalten werden, angeblich, sowohl um den Unterhandlungen mehr Nachdruck zu geben, als um für einen etwaigen plöglichen Angriff der Dänen in Bereitschaft zu sein.

Mso im Wesentlichen nur eine Fortsetzung der bisberigen Regierungspolitik ber Unentschlossenheit, bes aufs Unbestimmte Hinhaltens, bes Diplomatisirens, bes ins Blaue hinein Experimentirens! Er war nur natürlich, daß die Eröffnungen ber Regierung auf ben Ausschuß wie auf die Versammlung einen burchaus schlechten und unbefriedigenden Eindruck machten. Es war klar, die Regierung hatte gar keine feste beftimmte Politik nach irgend einer Richtung hin; sie wollte sich wie bisber von den Umständen treiben laffen und - abwarten. Den Schleswigern ward keine Aussicht auf Erlösung eröffnet; die friedliche Occupation hatte sich als trügerisches Phantom erwiesen; mit der Preußischen Bolitik ward nicht gebrochen; vielmehr sollten gerade auf den Wunsch Preußens nun mit Dänemark abermals Unterhandlungen angeknüpft werden, nachdem erst vor wenigen Monaten der Versuch mit den Vertrauensmännern einen eben so kläglichen Ausgang genommen hatte, wie die Vollpracht'sche Mission vor wenigen Wochen. Dabei sollte ein großes heer, von mehr als 20,000 Mann, auf ben Beinen erhalten werden, ohne daß man Gebrauch davon machte, und das Land follte, um dies möglich zu machen, aufs Neue mit schweren Opfern belastet werden. Und wenn nun die ein= zuleitenden Unterhandlungen, wie dies mit mathematischer Sicherheit vorausgesehen werden konnte, schließlich doch wieder scheiterten, so hatte man eine kostbare Zeit verloren, die Kräfte bes Landes aufgezehrt, Berstimmung und Mißtrauen im Bolf Plat greifen laffen, um endlich eben so weit zu sein, als man vorher gewesen war. Gar nicht zu gedenken ber Gefahr, welche ein längeres Hinausschieben eines entscheibenben Schrittes schon beshalb für uns haben mußte, weil der Abschluß eines schimpflichen und für uns unannehmbaren Friedens von Seiten Preußens zu beforgen stand, wie er benn auch im Anfang Juli wirklich erfolgte.

Bon solchen und ähnlichen Erwägungen geleitet, beschloß der Funf= zehnerausschuß mit seltener Sinstimmigkeit\*) drei sehr entschieden ge=

<sup>\*)</sup> Rur 2 Stimmen waren gegen ben zweiten Bunft.

faßte Resolutionen bei der Versammlung zu beantragen; der erste Punkt enthielt eine offene Mißbilligung der Regierungspolitik; der zweite die Forderung der Wiederbesetzung Schleswigs; der dritte knüpfte die verslangte Geldbewilligung an eine vorherige Verständigung über die demnächt zu befolgende Politik. Außer diesen drei Punkten beabsichtigte der Ausschuß ursprünglich auch noch auf ungefäumte Erledigung der disher noch immer verschleppten Officiersfrage zu dringen; er stand indeß davon ab, da die Regierung erklärte, daß dieser Punkt bereits so wie so seiner befinitiven Erledigung entgegengehe. Indeß ward doch dem Bericht des Ausschusses eine sehr scharfe Rüge der bisherigen Saumseligkeit der Regierung in dieser Sache einverleibt.

Am Gründonnerstage begannen dann die Verhandlungen über die Ausschufanträge in der Versammlung. Das Centrum hielt mit der Linken; Harbesvoat Matthieffen, Berichterstatter bes Ausschuffes, ging sehr gegen die Regierung ins Feuer. Im Gegensat zu dem Ausschuß batte der Serzog von Augustenburg einen Antrag gestellt, bestimmt im Wesentlichen die Regierungspolitif durchzusehen. Sein Antrag wollte die Regierung zur Einleitung neuer birecter Friedensunterhandlungen mit Danemark ermächtigen, nach beren etwaigem Fehlschlagen erft bie "Anwendung fräftigster Mittel" in Beziehung auf Schleswig in ferne Aussicht gestellt ward. Der Herzog, der sich sonft nicht allzuviel um die Bersammlung fümmerte, erschien stets wenn große politische Fragen verhandelt wurden, und obwohl er es sonst liebte, im Privatgespräch ben mit der Politik der Regierung Unzufriedenen zu spielen, so machte er boch in solchen entscheibenden Lagen seinen Einfluß und sein Talent der Intrigue für die Regierungspolitik geltend. Der stille Freitag, wo keine Berhandlungen ftatt fanden, mar vom Herzog benutt, seinem Antrag Anhänger zu erwerben; es war ihm bei der großen Mehrzahl der Rechten und einem kleinen Theil des Centrums wirklich gelungen. Allein in der Debatte der geheimen Sonnabendsitzung erfuhr der Antrag des Herzogs eine so vernichtende Kritik, daß er trop aller Anstrengungen des Urhebers und des Herrn von Harbou bei der Abstimmung durchfiel. Auch die beiben jungen Diplomaten Sammer und Dr. Carl Lorenten waren unter benen, welche für die Herzoglich-Harbou'sche Politik ihre Stimme ab-Dagegen nahm die Versammlung die vom Ausschuß vorgeaaben. schlagenen Resolutionen an, ben ersten Bunkt, bas Mißtrauensvotum aeaen bie Regierung mit 53 gegen 38 Stimmen, ben zweiten, die Bieberbesetzung Schleswigs mit 48 gegen 43, den dritten: Ablehnung der Gelbebewilligung bis zu erfolgtem Einlenken der Regierung mit 60 gegen 31 Stimmen.

Nach diesen Beschlüssen der Versammlung, die namentlich, wenn man die voraufgegangene Debatte hinzunahm, eine eklatante Niederlage ber Regierungspolitik waren, hätte man benken sollen, entweder daß die Regierung nachgegeben hätte, ober daß bie Departementschefs, falls sie bies nicht wollten, abgetreten waren; vor Allem ichien bies für herrn von Harbou, der als der Hauptträger der bisherigen Politik galt, unvermeiblich. Aber weit entfernt, einen solchen Schritt zu thun, richtete die Regierung bei ber Wiederaufnahme ber Sitzungen nach Oftern eine abermalige Mittheilung an die Versammlung, in der sich ein Souveränitäts= gefühl aussprach, welches bei einem legitim auf ben Thron gelangten Kürsten kaum stärker bätte sein können. Die Regierung erklärte in diesem Schreiben einfach, auf die Anträge der Landesversammlung nicht eingeben zu können und namentlich in dem verlangten Einrücken des Heeres in das Herzogthum Schleswig eher eine Gefährdung als eine Förberung ber Landessache erblicken zu müffen. Zugleich war der Versammlung sehr bestimmt das Recht abgesprochen, die Gelbbewilligung von einer Aenderung ber Regierungspolitik abhängig zu machen. Schließlich appellirte die Regierung an die Laterlandsliebe der Landesversammlung, durch die sie fich boch nunmehr zur Bewilligung bes verlangten Gelbes bewegen lafsen möge.

Das war denn doch etwas stark. Nach der Niederlage in der Debatte und den wohlerwogenen Beschlüssen der Versammlung erklärt die Regierung einfach, auf dieselben nicht eingehen zu können, liest den Abgeordneten den Text über unbefugte Einmischung in die Politik und verslangt schließlich, ohne neue Gründe vorzubringen, das Geld, was ihr so eben erst abgeschlagen war!

Bergeblich bemühte sich Syndikus Prehn für diese Mittheilung der Regierung einen neuen Ausschuß erwählen zu lassen; sie ward durch Besichluß der Versammlung an den alten, den Fünfzehner-Ausschuß gewiesen, und wir waren hier sehr bald darüber einig (wieder mit 13 gegen 2 Stimmen), daß die Mittheilung der Regierung durchaus nicht geeignet sei, eine Aenderung in den einmal gefaßten Beschlüssen hervorzubringen. Schon am solgenden Tage kam ein hierhin gehender Antrag des Ausschusses in der Versammlung zur Verhandlung; bei der Abstimmung

zeigte es sich indes, daß die bisherige Majorität, Angesichts der von der Regierung bewiesenen Zähigkeit, bereits wankend geworden war; der Ausschußantrag ward zwar noch angenommen, aber nur mit einer Stimme Majorität.

Schon vor dieser Abstimmung hatte die Regierung, um wo möglich bie Annahme des Ausschußantrags zu hintertreiben, erklärt, daß sie dem= nächst eine neue Vorlage einzubringen gebenke, und eine solche ward bann ber Bersammlung am 4. April auch wirklich mitgetheilt. Eine Aenberung ber Regierungspolitik ward darin so wenig in Aussicht gestellt, als in bem Antwortschreiben auf die drei Resolutionen; doch erklärte die Regie= rung, falls man sich nicht bazu verstehen wolle, für die noch übrigen 9 Monate bes Jahres die verlanate volle Summe von 8 Millionen Mark zu bewilligen, so wolle sie auch mit einer Bewilligung für eine kurzere Frist zufrieden sein und verlangte zu dem Ende 6 Millionen Mark (= 2,400,000 Thaler) für die nächsten drei Monate. Bon den 6 Mil= lionen follten 4 durch eine gezwungene Anleihe, 2 durch eine außerordent= liche Kriegssteuer gebeckt werben. Diese Concession ber Regierung war natürlich eine nur scheinbare, weil die anfangs verlangten 8 Millionen für 9 Monate, die jest verlangten 6 aber nur für 3 Monate verlangt Man stellte die Sache so bar, die Regierung muffe boch Geld haben, und namentlich auch für etwa eintretende außerorbentliche Fälle, bis die neue demnächst zusammentretende erste ordentliche Landesversamm= lung den eigentlichen Willen des Landes kund thun könne.

Die bisherige Majorität, soweit sie burch das Centrum gebilbet warb, war bereits in vollem Rüczuge aus der Oppositionsstellung gegen die Regierung begriffen; man ging mit klingendem Spiel in das Lager der Rechten über — mit wenigen Ausnahmen. Dies zeigte sich alsbald bei der Bahl eines Ausschusses für diese neue Regierungsvorlage. Rechte und Centrum setzen es durch, daß dieselbe nicht an den alten Funszehner-Ausschuß, sondern an einen neuen aus sieden Mitgliedern bestehenden Ausschuß zur Begutachtung überwiesen ward. Bon den sieden gehörten vier Mitglieder der Rechten an, darunter der Advokat von Prangen der Bedeutendste; von der Linken gelangten nur Theodor Olshausen und Dr. Gülich, vom Centrum nur Herr M. T. Schmidt in den Ausschuß. Schon durch diese Ausschuswahl ließ sich das Ende der Sache mit Sicherheit voraussehen.

Der Ausschuß theilte sich alsbald in eine Majorität, aus den vier

Mitalieber ber Rechten, und eine Minorität, aus ben brei bes Centrums und ber Linken bestehend. Jene schlug einen halben Weg ein; sie proponirte, der Regierung für die von ihr in Aussicht gestellte Volitik zwar Geld zu bewilligen, aber nicht so viel als sie haben wollte, statt 6 Millionen nämlich nur 4 Millionen Mark, die fich wegen ber auf Schleswig abzurechnenden Ausfälle auch noch ftark würden reducirt haben. Minorität ging bagegen von ber Ansicht aus, daß ber Regierung überhaupt nur in dem Falle Geld zu bewilligen sei, wenn dieselbe sich zu einer selbständigen und entschiedenen Politik namentlich hinsichtlich Schleswigs verstehe. Dabei ward es ber Statthalterschaft anheim gegeben, gleich= zeitig mit der Entfernung der Preußischen Truppen aus Schleswig und bem Einmarsch ber unfrigen Dänemark solche Friedensvorschläge zu machen, wie sie einerseits burch die Lage der Verhältnisse, andererseits burch die Rechte des Landes geboten seien. Zur Ausführung einer solchen Bolitif beantragte die Minorität der Regierung die in der ersten Vorlage verlangten 8 Millionen Mark zur Disposition zu stellen. Die Minorität wollte also im Wesentlichen schon bamals ausführen, wozu sich die Regierung ein Vierteljahr später nach dem Berliner Frieden doch gezwungen fah.

Am Sonnabend den 6. April erstattete der Ausschuß seinen Bericht und die Verhandlungen begannen. Die Anträge der Minorität, von Theodor Olshausen klar und eindringlich begründet, waren so gemäßigt und vereinigten Entschiedenheit und Versöhnlichkeit so gut, daß selbst der Präsident Bargum ihre Annahme der Regierung dringend empfahl. Freilich vergebens! Am Montag den 8. April erklärte sich die Regierung durch ihr damaliges Hauptorgan, Herrn von Harbou, gegen die Anträge der Majorität des Ausschusses eben so sehr als gegen die der Minorität, und kühn gemacht durch den disherigen Erfolg, bestand sie hartnäckig darauf, daß ihr wenigstens die verlangten 6 Millionen auf drei Monate bewilligt werden müßten, ohne daß sie sich zu einer Aenderung ihrer Politik verstehe.

Je fester und anspruchsvoller die Regierung auftrat, desto unsicherer und schwankender wurde die Majorität der Versammlung. Zudem ließen die Regierung und ihre Anhänger alle Minen springen, um ihren Willen durchzuseten. Minister begaben sich persönlich in die Fraktionssitzungen der Rechten und des Centrums; privatim wurden die schwachen Gemüther bearbeitet; Schreckbilder von Anarchie wurden herausbeschworen, für den Fall, daß die gegenwärtige Regierung abtrete; man ließ im Hintergrunde sogar die Möglichkeit eines Rücktritts selbst der Statthalterschaft durche blicken, obwohl sie nicht ausgesprochen ward, ein solcher Rücktritt rechtlich auch ganz unmöglich gewesen wäre. Alles dies wirkte auf die Gemüther der Aengstlichen und der zahlreichen von der Regierung abhängigen Besamten.

Am Abend vor der Abstimmung hatte sich die Rechte mit der Mehrzahl des Centrums darüber geeinigt, der Regierung das verlangte Geld ohne Bedingung zu bewilligen, und zwar sogar die ursprünglich geforderten 8 Millionen; freilich sollten einige nichtssagende Erwägungsgründe vorausgeschickt werden, wodurch man zu verstehen geben wollte, daß man nur moralisch gezwungen durch die Rücksicht auf die prekäre Lage des Landes das Geld bewillige. An die Stelle dieses am Abend zuvor vereindarten Antrages, der denn doch des Guten etwas zu viel zu thun schien, trat noch am Abstimmungstage ein vom Büreauches Springer eingebrachtes Amendement, welches unter denselben Erwägungsgründen der Regierung nur die zulezt geforderten 6 Millionen bewilligte.

Bergebens erinnerte noch am Morgen des 9. April der alte sonst ber Rechten angehörige Abgeordnete Reiche die Versammlung an ihre Pflicht gegen Schleswig, und die Regierung an ihre den Schleswigern so oft gegebenen Versprechungen; vergebens schilderte er die trostlosen Ruftande und die Gefahren, welchen ein langeres Zaubern die Stimmung ber Bevölkerung aussetzen wurde. — Vergebens führte ich der Versamm= lung noch turz vor der Abstimmung zu Gemüthe, wie pflichtwidrig es fein würde, einer Regierungspolitit, von beren Berberblichkeit bie Majorität nach ihren vor wenigen Tagen gefaßten Beschlüssen so vollständig überzeugt gewesen, nun durch die bedingungslose Bewilligung der verlangten Gelbsummen einen so hohen Vertrauensbeweis zu geben; — baß das Borgeben, man bewillige der Regierung das Geld nur moralisch ge= zwungen, nichts sei als eine leere Phrase und eine unverantwortliche Flucht vor der eigenen Berantwortlichkeit; — daß die Regierungspolitik, beren Vergangenheit eine große schiffbruchige Masse von getäuschten Hoffnungen, zerftorten Mufionen, verfehlten Berechnungen fei, in ihrem Enbresultat uns noch bahin führen werde, baß wir endlich boch nur die Wahl haben würden zwischen der Annahme eines schimpflichen Friedens ober einem Kampf bis aufs Aeußerste, dessen Chancen um so schlechter werden möchten, je länger er verschoben werde. --

Es war Alles vergebens. Die Regierung war der Majorität bereits sicher, und ihre Partei gab sich kaum mehr die Mühe zu sprechen. stimmte, das genügte. Manche von denen, die früher gegen die Regierung gestimmt hatten, mochten auch schweigen, weil sie sich des Abfalls von ber eigenen Ueberzeugung schämten. Bei namentlicher Abstimmung ward der Antrag der Minorität des Ausschusses mit 56 gegen 40 Stim= Abgefallen von den früher gefaßten Beschlüssen waren men verworfen. unter Anderen die beiden Abgeordneten der Rechten, Senator Wall aus Altona und Gutsbesiger Arnemann, welche im Funfzehnerausschuß als Mitglieder besselben mit für die entschiedenen Anträge gestimmt batten. vom Centrum ber Sarbesvogt Matthieffen, ber seiner Zeit als Bericht= erstatter des Kunfzehnerausschusses der Regierung schärfer als sonst Jemand zu Leibe gegangen war, der Professor Olshausen und einige andere weniger bedeutende Mitalieder. Diese Abfälligen verstärkten die ursprüngliche Regierungspartei und verschafften ihr die Majorität. Unter ben 40 Mitgliedern, welche für den Minoritätsantrag stimmten, waren außer der gesammten Linken mit 32 Stimmen noch 8 Stimmen vom Centrum, darunter der Kaufmann M. T. Schmidt. Schließlich ward bann ber Springer'sche Antrag angenommen, wodurch ber Regierung bie in zweiter Instanz verlangten 6 Millionen Mark (2,400,000 Thaler) bedingungslos bewilligt wurden.

Als der Beschluß gefaßt mar, rief Wiggers von Rendsburg der Versammlung zu: "Meine Herren, es ift heute ber Jahrestag ber Nieberlage pon Bau!" — Es war ber 9. April, ber Tag, an bem vor zwei Jahren die Schleswig = Holfteiner der Dänischen Uebermacht erlegen waren. — In der That, es war ein verhängnißvoller Sieg, den die Regierung am 9. April 1850 über die bessere Einsicht der Landesvertretung errungen Wäre die von der Versammlung ursprünglich anempfohlene Politik von der Regierung adoptirt, so wäre der Krieg einige Monate früher zum Ausbruch gekommen. Man hätte in Schleswig einrücken können, sobald die durch den zu erwartenden Abgang der Preußischen Officiere entstandenen Luden ausgefüllt waren, und dies konnte, wenn man die Sache mit dem gehörigen Eifer betrieb, bis Ende April geschehen Indem man aber die Regierungspolitik blindlings genehmigte. schob man den Beginn des Krieges noch auf drei Monate hinaus; man verlor damit eine kostbare Zeit, kostbar nicht blos des Geldes wegen, welches nuplos verbraucht ward, sondern wahrhaft unersetlich, weil uns Warschau, Bronzell und Olmüt dadurch um ein Vierteljahr näher gerückt wurden. Man ließ den Dänen Zeit ihre Küstungen zu vollenden, und, was noch viel schlimmer war, der General Willisen gewann Zeit, seine unselige Reorganisation unserer Armee, die in Wahrheit eine Desorganissation war, ins Werk zu sehen.

Einige Tage nach jenem verhängnifvollen Beschluß (13. April) vertagte sich die Landesversammlung. Es war das lette Mal, daß biese Bersammlung, die constituirende, zusammen gewesen war; da sie nicht einseitig burch die Regierung aufgelöst werden konnte, so hatte sie auf ben Antrag bes Gutsbefigers hirschfeld ben Beschluß ber Selbstauflösung gefaßt und die Regierung ermächtigt, auf Grund neuer Wahlen demnächst die erste ordentliche Landesversammlung einzuberufen. Die constituirende Bersammlung, im Sommer 1848 auf ber breiten Grundlage des allaemeinen Wahlrechts zusammengetreten; hatte mithin beinahe zwei Sahre Ihre Hauptthat war gleich im Anfange die im Drange der bestanden. Umftanbe nur allzusehr beschleunigte Sanctionirung bes Staatsgrund: gesetzes für die Herzogthümer gewesen. Leiber blieb bas Staatsgrundgeset in vieler Beziehung ein leerer unausgefüllter Rahmen. constituirende Versammlung unterließ es, bem Staatsgrundgeset burch ergänzende organische Reformen auf den Gebieten der Verwaltung und Rechtspflege die nöthige Erganzung zu geben. Man wartete hier zu lange auf die Initiative der Regierung. Die Provisorische hatte nur noch kurze Zeit nach bem Erlaß bes Staatsgrundgesetes bestanden; die Gemeinsame Regierung (Oktober 1848 bis Ende März 1849) glaubte sich als Waffenstillstandsregierung grundgesetzlich ber Initiative in ber Gesetzgebung enthalten zu muffen. Die Statthalterschaft legte endlich im Spätherbst 1849 ber Lanbesversammlung die Entwürfe zu einer organischen Reform der Rechtspflege vor. Es waren die Entwürfe einer neuen Gerichtsorganisation, eines neuen Strafgesethuches, einer Strafprocesund einer Civilprocefi = Ordnung. Die Entwürfe wurden indefi allseitig so ungenügend befunden, daß sie von den dazu niedergesetten Ausschüffen ber Landesversammlung vollständig umgearbeitet werden mußten. sich inzwischen auch die Nothwendigkeit aufdrängte, das gesammte Gebiet ber Berwaltung einer gründlichen Reform zu unterziehen und auch hier= für ein Gesetzentwurf ausgearbeitet werden mußte, so verzögerte sich die Arbeit mehr und mehr. Dazu kam, daß manche Mitglieder ber bazu niedergesetten Ausschüffe entweder zu sehr durch andere Arbeiten in Anspruch genommen waren ober nicht ben rechten Ernst und das nöthige Interesse für die Reformen hatten, weil sie innerlich den einmal bestehenzben Zuständen mehr, als gut war, zugethan waren. So kam es, daß die Herzogthümer in den drei Jahren ihrer Unabhängigkeit weder im Justizwesen noch in der Verwaltung die so hoch nothwendige Reform erlangt haben. Selbst zu Schwurgerichten, die doch sonst in jener Zeit überall, wo sich ein freieres Leben regte, von den Völkern gesordert und erlangt wurden, hat es Schleswig-Holstein in jener Zeit nicht gebracht.

Die Hauptschulb an dieser Versäumniß trug die constituirende Verssammlung. Sie war permanent seit ihrem ersten Zusammentritt im August 1848, während drei verschiedene Regierungen, die Provisorische, die Gemeinsame und die Statthalterschaft wechselten. Sie konnte jeden Augenblick zusammentreten wenn sie wollte, das Büreau hatte die Ersmächtigung die Einderufung der Versammlung zu veranlassen, sodald es dieselbe nöthig hielt. Hätte die constituirende Versammlung, als sie den Charakter der Gemeinsamen Regierung und die Ablehnung jeder gesetzgeberischen Initiative von Seiten derselben kannte, schon im Herbst 1848 Commissionen niedergesetz, um die Gesetzentwürfe der großen organischen Resormen vorzubereiten, so hätten dieselben im Frühjahr 1849 vollendet sein können, und die Statthalterschaft hätte sie im Sommer des genannten Jahres, wo sie auch über Schleswig gebot, ins Leben führen können.

Aber wie es auch sonft ging, es sehlte ber constituirenden Versamm- lung die nöthige Energie und Spannkraft. Wenigstens gilt dies von der Rajorität; man erwartete Alles von oben, von der Regierung her; ohne dieselbe oder gar gegen dieselbe wagte man nicht, Etwas zu thun. Als dann freilich die Regierung endlich mit ihrer Vorlage kam, da waren sie auch noch nicht zu gebrauchen; die Versammlung mußte die Hauptarbeit doch selbst übernehmen; aber sie wurde so langsam und schwerfällig betrieben, daß das Ende der Schleswig-Holstenischen Unabhängigkeit eher herankam, als das Ende jener Arbeit. Vergebens hatte die Linke mehrsfach den Versuch gemacht, die Sache zu beeilen. Vergebens suchten wir noch im Sommer 1850 in der damaligen ersten ordentlichen Landesverssammlung wenigstens das Institut der Schwurgerichte zu erhalten.

So kam es, daß, als 1851 die Dänen wieder Herren im Lande wurden, sie die gesammte Maschinerie des Staatsorganismus in Rechtspstege und Verwaltung noch im Wesentlichen so vorsanden, als sie ihn 1848 verlassen hatten.

## XIV.

Der 9. April, an welchem die Landesversammlung ihren verhängenißvollen Beschluß faßte, war noch in einer anderen Beziehung denkewürdig. An diesem Tage ward der Bersammlung die Mittheilung, daß der General Willisen anstatt des General Bonin das Obercommando der Schleswig-Holsteinischen Armee übernommen habe, und diese Mittheilung, welche zeigte, daß die Regierung in der Officiersrage endlich ernstlich vorzugehen gedenke, war nicht ganz ohne Einstluß auf die später erfolgende Abstimmung.

Wir haben gesehen, wie diese Angelegenheit, die sich schon bei Gelegenheit des Malmöer Wassenstillstandes im Sommer 1848 zu einer brennenden Frage gestaltet hatte, anderthalb Jahre lang in unverantswortlicher Weise verschleppt wurde. Wenn Preußen den Herzogthümern gegenüber etwas durchsehen wollte, so drohte es sofort mit der Abberufung seiner Officiere. Zulet hatte noch General Rauch diese Schraube wieder angezogen. So klar es war, daß die Herzogthümer so lange keinen selbständigen Schritt thun konnten, als sie der Officiere ihrer Armee nicht sicher waren, so hatte doch die Statthalterschaft sortwährend gezögert, hier die nothwendigen entschenden Schritte zu thun.

Man hat hier und da wohl behauptet, es sei so schwierig gewesen, einen Ersammann für den General Bonin zu sinden. In der That soll die Statthalterschaft, ehe sie mit dem General Willisen zum Abschluß geslangte, mit ein paar hohen Officieren kleinerer Deutscher Bundesstaaten in Unterhandlungen gestanden haben, ohne daß dieselben zu einem Resultat geführt hätten. Ich din über diese Berhandlungen nicht näher unterrichtet, glaube aber, daß man auf anderem Wege viel kürzer hätte zum Ziel kommen können.

Es gab nach meiner Ansicht zwei Richtungen, in benen man einen Ersat für den General Bonin im Obercommando hätte suchen können. Entweder man konnte sich nach auswärts wenden und darboten sich seit dem Herbst 1849 vor Allem die kriegserfahrenen Ungarischen Officiere

bar.\*) Ramentlich würde man an dem General Klapka einen jungen, talentvollen und glücklichen Oberanführer haben gewinnen können. — Ober aber, wenn man aus änastlichen biplomatischen Rücksichten auf die Mißgunft ber großen continentalen Kabinette bie Anstellung eines Ungarischen Revolutionsgenerals scheute, so that man am besten, in der eigenen Armee unter den Officieren, welche Land, Leute und Kriegführung bei uns bereits aus Erfahrung kannten, ben Nachfolger für ben General Bonin zu suchen. Am besten ware es ohne Zweifel gewesen, wenn unter ben eingeborenen Schleswig-Holfteinischen Officieren einer gewesen ware, bem die Regierung den Oberbefehl hätte anvertrauen können. zwar der alte tapfere Haubegen General Baudissin, bessen Lieblings= aufenthalt stets vorn in der Blänkler-Rette war, und der daher auch bei mehr als einer Gelegenheit ernstliche Verwundungen bavon trug; aber man hielt ihn nicht geeignet für den Oberbefehl; wenigstens hätte er einen Generalstabschef von bem Schlage eines Gneisenau zur Seite haben muffen, und wo war ein solcher zu finden? — Ein anderer höherer Schleswig-Holfteinischer Officier, ber Oberst Abercron, galt aus anderen Gründen noch viel weniger für den Oberbefehl geeignet. — Bon ben Breußischen Officieren unserer Armee nahmen seit Delius' und St. Bauls Tobe die beiden Brigade=Commandeure Oberft von Zastrow und Major von Stückradt nächst Bouin die bochfte Stellung ein. Von Beiben galt ber Erstere nach militärischem Urtheil als der Bedeutendere. Er hatte sich in ben beiden Kriegsjahren 1848 und 1849 vielfach ausgezeichnet und jene kaltblütige, die Gefahr verachtende Tapferkeit bewiesen, welche namentlich in Verbindung mit einem zur rechten Zeit angebrachten Bonmot, wie es Baftrow liebte, fo imponirend auf die Untergebenen wirkt. Daß er es babei auch an Vor- und Umsicht nicht fehlen ließ, hat sein leider erft zu spät in weiteren Kreisen bekannt geworbenes Benehmen vor ber Schlacht von Fridericia gezeigt. Wäre Bonin seinem Rath gefolgt, so mare die Schlacht bei Fridericia nicht verloren. Dabei war er ein Militär, beffen allgemeine wissenschaftliche Bilbung weit über ben gewöhnlichen engen

<sup>\*)</sup> Allerbings bestimmte Art. 127 bes Staatsgrundgesetes, daß in der bewaffneten Macht Schleswig-Holsteins nur Schleswig-Holsteiner und andere Deutsche Staatsbürger dienen können. Allein Ausnahmen "kraft eines Gesetes" waren dort ausdrück- lich vorbehalten, und es leidet keinen Zweifel, daß die Landesversammlung der Regierung auf ihr Ansuchen die gesetzliche Ermächtigung zum Engagement tüchtiger nicht- Deutscher Officiere ertheilt hätte.

Gefichtstreis ber meiften Preußischen Officiere hinausging. Er hatte zubem mährend der zwei Rahre seiner Anwesenheit bas Volk und die Sache ber Herzoathümer lieben gelernt, und besaß endlich jenen militärischen Shrgeiz, der fich die höchsten Ziele stedt und Alles daran sest, sie zu erreichen. Alles dies schien ihn für den Oberbefehl zu qualificiren. bings hatte er auch Gegner in ber Armee, wie ich selbst bie Erfahrung gemacht habe. Im Winter von 1849 auf 1850 kam ich öfter mit einigen Officieren bes ersten Jägercorps zusammen, welches unter bem Befehl bes Majors von Gersborf bamals in Altona stand. Eines Tages, als die Eventualität erörtert wurde, daß beim Wiederausbruch des Krieges der General Bonin nach Preußen zurücklehrte, warf ich die Aeußerung hin, daß von den höheren Officieren unserer Armee der Oberst Rastrow wohl die meisten Chancen habe, an Bonins Stelle zu treten. "Dann sind wir verloren!" hieß es allgemein. Ich war erstaunt über dies Urtheil und fragte die herren nach ben Gründen besselben. Es fand sich, daß die Motive ber Abneigung gegen den genannten Officier meistens perfönlicher Art waren; als militärischem Anführer machte man ihm ein zu unbesonnenes Draufgeben und Mangel an Umsicht zum Vorwurf; namentlich war es, wenn ich nicht irre, das Treffen bei Gudsoe am 7. Mai 1849, wo er als Commandeur der Avantgarde es an der nöthigen Umsicht sollte fehlen gelassen haben. Ich konnte über ben speciellen Hergang bei bieser Affaire kein Urtheil haben, ba ich nicht dabei gewesen war und auch sonst nichts Zuverlässiges barüber mußte; im Allgemeinen glaubte ich indeß entgegnen zu muffen, bag einem Feinde wie ben Danen gegenüber ein Befehlshaber, ber fühn baraufgehe, immer mehr Erfolg haben werbe, als einer, der nach allen Regeln der Kriegskunst vorsichtig und rücksichtsvoll bei seinen Operationen zu Werk gehe. Das habe von der Tann bei Hoptrup 1848 sehr schlagend bewiesen. — Meine Bekannten vom 1. Jägercorps waren im Gegensat zu Zastrow sehr begeistert für ihren Chef, den Major von Gersdorf, den sie für den Fall von Bonins Rücktritt an ber Spite ber Schlesmig-Holfteinischen Armee zu seben gewünscht hätten. Ich habe den Major von Gersdorf niemals persönlich kennen gelernt; berselbe galt allgemein für einen eben so humanen als militärisch tüchtigen Officier. Db berselbe für die Stellung eines Oberbefehlshabers in so kritischer Zeit geeignet war, lasse ich dahin gestellt.

Auch bei der Statthalterschaft scheinen die Gegner des Oberst von Zastrow ein allzu geneigtes Ohr gefunden zu haben. Sonst wäre es in Fock, Erinnerungen.

ber That unerklärlich, daß fie, wenn sie einmal keinen der renommirten Ungarischen Officiere anstellen wollte, den Oberbesehl nicht lieber diesem Officier als dem General Willisen übertrug. Ich glaube annehmen zu dürsen, daß der Oberst von Zastrow, wenn man ihm den Oberbesehl unter irgend erträglichen Bedingungen angeboten hätte, nicht Nein! gesagt und seinen Abschied in Preußen genommen haben würde, um desinitiv in Schleswig-Holsteinische Dienste zu treten. Nach einer jüngst verössentlichten, wie es scheint aus guter Quelle stammenden Notiz\*) hat der Oberst von Zastrow schon vor Bonins Entlassung der Statthalterschaft seine Dienste angeboten. Aus welchen Gründen sein Anerbieten unberücksichtigt blieb, ist nicht ausgeklärt. Nach der Schlacht bei Jostedt stellte er sich der Statthalterschaft abermals zur Disposition, die ihm eine Brigade unter Willisens Obercommando andieten ließ! Daß der genannte Officier darauf nicht einging, wird ihm Niemand verargen.\*\*)

Als an den General Bonin endlich die entscheidende Frage herantrat, ob die Herzogthümer für alle Källe auf seine Dienste mürden rechnen können, fiel die Antwort, wie man kaum anders erwarten konnte, in negativem Sinne aus. Allerdings ift es unzweifelhaft, daß ber General Bonin, wenn es hatte gefcheben konnen, ohne die Sicherheit feiner Butunft zu gefährben, gern geblieben sein würde. Er war in Schleswig-Holstein nicht nur der vollkommen unabhängige Höchstcommandirende einer Armee von bamals etwa 25,000 Mann, sonbern er nahm factisch die erste Stellung im Lande ein, die Statthalterschaft und Landesversammlung beuaten sich seinem Willen, er resibirte wie ein kleiner Kürst auf dem Schloß zu Riel, während Statthalterschaft und Landesversammlung in schlechteren Lokalen untergebracht waren, er bezog jährlich eine Summe von 33,000 Mark Courant (= 13,200 Thaler)\*\*\*), während Jeber ber beiben Statthalter nur die bescheibene Summe von 3600 Thalern an Gehalt bezog. Daß ber General Bonin eine folche Stellung ungern aufgab, ift erklärlich. Er foll ben Berfuch gemacht haben, von ber Preußischen Regierung die Zusicherung zu erlangen, daß ihm, falls er bei einer bevorstehenden Eventualität seinen Abschied aus Breußischen Diensten

<sup>\*)</sup> Bei Baubiffin, Gefch. bes Schlesw. Holft. Kriegs. 1862. p. 648, Anmertung.

<sup>\*\*)</sup> Der bamalige Schleswig-holfteinische Oberft von Zaftrow ift gegenwartig Generallieutenant unb Divifions-Commandeur in ber Preugischen Armee.

<sup>\*\*\*)</sup> Rach einer vom Departementschef bes Rriegs gemachten Angabe.

nähme, später der Wiedereintritt in dieselben freigestellt würde. Als diese Zusicherung aber abgelehnt ward, gab der General Bonin, der nicht vermögend war, die glänzende aber unsichere Stellung als Schleswigs Holsteinischer Obergeneral auf, und kehrte in die sichere wenn gleich zusnächst sehr untergeordnete Stellung eines Preußischen GeneralsMajors zurück. Er hat seitdem, wie man weiß, die große Carrière in Preußen gemacht, er war zweimal Ariegsminister und ist gegenwärtig Commandeur des 8. Armeecorps am Rhein. Die Art, wie er das letzte Mal seinen Posten als Kriegsminister verlor, weil er sich weigerte, gegen seine bessere Einsicht der verhängnissvollen neuen Armees Reorganisation seine Zusstimmung zu geben, gereicht ihm zur hohen Ehre. Er hat durch diesen Schritt seinen angeblich liberalen Collegen ein beschämendes Beispiel von Festigseit gegeben, welches leiber nicht besolgt warb.

Mit ober furz nach bem General Bonin gingen, von der Preußischen Regierung zurückberufen, ungefähr breißig Officiere, barunter bie Oberften von Zastrow und Richter, Chef ber Artillerie, die Majore von Studradt, von Gersborf und Andere, meist Majore und Hauptleute, welche in Breußen Alle eine bis zwei Chargen niedriger wieder eintreten mußten. Ich weiß nicht, ob und was von Seiten der Statthalterschaft geschehen ift, um diese Officiere ober wenigstens einen Theil von ihnen zu halten. Daß Biele von ihnen geblieben wären und ihren Abschied in Preußen genommen hätten, wenn ihnen für den Fall des Unterliegens der Schleswig-Holsteinischen Sache die Aussicht auf eine einigermaßen gesicherte Existenz Es hätte für einen folchen eröffnet worden mare, ist unzweifelhaft. schlimmsten Fall eine Summe in der Hamburger Bank oder sonst an einem sichern Orte beponirt werben können, welche für den Fall bes Unterliegens ber Berzogthümer benjenigen Officieren zugefallen ware, welche anberwärts eine geficherte Stellung aufgegeben hätten. Gute Officiere konnten nicht zu theuer erworben werden; man hat später für schlechte nur zuviel bezahlt. Daß die Breukischen Officiere ber Schleswig-Holsteinischen Armee damals ihre gesicherte Stellung in der Breußischen Ar= mee nicht aufgaben, ohne daß ihnen von Schleswig-Holfteinischer Seite ein einigermaßen genügendes Aequivalent geboten ward, fann man ihnen billiger Weise nicht verargen. Sollten sie eine gesicherte Aufunft aufgeben und Leben und gefunde Gliebmaßen für unsere Sache einseten, so konnten sie mit Recht bas Berlangen stellen, daß das Land, dem sie ihre Dienste widmeten, ihre Zukunft vor Mangel und Roth sicherte.

An die Stelle des Generals Bonin trat nun ein Mann, der eine traurige Berühmtheit in der neuesten Geschichte erlangt hat. Es war der General von Willisen, in dessen Hände die Statthalterschaft den Oberbefehl über die Schleswig-Holsteinische Armee in so verhängnißvoller Zeit legte.

Der neue General war ein Mann von umfassenber allgemeiner Vilbung und galt in seinem speciellen Fach, in der Wissenschaft vom Kriege, als eine der bedeutendsten Autoritäten. Bei einer notorischen persönlichen Bravour, die ihn nicht selten sich mehr exponiren ließ, als es einem Oberseldberrn zukommt, besaß er ein großes Waß von Milbe und Humanität, wie man es wohl selten bei einem Koryphäen des rauhen Kriegerhandwerks antrisst. Wenn er bei alledem nur unglücklich und verhängnisvoll in die damalige letzte Entwicklung des Schicksals der Herzogthümer eingegrissen hat, — worin lag der Grund? —

Der General Willisen gehört zu jenen Charakteren, welche schwer zu begreifen find, weil ihnen überall ein fester, bestimmter und klar umgrenzter Kern ihres Wesens fehlt. Denn weber stimmt ihr Denken zu ihrer Handlungsweise, noch macht jedes für sich betrachtet ben Eindruck der Consequenz und des geschlossenen Zusammenhangs. Obwohl sie stets die Einheit von Theorie und Praxis im Munde führen, zeigen sie boch durch ihr eigenes Beispiel beständig, daß Beides nicht baffelbe ift; ihr handeln ftimmt nicht zu ihren theoretischen Grundsätzen; ja biese selbst verschieben sich beständig und werden wankend gemacht durch Impulse, welche aus ber Praxis kommen, und mährend auf der einen Seite die praktische Thätigkeit häufig nach einer übel angewandten theoretischen Schablone regulirt wird, so wird auf der andern eben so häusig die theoretische An= schauung in der unberechenbarsten Weise durch von außen kommende Motive influirt und alterirt. Das unvorhergesehene Ereigniß, das Schickfal ober der Zufall, spielt daher bei keinem Feldherrn der Neuzeit eine so einflufreiche Rolle, als bei dem General Willisen. Nachdem er sich erst bie Wirklichkeit von innen heraus falsch construirt hat, bringt es ihn bann vollständig aus der Fassung, wenn er sie nicht so findet, als seine Construktion sie sich zurecht gemacht hatte, und er endigt schließlich mit Sandlungen, welche zu seiner eigenen Theorie passen wie die Faust aufs Auge.

Der General von Willisen war, als er in die Dienste der Schleswigs Holsteinischen Statthalterschaft trat, in dem Alter von sechszig Jahren. Er hatte ein wechselvolles und bewegtes Leben hinter sich und an den mannichfachsten Erfahrungen konnte er keinen Mangel haben. \*) hatte als junger Officier die Breukische Katastrophe von 1806 mit erlebt. war bei Auerstädt schwer verwundet und bald darauf in Französische Gefangenschaft gerathen. Dann war er aufs Gymnasium gegangen, wo ber noch hinkende junge Officier mit Gifer Latein und Griechisch gelernt hatte. Seine Universitätsstudien wurden durch den Krieg von 1809 un-Anfangs schloß er fich eine kurze Zeit bem Schill'schen Zuge terbrochen. an und focht bei Dobendorf mit; bann ging er in Destreichische Dienste und nahm an der Schlacht bei Wagram Theil. Nach dem Frieden von Schönbrunn mar er in mannichfache Verbindungen mit Abam Müller. Gent und anderen Celebritäten jener Tage gekommen, und hatte zugleich seine allgemeine und friegswissenschaftliche Bilbung durch weitere Studien Im Sahr 1812 gerieth er auf einer Reise in Raffel ins Gefängnik, wo er fast ein Jahr zubringen mußte. Im Gefängnik tam ihm bie Kunde von der Winter-Katastrophe in Außland und von dem Außbruch bes Befreiungstriegs im Frühjahr 1813. Erst nach ber Dresbener Schlacht fand er Gelegenheit zu entfliehen; bann focht er mit auf bem Leipziger Schlachtfelb, nahm Theil an ben großen Felbzügen bis 1815, und kämpfte mit bei Laon und Paris, bei Ligny und bei Waterloo. Als Hauptmann im Generalstab kam er aus bem Kriege zurud, konnte sich bann weber mit ber Reaction noch mit ben Freiheitsmännern jener Tage befreunden, und war froh, einen mehrjährigen Urlaub zu erhalten, um ben Sohn bes Generals Nork, seines alten Chefs, auf einer Reise zu be-Nach Berlin im Sommer 1827 zurückgekehrt, erhielt er die Stelle eines Chefs im großen Generalftab und übernahm bann im folgenden Rahr, auf das Zureben seiner Freunde von Canis und von Rabowit, ben Lehrstuhl ber Kriegsgeschichte an der großen Kriegsschule. Die hier gehaltenen Borträge bilbeten bie Grundlage für bie erft später im Druck erschienene Theorie best großen Kriegs, ein Werk, wodurch sich

<sup>\*)</sup> Für das Folgende beziehe ich mich theils auf das in den Grenzboten 1862 (Oktober und November) mitgetheilte Tagebuch des Generals von Willisen, welches interessante Ausschliffe über seine frühere Laufbahn wie über seine Denkweise und seinen Charakter giebt, theils auf einige anderweitig von mir über den General gesammelte Notizen. — Der General ist übrigens nicht zu verwechseln mit zwei jüngeren Brübern, von denen der eine — der Oberstallmeister — gegenwärtig Preußischer Gesandter in Rom ist.

bekanntlich der Berfasser auf dem Gebiet der theoretischen Kriegswissen= schaft einen Namen erworben hat.

Die Theorie des Generals von Willisen sollte ein streng abgeschloffe-Ausgehend von den Säten: "Die Aufgabe ber Kriegskunst ist ber Sieg" und "ber Sieg ist bas Erreichen bes militäri= schen Zwecks", erkennt es in der Armee das Werkzeug zu diesem Zweck, und schreibt ihr als solchem zwei Haupteigenschaften zu, erstens bie Bebürftiakeit und zweitens die Schlagfertiakeit. Wie ber ersteren Gigen= schaft genügt wird, zeigt die Lehre von den Berbindungen oder Strategie: die andere bildet den Inhalt der Taktik oder Gefechtslehre. über ben Feind ober seine Vernichtung ist nach Willisen auf zwei Wegen zu erreichen, je nachdem man den Keind entweder in seiner Bedürftigkeit oder in seiner Schlagfähigkeit angreift, das beißt, indem man sich ent= weder auf seine Verbindungen stellt und dieselben unterbricht, oder ihn taktisch schlägt. Die erste Anwendung seines Systems, welches damals erst im Wege mündlicher Lehrvorträge bekannt geworden war, machte der General Willisen im Jahr 1831, wo er im Preußischen Militarwochenblatt Anflätze über den damals noch nicht entschiedenen Volnischen Unab-Sie waren meist strategisch=fritischen bängigkeitskampf veröffentlichte. Inhalts, nahmen das gedachte System zur Grundlage und Kriegsoperationen beider Barteien zum Gegenstand. Die Auffätze, die zudem in einem Polenfreundlichen Sinne gehalten waren, machten bamals nicht geringes Aufsehen. Sie waren klar, mit logischer Schärfe und politisch warm geschrieben, aber der Ausgang des Kampfes gab ihnen ein thatsächliches Dementi: die lette Entscheidung fiel im entgegengesetzen Sinne aus, als ber Verfaffer sie vorausgefagt hatte. Willisen hatte prophezeit, wenn die Ruffen unterhalb Modlin über die Weichsel geben, so seien sie verloren. Die Ruffen thaten es, nahmen balb barauf Warschau und bie Bolen waren verloren.

Nicht lange darauf starb ein Mann, dessen Kame auf dem Gebiete der Kriegswissenschaft den geraden Gegensatz zu Willisen bezeichnet, obwohl er gegen den Letzteren bei seinen Ledzeiten niemals öffentlich aufgetreten war. Es war der bekannte General von Clausewitz, dessen kriegswissenschaftliche Werke nach seinem Tode' von seiner Wittwe aus seinem Nachlaß herausgegeben wurden (bis 1835). Clausewitz war, im geraden Gegensatz zu dem strengen Systematiser Willisen, auf dem Gebiete der Kriegswissenschaft ein Steptiser und Eklektiser, frei von allem schablonenartigen Schematismus, aber von scharfem kritischen Blick, von unübertrefflicher Gründlichkeit und Klarheit, dazu ein Meister in Form und Ausdruck. Willisen, der ein System der Kriegskunft so laut verkündet hatte, mußte nun auf jeder Blattseite dieser viel bewunderten Schriften lesen, daß es kein solches System gebe und geden könne. Sine Zeitlang widerstand er stumm. Dann als der Widerspruch sich immer lauter gegen ihn erhob, beschloß er mit seinem System vor die Deffentlichkeit zu treten, und so erschien dasselbe in neu überarbeiteter Gestalt im Jahr 1840 als "Theorie des großen Kriegs". Viele Gegner, große und kleine, haben sich daran versucht, aber der Hauptgegner blieb der todte Clausewiß.

Das Jahr 1830 hatte Willisen in den Auf eines Jacobiners gebracht. Er saßte die damaligen Begebenheiten als eine Art geschichtlicher Naturnothwendigkeit auf, berechtigt durch die lange widerliche Reaction der letzten 15 Jahre und die brutale Tyrannei mancher Gewalthaber. Sinige in diesem Sinn von ihm für die Beilage der Staatszeitung geschriebenen Artikel, zogen ihm die heftigste Anseindung der Hosenstufftand im Nilitär-Wochenblatt hinzukamen, verlor der damaligen PolensAufstand im Nilitär-Wochenblatt hinzukamen, verlor der damalige Wajor v. Willisen seine Stellung in Berlin und ward als Chef des Generalstads nach Breslau und bald darauf nach Posen versetz, wo er an dem General Grolman einen humanen und liebenswürdigen Vorgesetzen sand.

Das Jahr 1848 mard auch für unsern General verhängnifvoll Obwohl er in Berlin hinreichende Gelegenheit gehabt hätte, sich von der in den höchsten Regionen herrschenden Kopf= und Rathlosigkeit und von bem unberechenbaren Bankelmuth in ben Entschließungen vollständig zu überzeugen, so ließ er sich doch bereitwillig finden zu der bekannten Mission nach dem Großberzogthum Posen, bei welcher er schließlich ein voll= ftändiges Fiasko machte. Zum Theil lagen die Gründe davon allerdings, wie er in seinem Tagebuch zu erkennen giebt, in den Verhältnissen am Berliner Hofe. Die absolutistische Hofpartei verband sich gegen Willisen mit der Deutsch-nationalen Partei in Posen, welche sich, geängstigt durch bas tumultuarische Auftreten und einzelne Uebergriffe bei Bolen, gegen ben als Polenfreund bekannten General, von vornherein abstoßend und feinblich verhielt. Die Hauptschuld trug indeh Willisen selbst. Er hatte die Bermittlerrolle im Bertrauen auf sein diplomatisches Talent übernommen, ohne auf klare Feststellung seiner Aufgabe zu bringen und ohne fich in der Unterstellung der Militär: und Civil-Behörden des Großberzogthums unter seine Befehle, das nothwendige Mittel zur Durchführung seiner Mission zu sichern. So kam es, daß er sich mit Miktrauen em= pfangen und seine Anordnungen von den Behörben der Provinz, namentlich bem General von Colomb, beständig durchkreuzt und schließlich ganz Er hatte ben Schmerz zu sehen, daß ber Knoten boch vereitelt sah. schließlich mit dem Schwert zerhauen warb. Ihm folgten die Ber= wünschungen ber Volen und ber Haß ber Deutschen. Bei Friedrich Wilhelm IV. fiel er seit dieser Zeit vollständig in Ungnade. Man überaina ibn, als eine Division vacant murbe, und gab sie seinem Hintermann. Er wollte seinen Abschied nehmen, ließ sich aber beschwichtigen. los zu werden, überwies man ihn vorläufig dem auswärtigen Ministerium und aab ihm eine diplomatisch-militärische Mission nach Destreich, Italien und Ungarn. Er hielt sich im Herbst 1848 eine Zeitlang in Mailand bei Rabetty auf und sammelte bort bas Material für seine Schrift über ben eben vorausgegangenen ersten Destreichisch-Italienischen Krieg. fehrte er nach Wien zurück und lernte bort die hervorragenden Persönlich= feiten, ben Fürsten Windischgrät, ben Banus Jellachich und ben Fürsten Schwarzenberg fennen. Sein Bunfch, ben zunächft bevorftebenben Felbzug gegen die Ungarn mitzumachen, ward von Windischgrät unter dem höflichen Vorwande abgelehnt, man werde überall, wo der General Wil= lisen mitgewesen, den Erfolg nur auf dessen Rechnung stellen.

Ende Februar 1849 kehrte Willisen nach Berlin zurück und trat auf kurze Zeit für den Kreis Dels in die damalige erste Kammer, obwohl er nach eigenem Geständniß für eine parlamentarische Thätigkeit keinen Beruf fühlte. Als er nicht lange darnach beim Avancement zum Generallieutenant wieder übergangen wurde, forderte er empört darüber seinen Abschied und ward nun als Generallieutenant zur Disposition gestellt. Im Winter 1849/50, als sich der General zum Behuf kriegsgeschichtlicher Studien in Paris aushielt, kam er mit dem dortigen Agenten der Statzhalterschaft, Justizrath Schleiden, in Berührung und erhielt durch densselben den Antrag, in Schleiden, ün Berührung und erhielt durch densselben den Antrag, in Schleiden;

Nach turzem Bebenken nahm er an. "Ich hielt" — so spricht er sich selbst barüber aus, — "die Bersöhnung ber Herzogthümer mit dem Königreich nicht nur für nühlich, sondern auch für leicht, wenn die streitenden Theile ihre gegenseitigen Ansprüche auf ein billiges Maß besichränkten. Wenn Preußen im Nothfall diese Forderungen feststellte und beren Annahme auf beiden Seiten mit seiner ganzen Macht erzwang (!),

so war die Frage gelöft. Welche Forderungen zu machen seien, ergab fich aus ber Natur ber Verhältniffe. Der Danische Staat zerfiel nach Sprache und Recht in einen Deutschen Theil: die Herzogthümer und Lauenburg, und in einen Danischen. Die Art der Trennung wie der Berbindung dieser beiben Theile war nach jenen Rücksichten gegeben: Trennung in Verwaltung, Rechtspflege und Gesetgebung, Heer und Flotte, Gemeinschaft im Herrscherstamm, soweit bas Deutsche Erbgeset es gestattete. Es schien unschwer, sich auf folder Basis mit den Groß= mächten zu verständigen, benen es nur um bie Erhaltung bes Gesammt= ftaates Dänemark zu thun mar. - In foldem Sinn für die im Breußischen Interesse so sehr im Vorbergrunde stehende Aussöhnung mit Dänemark mitzuwirken, wodurch man in den Deutschen Angelegenheiten die Sände erft frei bekommen hatte, schien mir eine schone Aufgabe. Die Stellung Breukens in den Herzoathumern und die offene Gewalt, die es dadurch auf Danemark übte, mar, wie man in Paris leicht erkannte, das Hauptbinderniß einer Berftandigung mit ben Grogmächten, und biefe Stellung lag größtentheils in bem Verhältniß ber Schleswig-Holfteinischen Armee zu Preußen, die ja dadurch, daß der Oberbefehlshaberposten sowie alle früheren Chargen mit noch im Dienst Preußens stehenden Officieren besett waren, von jenen Mächten wie eine Breußische betrachtet murbe. War dies Hinderniß weggeräumt, so war die erste Vorbedingung zu einer Ausgleichung unter Sanction ber Großmächte erreicht. So faßte auch Schleiben die Lage ber Dinge auf, und was ich aus dem Munde der fremden Diplomatie vernahm, bestärtte mich ebenfalls in dieser Ansicht. Es galt nach biefer burch eine scheinbare Entzweiung Preußens mit der Statthalterschaft ben Großmächten den Glauben beigu= bringen, daß Schleswig-Holstein für sich, nicht im Interesse Preußens handelte, und so glaubte ich meinem Baterlande (b. i. Preußen) nur einen wesentlichen Dienst zu leiften, wenn ich die Stellung als commandirender General in Holftein annähme. Daß ich in dieser nie etwas thun murbe, was nicht mit ber Ehre und bem Interesse Preußens verträglich war, bavon, meinte ich, mußten felbst meine Gegner überzeugt sein. - 3ch bachte also, man werbe in Berlin mit beiben Händen nach biesem Mittel, aus seiner unbequemen Lage zu kommen, greifen. konnte dabei alle kleinen diplomatischen Künste spielen lassen, sich über die Undankbarkeit der Statthalterschaft entrüstet stellen, ja die Thatsache selbst bazu benuten, gegen etwaige zu hoch gespannte Forderungen ber

Schleswig = Holsteiner aufzutreten. Preußen durfte nun erst ganz im eigenen Interesse seine Bedingungen stellen."

Ich habe die ganze Stelle mitgetheilt, weil sie charakteristisch ist für Also, mährend die Herzogthümer, in vollem Bewußtsein, baß balb Alles auf die Spite des Schwertes werbe gestellt werden muffen und daß sie allein im Kampfe gegen Danemark steben würden, einen militärischen Rührer für diefen letten entscheidenden Rampf verlangten, aina der General auf die Sache ein, als ob es sich nur um eine diplos matische Karce handele! Und wie leicht und glatt er sich das Alles zurecht conftruirt, mit welcher unglaublichen Untunde ber wirklichen Berhältnisse! Wufite er benn gar nichts davon, daß die Forderung der bloßen Verso= nal-Union zwischen Schleswig-Holftein und Danemark, die er so leicht realifirbar mähnte, gerade von den andern Großmächten durchaus unaunstig angesehen wurde und von Dänemark autwillig niemals gewährt merben murde? Daß gerade um dieser so gemäßigten und natürlichen Korderung willen, weil sie anders nicht zu erreichen war, die Herzogthümer sich erhoben und nun schon zwei Jahre lang Krieg mit Dänemark geführt hatten? Und da meint der General, es werde sich Alles leicht ausgleichen, wenn nur die Breußischen Officiere erst entfernt seien! Und um allen Verdacht von Preußen abzulenken, soll zum Schein ein diplomatisches Schmollstuck zwischen seiner Regierung und ber Statthalterschaft aufgeführt werben; die Hauptrolle in dieser diplomatischen Intrique wollte der General selbst so gütig sein zu übernehmen. Daß es wirklich zum Kriege kommen werbe, baran bachte ber General gar nicht, und war, als es im Juli wirklich bazu fam, sehr unangenehm überrascht. "Niemand", fagt er da, "wurde durch diese Wendung der Dinge unangenehmer berührt, als ich, ber ich mich so einer Aufgabe gegenübergestellt sah, die ich bisher noch nie geglaubt hatte, ernfthaft in den Kreis meiner Betrachtung ziehen zu müssen." (!) Und neben solchen Aeußerungen finden sich bann andere, wonach der General wieder auf Preußische Sulfe hoffte; an ein paar Stellen spricht er es aus, er habe mit Bestimmtheit (!) barauf gerechnet, bei dem etwaigen Wiederbeginn der Keindseligkeiten min= bestens eine Preußische Division zur Seite zu haben und die eigene Armee durch Wiederhereinziehen von Preußischen Officieren beben zu können.\*) Wie stimmt benn das zu dem diplomatischen Brouillement

<sup>\*)</sup> a. a. D. p. 228, 232.

mit Preußen, welches in Scene gesett werben sollte? Es sollte ja Alles gerade darauf angelegt werben, den Argwohn der Großmächte gegen die Preußische Sinmischung zu entfernen; und nun doch wieder eine Preußische Division und Preußische Officiere? Wo ist da der Logische Zusammen-hang? Es ist dies eine so saloppe Weise zu denken und sich selbst Ilusionen zu machen, daß sie vollständig unglaublich erscheinen würde, wäre es nicht der General selbst, der uns mit dankenswerther Offenheit in die geheime Werkstätte seines Denkens einführt.

Seine diplomatische Auffassung der Rolle, die er nach seiner Meinung zu spielen hatte, behielt der General, wie es scheint, zunächst für sich. Wenigstens mußte man nach den Bedingungen, die er an die Statthaltersschaft noch von Paris ausstellte, annehmen, daß er ernstlich an den Krieg dachte. Sie resumirten sich in folgenden 4 Kunkten: die Herstellung einer Armee von 30,000 Mann, inclusive 3000 Mann Cavallerie und 1000 Mann Artillerie mit 80 Kanonen, welche stets das offene Feld halten könnten. 2. Dazu außerdem eine hinreichende Besatung der vorshandenen sesten Plätze, und das Borhandensein von 20,000 Keserves Gewehren und entsprechender Munition. 3. Uebereinstimmung über die letzten politischen Ziele des Kampfs. 4. Sicherung der sinanziellen Mittel "den Kriegsechs Monate mit aller Anstrengung zu führen".\*)

Diese Bedingungen wurden am 8. März eingereicht, und gegen das Ende dieses Monats begab sich der General auf die Einladung der Stattshalterschaft nach Hamburg, um dort das Nähere zu besprechen. In einer hier mit dem Statthalter Beseler und dem General Arohn als dersmaligem Departementschef des Kriegs gehaltenen vertraulichen Besprechung ließ sich Willisen die Lage der Herzogthümer auseinandersehen. Er fand die Ansichten über das, was Dänemark gegenüber zu erstreben sei, sehr gemäßigt, und billigte sie. Die Armee stellte sich aus den Mittheilungen der genannten Herren als bei weitem nicht so start heraus, als er sie sich ausbedungen. "Indes rechnete ich" — sagt der General — "bei etwaiger Erneuerung des Kampses theils auf die Unterstützung einer

<sup>\*)</sup> a. a. D. p. 227. — In pecuniarer Beziehung stellte ber General bie sehr billige Forberung, baß er bas Gehalt eines Preußischen Generallieutenants im aktiven Dienst, und bei seiner etwaigen Entlassung bie Penston, die er in Preußen aufgäbe, erhalte. — So giebt es wenigstens Libers an (Generallieutenant v. Willisen und seine Zeit p. 7); Willisen selbst in seinem Tagebuche hat barliber nichts mitgetheilt.

Breußischen ober Deutschen Division, theils aber auch auf Verstärkung bes Schleswig-Holfteinischen Heeres aus eignen Kräften und durch Ruzug aus Deutschland, der auf nicht ausgeblieben sein würde, wenn die Regierungen diese Hülfe nicht zurüdgehalten hätten." — So nahm Willifen an, vorbehaltlich seiner befinitiven Entlassung aus dem Preußischen Dienst. Als er diese zu erhalten nach Berlin gereift war, stiegen ihm Bebenken auf, ob er unter allen Umftänden seinen Abschied forbern sollte. Ihm tam die geheime Hoffnung, daß man ihm in Berlin seinen Abschied verweigern, und als Genugthuung für das ihm früher angethane Unrecht eine bestimmte Aussicht für die Zufunft eröffnen werbe. Wäre dies geschehen, so sagt uns der General wieder selbst, hätte er sich "wohl wieder für ben Augenblick beruhigt und bann nothwendig in Holftein abgelehnt". (!) Allein die geheime Hoffnung ward getäuscht; der damalige Preußische Kriegsminister General von Stochausen, ein Kreuzzeitungs= mann, früher Willisens Untergebener, empfing benselben sehr fühl und erwiderte in Betreff des Abschieds : Gesuchs aanz einfilbig, die Sache werbe keine Schwierigkeiten haben. Drei Tage später schrieb ihm ber Minister, daß der König das Abschiedsgesuch genehmigt habe. reactionare Hofpartei war froh, ben General ganz los zu sein, ärgerte fich aber boch später, daß berfelbe in Schleswig-Holftein angenommen hatte, und ließ ihn bies in jeder Weise empfinden.

In den ersten Tagen des April kam dann in Hamburg der Contract mit der Statthalterschaft zum Abschluß. Bei dieser Gelegenheit soll er jene fräftigen Worte gesprochen haben, die er zwar selbst nicht erwähnt, die aber sonst von sehr wohlunterrichteter Seite als von ihm gesprochen überliefert find. Auf die Frage eines Mitgliedes der Statthalterschaft. wo er, wenn es jum Kampfe fame, seine Stellung ju nehmen gebächte, entgegnete er: "Wir muffen es nicht bazu kommen laffen, eine feste Position zu nehmen; weder uns selbst noch ben Danen burfen wir Reit Ihnen entgegenruden, bis wir sie treffen, und fie bann ichlagen, bas ift unsere Aufgabe; und werden mir gefchlagen, muffen wir uns fcnell wieber fammeln, und fie wieber und immer wieber angreifen. Nuten haben wir nicht bavon, wenn wir uns in die Defensive einlassen, sondern nur Rachtheil." —

Darf man sich allzu sehr wundern, wenn nach solchen Worten bie Statthalterschaft in Willisen ben Mann gefunden zu haben glaubte, wie

sie ihn gebrauchte? Konnte sie erwarten, daß er später so ganz das Gegenstheil von dem thun würde, was er hier aussprach?

Die erste Ansprache, mit welcher sich ber General Willssen bei der Armee introducirte, athmete gleichfalls einen sehr zuversichtlichen Ton. "Die Führung ist meine Aufgabe," heißt es darin, "ich darf sagen, ich kenne den Krieg und habe den sesten Borsak, mit Euch auszuhalten bis zulet.... Ich werde die größten Ansorderungen an Euch. machen. Zwei Feldzüge haben im Glück und Unglück bewiesen, daß man nicht fürchten darf, je zuviel von Euch zu fordern. Eure Führer werden Euch überall mit glänzendem Beispiel vorangehen. Die Truppe ist immer wie der Führer, ich werde in allen Fällen von diesem Grundsatz ausgehen..... Schwören wir, Männer sein zu wollen, zu fallen wenn es sein muß, aber unbesiegt. Das Baterland erwartet, daß Jeder seine Pslicht thue." — Wer hätte nach dieser Proklamation erwarten sollen, daß ein paar Monate später dem Urheber derselben alle Zuversicht zu sich selbst wie zur Armee und ihren Führern vollständig abhanden gekommen war? —

Leider war die Statthalterschaft selbst nicht von einer Energie beseelt, die den General hätte bei der Stange halten können. Bielmehr trat fie ihm in einem Bunkt hemmend in den Weg, wo er eine sehr zweckmäßige Maßregel vorschlug. Er wollte, um die zu schwache Armee zu verstärken, schon bald nach seinem Antritt die zwanzigjährige Altersklasse einberufen und Werbedepots in Hamburg errichten. Aber die Statt= halterschaft lehnte Beides ab; die zwanzigjährige Altersklasse hielt sie fälschlich für zu schwach, und durch die Werbedepots in Hamburg fürchtete sie bemokratische Elemente heranzulocken. Als ob sich die demokratischen Elemente ber Schleswig-Holfteinischen Armee nicht eben so gut geschlagen hätten als die aristokratischen! "Auch hoffte man noch immer, die Sache burch Bermittlung der Diplomatie zu beenden, und hörte auf die Stimmen von Berlin, welche vorstellten, man folle doch die im Gange befindlichen Verhandlungen nicht durch vergrößerte Rüstungen erschweren." (!) abermals diplomatische Vor= und Rücksichten und das in einem Augen= blick, wo es um die Existenz ging! Solche Gründe waren natürlich auch für unsern General sehr einleuchtend, der damals selbst, wie er schreibt, kaum an die Wahrscheinlichkeit eines Kampfes mit der Dänischen Uebermacht bachte, am wenigsten aber baran, daß ber Fall schon so nahe liegen könnte. So unterblieb damals jene zwedmäßige Maßregel. Erft zu Anfang Juli, kurz vor dem Ausbruch des Krieges, als es natürlich viel zu spät war, ward sie dann doch ins Werk gesetzt.

Hatte die Statthalterschaft hier einen richtigen Schritt des Generals gehemmt, so lud sie eine noch schwerere Berantwortlickeit auf sich, als sie gleichzeitig einem evident falschen Schritt desselben nicht mit aller Energie entgegentrat. Die Statthalterschaft war schon früher vor gewissen organisatorischen Reformideen des Generals gewarnt, und hatte daher in den Contract mit demselben die ausdrückliche Bestimmung aufgenommen, er dürse ohne Zustimmung der Statthalterschaft keine Beränderung in der Organisation der Armee oder eines Theils detselben vorzunehmen. Bald kam aber Willisen dennoch mit seinen die ganze vorhandene Armees Organisation auss Tiesste alterirenden Reuerungs-Plänen und die Statthalterschaft hatte die Schwachheit, ihm nachzugeben, in einem Augenblick, wo sie den Wiedersausdruch der Keindseligkeiten in nicht allzu ferner Zeit voraussehen mußte.

So geschah es, daß im Verlauf ber nächsten Monate durch ben General Willisen in der Armee Alles vollständig durcheinander geworfen und das Unterste zu oberst gekehrt ward, so daß sie, als im Juli dann der Krieg ausbrach, statt reorganisirt in Wahrheit desorganisirt war. General ist in seinem von den Grenzboten veröffentlichten Tagebuch über biefe Sache, die ihm von allen Seiten zum Vorwurf gemacht ift, sehr leicht fortgegangen; als Entschuldigung scheint er geltend zu machen, daß er nicht an einen nahen Ausbruch des Krieas geglaubt habe. Er veränderte einmal die taktische Aufstellung der Bataillone und nahm statt ber bis bahin üblichen breigliedrigen die zweigliedrige Formation an. Truppen und Officiere hatten sich in diese veränderte Aufstellung erft hineinzufinden, und ben Reserven, welche zum Theil erft turz vor Ausbruch des Krieges eingezogen wurden, war sie fremd, als sie dieselbe bereits auf bem Rampfplat prattifc verwerthen follten. Schlimmer wirkte indeß noch eine andere Veränderung, welche Willisen vornahm. Rahmen der Armee, wie ihn General Bonin hinterließ, ward für die Infanterie gebildet einmal aus 15 Infanteriebataillonen und 5 Jäger= corps (an Stärke ben Infanteriebataillonen ungefähr gleich), und fodann 8 Reserve-Infanterie-Bataillonen nebst 2 Reserve-Jäger-Corps, sobaß bie aesammte Anfanterie aus 23 Bataillonen und 7 Jägercorps bestanben. hätte. Die Reservebataillone resp. Jäger = Corps waren, wenn auch die Ausrüstung und Eintheilung vorhanden war, noch sehr unvollkommen mit Officieren versehen, ba man aus übelangewandten Sparsamkeits-

rücksichten und unmotivirten Friedenshoffnungen fortwährend gezögert hatte, die nöthigen Officiere anzunehmen. Hier sette nun der General Willisen seine Hebel ein und indem er der Regierung es plausibel zu machen wußte, daß sie bei einer andern Organisation bebeutend weniger Officiere gebrauche, machte er sie geneigt, ihm für die Durchführung seiner Reorganisationspläne freie Hand zu geben. Er zog demnach die Reserve-Bataillone resp. Jäger : Corps in die bereits completen 15 Infanterie= Bataillone und 5 Jäger-Corps hinein. Dadurch wurden diese, deren ungefähre Normalftärke früher gegen 900 Mann betragen hatte, auf eine Stärke von etwa 1300 Mann angeschwellt. Dabei erhielten fie nicht etwa einer solchen Stärke entsprechend mehr Compagnien, sondern es blieben, wie früher, nur 4 Compagnien, von denen immer je zwei und zwei in eine Abtheilung vereinigt wurden. Gigene Abtheilungs-Commandeure wurden nicht ernannt, sondern die betreffenden Compagnie= Chefs zugleich mit dem Commando einer Abtheilung betraut.\*) erreichte der General allerdings, daß die Zahl der Officiere nicht wesent= lich vermehrt zu werden brauchte, aber diese unzeitige Sparsamkeit hatte für die taktische Schlagfähigkeit der Armee die verderblichsten Kolgen. Die Herzogthümer haben bekanntlich im Allgemeinen ein sehr coupirtes Terrain; von Meeres-Ginschnitten, Seen, Bächen, Bölzungen, Sügeln und kleinen Thälern ganz abgesehen, erschweren schon die überall als Wege- . und Acer = Einfaffungen vorhandenen sogenannten Knicks die Uebersicht und Leitung eines Gefechts ganz außerorbentlich. Compagnien und zahlreiche Officiere werden naturgemäß durch diese Terrainbeschaffenheit gefordert. Und nun bedenke man, wie sich für ein solches Terrain die großen Willisen'schen Compagnien von über 300 Mann, commandirt von zwei bis brei Officieren, eignen mußten! Es war nur natürlich, daß Mannschaften und Officiere auch bei bem besten Willen leicht auseinander kamen; fielen von den Officieren gar noch Einige, wie dies namentlich bei Jostedt gleich im Anfange vielfach vorkam, so waren die großen Compagnie-Massen ohne Kührung und sich selbst überlassen. Dazu kam, daß bei der Reorganisation ein allgemeines Durcheinanderwerfen der Mannschaften wie der Officiere statt gefunden hatte. Die Mannschaften waren zum Theil von einem Corps zum andern, theils gar von einer Truppengattung zur andern, von den Jägern zur

<sup>\*)</sup> Erft später wurden eigene Abtheilungs-Commandeure ernannt.

Infanterie und umgekehrt versett. Die Officiere wurden in sehr vielen Fällen von ihren alten Corps zu anderen versett; dazu ward eine nicht unbedeutende Anzahl fremder Officiere als Ersat für die abgegangenen Breußischen und zur Completirung der noch unbesetzen Chargen eingestellt, die aus verschiedener Deutscher Herren Ländern herstammend noch ganz unbekannt mit unseren Leuten wie mit unseren Armee-Einrichtungen waren. Die Folge von dem Allen war, daß Officiere und Mannschaften beim Ausbruch des Kriegs sich in den meisten Fällen gegenseitig ganz unbekannt und demnach auch ohne jenes Vertrauen zu einander waren, welches eine so wichtige Vorbedingung des Sieges ist.

Die Anstellung der nöthigen Officiere, welche nur allzu lange verfäumt war, ward auch nach dem Wechsel im Ober-Commando durchaus nicht in einer Weise betrieben, wie es das notorische Bedürfniß erheischte, und man weiß kaum, ob man ber Statthalterschaft ober bem General Willisen die größere Schuld an den hierbei begangenen Mißgriffen zuschreiben foll. Es war allerdings jest im Jahr 1850 schwieriger, gute Officiere in genügender Anzahl zu bekommen, als es noch 1848 und 1849 gewesen ware. Die Sache der Herzogthümer erschien jest, wo die poli= tische Constellation im Allgemeinen eine viel ungünstigere geworden war, bereits als eine ziemlich unsichere, und Militars, welche bie Sicherheit bes endlichen Erfolgs und ber eigenen Zufunft ins Auge faßten, mußten Bebenken tragen, sich dem Dienst der Herzogthümer zu widmen. Dennoch hätte man ein ganz anderes Refultat erreichen können, wenn die ganze Angelegenheit nicht von vornherein in ein verkehrtes Geleise gerathen ware. Schon sehr bald nach bem Abgang ber Preußischen Officiere nahm man die Miene an, als seien alle Lücken bereits wieder ausaefüllt, oder als habe man doch wenigstens unter einer so großen Anzahl von Offerten die Auswahl, daß man die höchsten Anforderungen stellen Man kann es noch hingehen lassen, daß nur Deutsche Officiere angestellt werden sollten, obwohl man jedenfalls besser gethan hätte, auch tüchtige nicht = Deutsche Officiere, wenn sie ihre Dienste anboten, nicht zu verschmähen.\*) Was soll man aber bazu sagen, wenn von Seiten bes

<sup>\*)</sup> Roch am 12. Juli, als ber Krieg bereits in gewisser Aussicht ftand, ließ die Statthalterschaft im Altonaer Mercur officiös erklären, daß Officiere nicht-Deutscher Armeen keine Aussicht hätten, angenommen zu werden und daß sie sich Mühe und Kosten einer Reise nach Kiel sparen möchten.

General=Commando's öffentlich bekannt gemacht warb, daß auch unter ben Deutschen Officieren nur diejenigen angestellt werden könnten, welche bie beften Zeugniffe über Tüchtigkeit und Gefinnung (!) beibrachten.\*) Und das war nicht etwa blos eine bebeutungslose Rebensart: es kam mehr als ein eklatanter Fall vor, wo die Gesinnung bei der Ablehnung des Anstellungsgesuchs wirklich den Ausschlag gab. Der am meisten besprochene Kall dieser Art war der eines Sächsischen Oberlieutenants Müller. Er war ein anerkannt tüchtiger Militär und hatte schon ben Feldzug von 1849 im Sächfischen Reichscontingent mitgemacht. Er war ein freisinniger Mann und hatte als Mitglied ber Sächsischen zweiten Kammer bem reactionären Ministerium Beuft = Rabenhorst Opposition gemacht, welches sich später durch das Verbot der Sammlungen für Schleswig-Holstein auszeichnete. Zugleich hatte er auch für die Stellung bes Heeres in einem constitutionellen Staat Consequenzen gezogen, bie ihn mißliebig machten und endlich im Juli 1849 seinen Austritt aus Sächsischen Diensten veranlaßt hatten. Er stellte sich im Juli 1850 beim Ausbruch bes Kriegs dem General Willisen zur Disposition, mard von bemselben angenommen, sofern die Statthalterschaft ihre Einwilligung gebe, erhielt dieselbe, mard durch Schreiben bes Kriegsministeriums dem Obergeneral zur Einstellung überwiesen, dann aber schließlich von diesem bennoch zurückgewiesen, weil sich inzwischen, wie es in dem Antwortschreiben an Müller wörtlich lautete, "mehrfache Stimmen vom Officiercorps" gegen seine Anstellung ausgesprochen hätten. \*) Und biese Ant= wort erhielt Müller nicht etwa noch vor der Schlacht von Jostedt, nein, mehrere Tage nach berselben! Die "mehrfachen Stimmen bes Officiercorps" gehörten einer kleinen Coterie von zehn Officieren, welche mit ihrer Entlassung brobten, wenn ein Officier angestellt werden sollte, bessen "Gesinnung" ihnen nicht gefiel. An der Spize dieser Coterie

<sup>\*)</sup> Dieser Erlaß vom 27. April lautet: "Der große Andrang von Gesuchen um Anftellung in der Schleswig-Holsteinischen Armee veranlaßt das unterzeichnete General-Commando hierdurch öffentlich zu erklären, daß nur Deutsche Officiere eine Anstellung zu erwarten haben, und unter diesen auch nur solche, welche die besten Zeugnisse über Tüchtigkeit und Gesinnung beizubringen im Stande sind, die den Gesuchen jedesmal gleich beiliegen müssen, wenn eine genügende Antwort erfolgen soll. Borzugsweise würden Generalstabs- und Ingenieur-Officiere eine vortheilhaste Anstellung sinden, am wenigsten aber Cavallerie-Officiere. — Der commandirende General v. Willisen.

<sup>\*\*)</sup> Das Nähere über biese flanbaleuse Geschichte findet man in der Nordb. Fr. Presse vom 9. August.

stand der Sous-Chef des Generalstads, Major Wyneken, ehemaliger Hannoverscher Premierlieutenant, ein frivoler, anmaßender und intriguanter Officier, ohne alles wirkliche Interesse für die Sache der Herzogthümer, die er vielmehr nach der Anschauungsweise der Areuzzeitungspartei als eine revolutionäre betrachtete, die zu unterliegen verdiente. Wie dieser Mann eigentlich dazu gekommen ist, in die Dienste der Herzogthümer zu treten, weiß ich nicht. Seine Wirssamkeit und namentlich der Einsluß, den er sich auf den schwankenden und unentschlossenen Obergeneral erward, ist ein anerkannt verderblicher und unheilvoller gewesen, so daß man schon zu Ansang September sehr froh war, ihn gegen Zahlung einer sür diesen Fall schon früher stipulirten Summe von 5000 Thalern — so viel war es, wenn ich nicht irre — wieder los zu werden.

Wenn man auch unter bem Prinzen von Noer und bem General Bonin gewohnt gewesen war, die "Gefinnung" als Maßstab der Brauchbarkeit des Officiers angelegt zu sehen, so mußte es doch befremben, den General Willisen auf bemselben Wege zu erblicken, ihn, ber in feiner Breußischen Carrière felbst so herbe Erfahrungen in Betreff ber "Gefinnung" gemacht hatte. Da die Bekanntmachung bes Schleswig-Holfteini= schen Generalcommando's, welches so exclusive Anforderungen stellte, burch alle Deutschen Blätter ging — sie wurden ausbrücklich um bie möglichste Verbreitung ersucht — barf man sich mundern, wenn ehrenhafte Officiere, die sonst vielleicht gekommen wären, dadurch abgeschreckt wurden? Sollten sie nach Riel geben, um ben ohnehin angeblich schon so großen Andrang zu vermehren? Sollten sie fich, wenn sie sich wirklich im Besitz ber "besten" Zeugnisse befanden, auch noch einem Gesinnungseramen unterwerfen? Sollte das sie anloden, ihre anderweitigen sicheren Stellungen aufzugeben, um einer fehr unsichern Bukunft entgegenzugehen und Leben und Gesundheit aufs Spiel zu setzen?\*)

<sup>\*)</sup> Später, als man die abschreckende Wirfung der oben angeführten Beröffentlichung durch das Ausbleiben der Meldungen gewahr wurde, stimmte man die Ansorderungen etwas herab; ein Erlaß des General-Commandos vom 27. Mai machtebekannt, "um entstandene Misverständnisse au heben", daß noch immer Deutsche Ofsiciere aller Waffen in die Schleswig-Holsteinische Armee aufgenommen werden könnten; es werden statt der früheren "besten Zeugnisse" nur noch "hinreichende Atteste" über die bisherigen Dienstverhältnisse, Führung und Brauchbarkeit verlangt, und die diebse, Gestinnung" sehlt. — Das einmal angerichtete Unheil war indes schwer wieder gut zu machen, zumal da factisch die Gesinnungsforderung blieb, wie das Beispiel des Lieutenants Müller zeigte, der sich im Jusi gemeldet hatte. — Andere, welche nicht mit

Die nothwendigen Folgen eines so verkehrten Gebahrens blieben nicht aus. Als der Krieg im Juli ausbrach, sehlten noch an dem von Willisen selbst festgesetzten ordnungsmäßigen Stat nicht weniger als 250 Officiere. Man stellte daher in den letzten Tagen vor der Idstedter Schlacht eine Anzahl Officiere an, deren militärische Tüchtigkeit von vornherein gerechten Bedenken hätte unterliegen müssen, während man tüchtige Militärs, wie den Sächsischen Lieutenant Müller aus Gesinzungsrücksichten abwies! Und so tumultnarisch ging es dei den Anstellungen her, daß, während einzelne Truppenkörper noch den empfindzlichsten Mangel an Officieren hatten, andere deren mehr als sie gebrauchen konnten zugewiesen erhielten. So erhielt das 11. Bataillon binnen 14 Tagen — ich kann nicht sagen, ob vor oder nach der Ibstedter Schlacht — zu seinen etatsmäßigen Hauptleuten noch fünf andere überz zählige zugewiesen!

Bei ben so vielfach disparaten Elementen, welche sich in bem Schleswig = Holfteinischen Officiercorps ansammelten, und bei ber burch die Reorganisation bedingten Lockerung aller Verhältniffe ber Armee wäre es doppelt und breifach nothwendig gewesen, daß der Obergeneral die Zügel straff in der Hand gehalten und eine strenge Disciplin aufrecht erhalten batte. Der Krieg ift an sich ein Ausnahmezustand und kann nicht mit Sammthandschuhen geführt werben. Die Armee aber ift für ben Krieg ba, und jeder Soldat hat das instinctmäßige Gefühl, daß eine strenge Disciplin für bas Wohl bes Ganzen eine Nothwenbigkeit ift. Man irrt, wenn man glaubt, daß ftrenge Commandeure bei ben Solbaten nicht beliebt seien. Rur muß die Strenge stets mit Gerechtigkeit gepaart sein und gegen Hohe und Niedere gleichmäßig zur Anwendung gebracht werben; fie muß ben Officier, und hätte er auch ein "von" ober gar einen "Baron" ober "Grafen" vor seinem Ramen, eben so scharf und wo möglich noch schärfer treffen als den Unterofficier und gemeinen Soldaten in den Reihen. Befitt der Commandeur diefe gegen Alle gleichmäßige Gerechtigkeit, forgt er judem wo und wie er kann für bas Wohl seiner Untergebenen, geht er ihnen endlich im Ertragen von Strapazen ober in ber Bravour auf bem Schlachtfelbe ftets mit eigenem Beispiel

guten Empfehlungen an Willisen ober einen ber einflufireichsten Generalstabsofficiere versehen waren, wurden burch endlose Bergögerungen und Weitschweifigkeiten abgesidreckt, die man in Rendsburg ober Kiel machte.

poran, bann mag er immerhin streng sein und die höchsten Anforderungen machen, er wird doch dabei beliebt sein, und der Solbat verzeiht es leicht, wenn der Commandeur irgendwo einmal über die Schnur haut. — Der General Willisen mar ein sehr humaner und milber Mann, aber ihm fehlte die straffe Energie, welche ein Höchstcommandirender nothwendig haben muß. Er war immer geneigt, fünf gerade sein zu laffen und ein Auge zuzudrücken. Die Folge bavon war, daß zunächst unter ben Officieren die Disciplin in einer bebenklichen Weise erschlaffte, und gerade die nächste Umgebung des Generals, sein Generalstab, zeichnete sich am wenigsten burch streng bisciplinirte militärische Ordnung aus. Man wußte nicht, wer Koch und wer Kellner war, und die notorische Unordnung des Willisen'schen Generalstabs ist beinahe sprüchwörtlich geworden.\*) Bon oben verbreitete sich natürlich dieser Geist der Unordnung und der Schlaffheit nach unten hin durch die ganze Armee, und wenn dieselbe doch noch so tüchtig blieb, als sie sich später im Ganzen gezeigt hat, so mar dies theils der früher gelegten Grundlage, theils der Solidität und Gesetlichkeit bes Schleswig-Holfteinischen Charakters zu banken. Beliebt ift Willifen trot feiner großen humanität und Milbe niemals gewesen, weber bei den Officieren noch bei den Soldaten.

Leiber kamen alle diese Mißverhältnisse des Willisen'schen Obersbesehls im Zusammenhange erst viel zu spät, größtentheils erst nach dem Ausgang des ganzen Kriegs, an das Licht der Oeffentlichkeit. Man erstuhr wohl Einzelnes über die Armees-Reorganisation, aber Bedeutung und Zusammenhang des Ganzen blieb dem Auge des Richt-Eingeweihten verborgen. Die Regierung, welche unterrichtet war oder es wenigstens sein konnte, war doch schwach genug, den angeblichen Resormen des Generals durch die Finger zu sehen.

Ihr Interesse lag zur Zeit freilich auf einer ganz anderen Seite. Sie steckte tief in dem der Landesversammlung schon früher angekündigten Friedensversuch, und um denselben ja nicht zu stören, wurde Alles unterlassen, was etwa auf kriegerische Absichten deuten konnte. Um die Mitte

<sup>\*)</sup> Der Oberst von der Tann kam erst im Juli, ein paar Tage vor dem Ausbruch des Kriegs, wieder in die Herzogthümer. Als Chef des Generalstades, wozu man ihn ernannte, war er nicht an seinem Plat. Seiner ganzen Natur nach war er vorzugsweise für ein aktives höheres Truppencommando geeignet. — Uebrigens blieb anch nach Tanns Anstellung der Sous-Thef Major Wyneten im Generalstade die einstußreichste Persönlichkeit.

April war die Schleswig-Holsteinische Friedensgesandtschaft, bestehend aus den drei Herren Synditus Prehn, Graf Reventlou-Farve und Regierungsrath Heinzelmann nach Kopenhagen abgereist. Die Unterhandelungen scheiterten, wie wir es der Regierung vorausgesagt hatten, und wie es Jeder voraussehen konnte, der die Dinge sah, wie sie nun einmal lagen. Wo die Ansprüche einmal so absolut divergirend aus einander gingen, wie die der Herzogthümer und Dänemarks, da war nur eine Entscheideng möglich, durch das Schwert. Im Juni kehrten nach sast zweismonatlichen fruchtlosen Mühen die Schleswig-Holsteinschen Bertrauenssmänner zurück, zulett von Allen Graf Reventlou von Farve; er hatte die Friedensliebe so weit getrieben, noch nach der Abreise seiner Collegen in der Dänischen Hauptstadt zu bleiben, und ging erst, als das Dänische Ministerium ihm eine nicht misverständliche Aufsorderung zur Abreise zukommen ließ. Die Friedensfarce hatte ihre Dienste gethan; die Dänen waren vollkommen fertig mit ihren Rüstungen.

Das Scheitern bieses letten Friedensversuchs führte zu Ende Mai die Entlassung des Herrn von Harbou von seinen Aemtern als Departementschef des Auswärtigen und des Cultus herbei. Herr von Harbou war einer der Hauptträger der beständig vermittelnden, retardirenden Politik, und allen kräftigen entschiedenen Maßregeln grundsählich abgeneigt, erwartete er das Heil Schleswig-Holsteins viel mehr von diplomatischer Intervention, als von der eigenen Kraft des Bolks, zu dem er niemals Bertrauenhatte. Er hat nur zu lange seinen Cinsluß auf die Politik der Herzogthümer geltend gemacht.

## XV.

Während die Flut der Reaction immer höher anschwoll und alle Errungenschaften des Jahres 1848 niederzuwerfen drohte, war die Deutsche Bolkspartei, seit das Frankfurter Parlament ein Ende genommen hatte, ohne Mittelpunkt und ohne Verbindung. Der dem Deutschen so tief innewohnende Hang zu partikularistischer Besonderung, zeigte sich auch auf der Seite der Bolkspartei darin, daß man in jedem unserer zahlreichen Baterländer für sich operirte und die Kräfte, die, gemeinsam verwendet, vielleicht noch einen Umschwung bewirken konnten, in vereinzelten Beftrebungen zersplitterte. In dem einen Lande kannte man die Zustände des andern nicht, wenigstens nicht gründlich, und selbst die Führer der Bolkspartei waren nicht selten sogar in Nachbarländern einander persönslich undekannt.

Unter diesen Umständen faßten Olshausen und ich den Plan von Zusammenkünften, welche zunächst den Zweck haben sollten, die persönliche Bekanntschaft der namhafteren Führer zu vermitteln und zugleich, wo möglich, einen gemeinsamen Operationsplan gegen das Andringen der Reaction festzustellen.

Schon im Mai fand eine kleinere vorbereitende Versammlung in bem reizenden Blankenese bei Altona statt; außer unseren Berzogthümern waren Medlenburg, Hannover, Hamburg und Bremen vertreten. machte bei dieser Gelegenheit zuerst die Bekanntschaft der eben so liebens= mürbigen als talentvollen Gebrüber Wiggers aus Medlenburg, benen später ein so herbes Schicksal beschieben war. Auf dieser zu Blankenese abgehaltenen Versammlung ward ber Beschluß gefaßt, demnächst eine arökere, wo möglich aus allen Theilen Deutschlands zu beschickende, Bersammlung zu veranstalten. Dieselbe fand, wie es beschloffen war, am 14. und 15. Juni in Braunschweig statt. Sie war ziemlich zahlreich besucht; hauptsächlich aus Nord-, Mittel- und Westdentschland waren Vertreter der Bolkspartei gegenwärtig; der Südwesten und Süden Deutsch= lands war wenig ober gar nicht vertreten. Was an Beschlüssen bort zu Stande kam, war nicht von Bebeutung; die Hauptsache waren die perfönlichen Beziehungen, welche hier angeknüpft ober erneuert wurden, und ich verbanke diesen Tagen die Bekanntschaft mit einigen der damals am meisten hervortretenden Führer der Volkspartei.

Ein eigenthümliches Begegniß möge hier erwähnt werben, weil es sich an einen seitdem viel genannten Namen knüpft. Einer der bekannteren Rheinischen Abgeordneten stellte der Bersammlung einen seiner Begleiter vor. So war ein noch sehr junger Mann, von mittelgroßer schmächtiger Figur, mit einem seinen, intelligenten Gesicht und lebhastem klugem Ange. Er nannte ihn uns als einen Herrn Hesse. Gleich im ersten Angenblick wußte ich, daß ich dies Gesicht schon gesehen hatte. Doch wo? — Halt, da war's! Ich hatte im Mai 1849, als ich mich auf

meiner Rheinreise ein paar Tage in Bonn aufhielt, diesen jungen Mann bei Gelegenheit einer Volksversammlung gesehen, wo er durch eine ungewöhnliche Redegabe meine Aufmerksamkeit erregt hatte. Ich hatte ihn zwar damals nicht versönlich kennen gelernt, aber ich hatte seinen Namen erfahren, und derselbe fiel mir jest wieder bei. Der junge Mann mit bem ausdrucksvollen Gesicht und ber seltenen Redegabe hieß nicht Besse, sondern — Carl Schurz. Ich erschraf zuerst nicht wenig bei dieser Entbeckung, die ich machte. Schurz hatte sich bekanntlich nach bem verun= glückten Zuge gegen das Landwehrzeughaus in Siegburg, der Badischen Insurrection angeschlossen und hier als Officier und Adjutant in Tiebemann's Stabe einen hervorragenden Posten bekleibet. Aus Rastatt war er nach der Capitulation der Festung wie durch ein Wunder entkommen, und so ber friegsgerichtlichen Augel entgangen, ber so viele seiner Rameraden zum Opfer fielen. Aber er war wenigstens in contumaciam verurtheilt, und nun wagte er es, tropdem sein Name geächtet war und auf seine Person gefahndet wurde, hier mitten in Deutschland umber zu reisen und bei einer so gut wie öffentlichen Versammlung zu erscheinen, welche ohne allen Zweifel von geheimen Polizei-Agenten überwacht ward. Wurde er gefaßt, so wartete seiner, wenn man ihn auch jest nicht mehr füsilirt hätte, doch jedenfalls langjähriges Zuchthaus. Und wie leicht konnte er, ba er in Bonn eine sehr bekannte Versönlichkeit gewesen mar, erkannt und verrathen werden! Ich theilte meine Entdeckung nur ein paar ganz genauen Bekannten mit und die Runde blieb in einem fehr engen Kreise. Bei ber Abfahrt von Braunschweig fügte es der Zufall, daß ich mit dem angeblichen Hesse und ben Rheinischen Abgeordneten, welche natürlich im Geheimniß waren, in baffelbe Coupé tam. Ich rebete nunmehr Schurz bei seinem wahren Namen an und machte ihm Vorwürfe über bie Verwegenheit, mit ber er sich ohne Noth exponirte. Er machte zuerst noch den Bersuch, sein Incognito gegen mich aufrecht zu erhalten; ich sagte ihm indeß, dies fei jest nicht mehr nöthig und führte ihm die Gelegenheit an, bei der ich ihn vor einem Jahre in Bonn gesehen. Er fing an zu lachen und meinte, da muffe er fich freilich ergeben. Dann erzählte er mir feine abentheuerliche Alucht aus Rastatt und theilte mir mit, daß er den vergangenen Winter meift am Rhein, in seiner Beimath bei Bonn (ober Röln), zugebracht habe. Ich erstaunte über die Rühnheit, daß er, ber Geächtete, dieses mage; er meinte indeß, Riemand verrathe ihn und er vertraue auf sein gutes Glück, welches ihn noch niemals im Stiche gelassen. In Lehrte treunten wir und; während ich nach Hamburg hinauffuhr, ging er an den Rhein zurück, um dann fünf Monate später als der kühne und glückliche Befreier Kinkels wieder auf der Bühne zu erscheinen.

Nicht lange nach meiner Rückehr lernte ich durch persönliche Anschauung einen Theil der Herzogthümer kennen, der berühmt durch seine ältere Geschichte, noch jest zu ihren werthvollsten Juwelen gahlt, die Land-Die nächste Veranlassung dieser Reise bilbeten die schaft Dithmarschen. für Ende Juni und Anfang Juli bevorstehenden Reuwahlen, bei denen zuerst das von der constituirenden Versammlung fabricirte neue Wahlgeset zur Anwendung kommen sollte. In demselben waren zwei verschiebene Grundprincipien auf eine sehr äußerliche Weise mit einander ver-Von hundert Mitgliedern, aus denen die Landesversammlung beider Herzogthümer fortan bestehen sollte, sollte die eine Balfte aus allgemeinen Wahlen, die andere dagegen zum größesten Theil (40), aus Der Census war für die städtischen und Censuswahlen hervorgehen. für die ländlichen Wahldistricte auf einen Werth an Grundbesit von 720 Thaler oder ein reines Einkommen von 180 Thaler Breuß. Courant normirt. Behn Abgeordnetenstellen endlich waren dem großen Grundbesit vorbehalten, bessen Steuerwerth 36,000 Thaler und barüber betrug. Man konnte mit ziemlicher Sicherheit voraussehen, daß ein so äußerlich burch Ausammenschweißen verschiedener Grundanschauungen combinirtes Wahlgesetz eine Versammlung liefern werde, in welcher sich die heterogenen Bestandtheile ziemlich das Gleichgewicht hielten.

Bei der bedrohlichen politischen Lage des Landes und der beständigen Reigung der Regierung zu Transaktionen und halben Maßregeln, mußten wir es als unsere Aufgabe erkennen, in die neue Bersammlung möglichst viele entschiedene und von der Regierung unabhängige Leute hineinzubringen. Bei den allgemeinen Wahlen konnten wir, wie die Stimmung des Landes war, mit ziemlicher Sicherheit darauf rechnen, die große Mehrzahl unserer Candidaten durchzusehen. Zweiselhaft war dagegen der Ausfall der Censuswahlen, und um auch hier festen Fuß zu gewinnen, war es beschlossen, daß diejenigen von uns, welche irgend Aussicht hatten, in Censuswahldistricten gewählt zu werden, die Candidaturen für die allgemeinen Wahlen anderen Mitgliedern unserer Partei überlassen sollten. Da mir nun eine Aussicht für einen Dithmarsischen Censuswahlzbistrict eröffnet ward, so trat ich für die Rendsburger allgemeine Wahl,

welche mir sonst wieder sicher gewesen ware, zurück und beschloß mich in Dithmarschen persönlich zu bewerben.

Ich lernte bei dieser Gelegenheit zuerst dieses merkwürdige Land mit seinen mächtigen Deichen zur Abwehr bes Wogenanbrangs, mit seinen ebenen von zahllosen Gräben burchschnittenen Felbern, mit feinem fetten schweren Marschboden längs der Rufte und mit seiner höher gelegenen, aber weniger fruchtbaren Geeft, mit seinem Mangel an Runftstraßen, Städten und großen Rittergütern, aber mit feinem Ueberfluß an ichmuden Höfen, reinlichen Dörfern und großen wohlhabenden Fleden aus eigener Anschauung kennen. Ich fand bort als die Nachkommen ber alten Dithmarsen noch jest ein markiges, tüchtiges freisinniges Geschlecht, von dem als Abgeordneter ermählt zu fein, ich mir zeitlebens zur Ehre ichaten Ueberall fand ich die entgegenkommenbste Aufnahme; in Melborf, Wesselburen und Beibe stellte ich mich ben Bablern vor; ich ent= wickelte ihnen in der Kurze meine Ansichten über die gegenwärtige Lage und fand allgemeine Zustimmung. Daß ber Krieg, ber bevorstand, mit ber größesten Entschiedenheit und bis aufs Neußerste zu führen sei, darin war Alles einig, und daß mit den nur zu lange vernachläffigten inneren Reformen gleichfalls endlich Ernst gemacht werben muffe, ward eben so von Allen anerkannt. Ich freute mich dieser Uebereinstimmung und dieser Entschiedenheit der Gesinnung um so mehr als es Census = Wahl= männer waren, die so bachten, b. h. Leute, welche in Wirklichkeit etwas zu verlieren hatten.

Als ich nach einigen Tagen Dithmarschen wieder verließ, nahm ich bie Ueberzeugung mit, daß ein Land, welches solche Bewohner hat, wohl zeitweilig besiegt, aber niemals auf die Dauer unterjocht werden kann. Als dann kurz vor Mitte Juli die Wahl stattsand, ward ich mit bebeutender Majorität gewählt. Mein Gegner war der Dr. Carl Lorenzen, den die Regierungs-Partei als Landeskind gegen mich als Ausländer vergebens durchzusezen bemüht gewesen war.

Der Ausfall ber Wahlen war im Allgemeinen, wie man ihn bei bem eigenthümlichen Wahlgesetz erwarten konnte. Die allgemeinen Wahlen sielen meist im Sinne ber entschiedenen Fortschrittspartei auß; die Censuswahlen hatten ein sehr gemischtes Resultat ergeben und die zehn Wahlen des großen Grundbesitzes sielen auf sehr conservative Repräsentanten. Uebrigens hatten im nördlichen Schleswig, wo die Lanbesverwaltung die Vornahme der Wahlen streng verpönt hatte und die

Schwebische Norwegische Occupation noch auf dem Lande lastete, in vielen Districten die Wahlen entweder gar nicht oder doch nur von Ceinen Minoritäten vollzogen werden können. Es war dies ein Uebelstand, der indeß, wenn überall jetzt neu gewählt werden sollte, schwer zu versmeiden war.

Die Wahlbewegung und das Interesse daran ward nun freilich alsbald durch die entscheidende Krisis, in welche die Schleswig-Holsteinische Sache gleichzeitig eintrat, sehr ich in den Hintergrund gedrängt.

## XVI.

Um 2. Juli hatte sich der vor einem Jahr von Preußen abgeschlossene Waffenstillstand nach langen Geburtsweben endlich zu dem Frieden von Berlin entpuppt. Man hatte nach vielfachen fruchtlosen Unterhand= lungsversuchen endlich einfach Frieden gemacht und sich alle Rechte gegen= seitig vorbehalten. In den Deutschen Mittel= und Kleinstaaten ward zwar viel über ben Preußischen Friedensschluß rasonnirt, aber in der Sache folgte man dem Beisviel, hielt Frieden mit Danemark und überließ die Herzogthümer sich selbst. Während man 1848 und auch noch 1849 bie Schleswig-Holsteinische Sache als die Sache Deutschlands aufgefaßt, mahrend man große Reichsbeere, wenn auch mehr jum Schein als für eine wirkliche Aftion, nach den Nordalbingischen Grenzländern entsandt hatte, waren die Deutschen Rabinette jest bereits dahin gekommen, sich zu einem elenden Frieden zu bekennen, der allen Brätensionen Danemarks freien Spielraum ließ. Man wollte die Herzogthumer ihr töbtliches Duell mit Dänemark allein ausfechten lassen, um dann je nach dem Ausgange Bartei zu ergreifen.

So war also gekommen, wie wir es längst vorausgesagt hatten: Schleswig-Holstein stand da auf sich selbst angewiesen, einem fanatischerbitterten, an Macht und Hülfsquellen überlegenen Feinde gegenüber. Es hätte aller Anspannung der eigenen Kraft bedurft, um unserer gerechten Sache den Sieg zu sichern, aber leider hatten die Männer, welche das

mals an der Spitze des Schleswig-Holfteinischen Staates standen, im falschen Bertrauen auf diplomatische Künste oder auf Deutsche Hülfe die Wehrkraft des Landes bei Weitem nicht in dem Maße entwickelt, als es möglich und nothwendig gewesen wäre.

Als im Anfang Juli die Mobilmachung erfolgte, mußten sogar die soeben erst eingestellten Rekruten, die noch kein Gewehr in der Hand geshabt hatten, mit ausmarschiren; sie sollten auf dem Marsche und in den Quartieren möglichst geübt und ausgebildet werden.\*) Uebrigens kamen die Schleswig-Polsteinischen Beurlaubten und Reserven prompt und ohne Säumen an, sobald sie einberusen waren, selbst mit wenigen Ausnahmen aus den damals noch von Schweden und Norwegen besetzten Theilen des Herzogthums Schleswig. Bei der Einstellung gab es vielsach eine große Confusion, da Willisen die ganze frühere Eintheilung der Armee umgestoßen hatte und auch jetzt noch beständig an seiner Reorganisation änderte.

Trot alledem war die Armee kaum 14 Tage nach dem Friedenssschluß von Berlin zum Einmarsch in Schleswig bereit. Während die Preußen südwärts und die Schweden und Norweger nordwärts abzogen, rückten (am 13. und 14. Juli) von Süden die Schleswig-Holsteiner über die Sider in Schleswig vor, während von Norden die Dänen aus Jütsland und von Alsen her in das Schleswig'sche einrückten. Die Unsrigen hatten im Vormarsch die Stadt Schleswig, die Dänen die Stadt Flensburg besetz; zwischen beiden Orten mußte es also zur Schlacht kommen.

Man wußte, daß unsere Armee in der starken Stellung von Ibskedt nördlich von Schleswig stand. Man hielt sie für stärker als sie war; man nahm an, daß ihre Stärke nicht unter 30,000 Mann betrage und in der That hatte man wohl ein Recht zu dieser Annahme, wenn wenigstens die Regierung den vielsachen Rahnungen der Landesversammlung gefolgt war. Es zeigte sich freilich später, daß bei Idskedt nur ungefähr 26,000 Schleswig = Holsteiner gegen 37,000 Dänen gesochten hatten. \*\*)

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer bes "General Billifen und feine Zeit" giebt p. 57 bie Zahl biefer Retruten auf circa 200 per Bataillon ant -

<sup>\*\*)</sup> Billisen in seinem Tagebuch giebt bie Stärte ber Schleswig-Holfteinischen Armee zu niedrig, auf nur etwa 24,000 Mann an. Die Annahme von 26,000 Mann (nicht 27,000, wie Baudissen gründet sich auf die specificirte Angabe ber Stärke der Schleswig-Holsteinischen Armee an Combattanten am 23. Juli, bei Lutgen, Feldzug ber Schleswig-Holfteinischen Armee im Jahre 1850. p. 73 ff.

Freilich, man war so zuversichtlich, daß man, wäre auch diese verhältniß= mäßig große Uebermacht bekannt gewesen, man sie doch nicht gefürchtet haben würde.

Rehn Tage gespannter Erwartung verstrichen. Eröffnet ward ber Rampf von der jungen Schleswig = Holfteinischen Marine. Sie bestand aus 3 kleinen für ben Krieg armirten Dampfichiffen mit zusammen 11 Geschüten, einem Schooner mit 6 leichten, und 12 Kanonenbooten mit zusammen 24 schweren Geschützen. Es war natürlich nicht baran zu benten, daß diese schwache Flotille es mit der verhältnismäßig starten, aus einem Linienschiff und einer respectablen Anzahl von Fregatten, Corvetten, schweren Kriegsbampfern und Kanonenbooten bestehenden Danischen Seemacht auf offenem Meer aufnehmen konnte. Die Schleswig-Hofteinische Marine hielt sich in den Buchten und an den Kuften, hatte sich aber schon 1849 in kleineren Gefechten nicht schlecht gegen die Dänen bemährt. — Das erste Debut 1850 mar unglücklich. Am 20. Juli marb bas Dampfkanonenboot von der Tann, nachdem es von dem "neutralen" Staat Lübeck aus dem Safen Travemunde fortgewiesen mar, von einem aroßen Dänischen Dampfer und einer Korvette angegriffen, gerieth bei Neustadt auf den Strand, und ward von dem Commandeur, wie man meinte, etwas voreilig angezündet und verlaffen. Es war ein schlechter Anfang, aber schon am folgenden Tage hatten vor dem Kieler hafen ein vaar kleine Schleswig-Holfteinische Schiffe ein glückliches Gefecht mit bem Danischen Kriegsbampfer Holger Danste, welcher sich unter ben Schut bes Linienschiffs Stiold flüchten mußte.

Bon den Landheeren hörte man zunächst nur von leichten Recognoscirungsgefechten; sie streckten offenbar erst ihre Fühler vor, um sich
gegenseitig zu-orientiren. Am 25. Juli langten dann in Altona die
ersten Nachrichten von dem am vorigen Tage gelseferten ernsteren Recognoscirungsgesecht bei Helligbeck an, und der Abendzug brachte bereits die
Nachricht von der am selben Worgen begonnenen blutigen Schlacht bei
Idstedt. Die letzte Notiz, welche um 12 Uhr Mittags vom Postamt
Schleswig expedirt war, lautete durchaus günstig. Die Bagage des
General-Commandos, welche am Morgen nach Schleswig zurückgesandt
war, war so ehen wieder vorwärts beordert; nach einem harten Kampf
sollten die Dänen auf dem Kückzuge sein. Die Einzelnheiten, welche berichtet wurden, lauteten sehr verworren, aber, auch nach den Aussagen
ber leicht Verwundeten, welche der Abendzug bereits mitbrachte, hatte die

Schlacht günstig gestanden, als sie bas Schlachtfelb hatten verlassen mussen.

Der am nächsten Vormittag 11 Uhr von Rendsburg anlangende Zug mußte die Entscheidung bringen. Eine große Menschenmasse strömte die Palmaille hinauf nach dem Bahnhof; ich traf unterwegs den mir befreundeten jungen Senator Vokelmann. Wir besprachen die bevorstehens den Eventualitäten und kamen zu dem Resultat, daß nach den gestrigen Nachrichten über den Stand der Schlacht jest kaum eine andere als die Nachricht eines vollständigen Sieges zu erwarten sei. Wahrscheinlich würde unsere Armee gegenwärtig bereits in Flensburg sein.

Während die Volksmasse sich draußen vor dem Bahnhofsgebäude sammelte, von dessen Balkon die Nachrichten gewöhnlich nach der Ankunstdes Zuges mitgetheilt wurden, begab ich mich nach dem Perron, wo ich Zutritt hatte. Es war verabredet, daß der Zug, wenn er eine Siegesenachricht bringe, eine Deutsche Fahne aufsteden solle. Endlich war er signalisirt; ein paar Minuten später kam er in Sicht, aber wo war die Fahne? — Wie wir auch unsere Augen anstrengten, keine Fahne war zu erblicken. Wieder ein paar Minuten später hielt der Zug am Perron; aus einem der ersten Coupés trat der mir bekannte Eisenbahndirector Diet, welcher dem Zuge entgegengesahren war. Ich las auf den ersten Blick eine Unglücksdotschaft auf seinem Gesicht, noch ehe er ein Wort gesprochen hatte. "Unsere Armee hat die Stadt Schleswig geräumt und ist auf dem Rückzuge gegen Kendsburg." —

Also eine verlorene Schlacht! Es legte sich mir wie ein Krampf aufs Herz. Alle die unseligen Folgen dieser verlorenen Schlacht stellten sich in diesem Moment meinem inneren Blid dar. Es war ein harter Schlag, doppelt hart nach den Hoffnungen des gestrigen Tags.

Aber wie und wodurch war diese unheilvolle Wendung gekommen? Die Nachrichten darüber, welche ich von unseren Correspondenten bei der Armee, aus Schleswig und Kiel empfing, lauteten sehr verworren und blieben es auch noch geraume Zeit. Das Generalcommando hatte ein Interesse daran, daß der Schleier nicht gelüstet ward. Man übertrieb die Dänische Uebermacht, man sabelte von vielen Schweden und Norwegern, die in den Dänischen Reihen gedient — es mochten eine Anzahl Freiwillige gewesen sein, jedenfalls lange nicht so viele als andere Deutsche unter den Schleswig Solsteinern dienten —; man ließ das Centrum unserer Armee durchbrochen werden, ja man beschuldigte die Truppen,

baß sie sich schlecht geschlagen. Der General Willisen gab in seinem Armeebericht über die Schlacht von Jostedt das Vorrücken einer Dänischen Abtheilung auf seiner linken Flanke als den Hauptgrund des Rückzuges an\*), und eben dasselbe haben die jüngst in den Grenzboten veröffentlichen Mittheilungen aus seinem Tagebuch wiederholt.

Alles dies ist theils ungenau, theils gang unwahr. Die späteren, namentlich die nach dem Ende des ganzen Kriegs von den betheiligten böheren Militärs — mit Ausnahme bes commandirenden Generals veröffentlichten Mittheilungen laffen keinen Zweifel darüber, daß die Schlacht faktisch gewonnen mar, daß die Dänen, insonderheit die auf unserem linken Flügel erschienene Abtheilung, ihren Rückmarsch bereits angetreten hatten, daß der Keind im Centrum nicht vorzudringen vermochte, so lange unsere Artillerie ihre Stellung behauptete, kurz bag ber General Willifen nur fteben zu bleiben brauchte, um Sieger zu fein. Der Rückzugsbefehl ward ohne alle Noth gegeben und erft dann als unsere Artillerie bereits abmarschirt war, konnten die Dänen im Centrum vorgehen; ein Durchbrechen bes Centrums hat gar nicht ftatt gefunden, und bas Bordringen der Dänen binter unserm linken Alügel erwies sich bei näherer Betrachtung, weil diese Abtheilung kurz vor Mittag den Rüd= zugsbefehl erhielt, als so wenig gefährlich, daß sie den von Willisen angeordneten Rudzug burchaus nicht genügend zu motiviren im Stande ift. Dies ist das Resutlat, zu dem man mit Nothwendigkeit gelangen muß, wenn man die Schriften von Wissel, von der Horst, von Gerhardt, von Sagern, welche bei ber Jostedter Schlacht höhere Commandos hatten. ferner die von Lüders in seinen Denkwürdigkeiten und von Baudissin in seiner Geschichte bes Schleswig-Holsteinischen Krieas gesammelten Reugnisse mit einander vergleicht.

Man hätte benken sollen, daß der General von Willisen, wenn er überhaupt jetzt etwas über die Ibstedter Schlacht veröffentlichen wollte, sich hätte aufgesorbert fühlen müssen, sich gegen die mit Namen, Daten und Thatsachen belegten schweren Borwürse, die ihm von mithandelnden Militärs gemacht sind, zu rechtsertigen. Statt dessen sinden wir in den jüngst aus seinem Tagebuch veröffentlichten Mittheilungen über Hauptpunkte entweder gar nichts, oder Ungenaues und Unklares, während

<sup>\*) &</sup>quot;Bei ber numerischen Ueberlegenheit bes Feindes schien (!) bie Bewegung in unserem Ruden große Kräfte bekommen zu Winnen." —

längst sehr specielle und sehr gravirende Thatsachen veröffentlicht sind. Man kann auch zur Entschuldigung nicht etwa sagen, daß damals gleich geschriebene Tagebuch könne auf die erst später gegen Willisen erhobenen Borwürfe noch nicht antworten. Denn das Tagebuch ist, auch angenommen, daß es damals sogleich geschrieben ist, doch sedenfalls erst jetzt für die Beröffentlichung hergerichtet, und es wäre die Pslicht entweder des Verfassers oder des Herausgebers gewesen, die Differenzen des Tagebuchs mit den von namhaften Männern gemachten Angaben aufzuhellen und auf die schweren dem General gemachten Borwürfe zu antworten.\*)

Es kann hier nicht meine Absicht sein, ausführlich auf die Schlacht von Jostedt einzugehen; sie ist oft genug beschrieben und militärische Febern haben die großen begangenen Fehler längst mit scharfer Kritik an das Licht gezogen. Nur einige Punkte, welche die Ursachen des Verzlustes der Schlacht betreffen, mögen hier unter Berücksichtigung der neuerdings erschienenen eigenen Mittheilungen des Generals, noch einzmal kurz hervorgehoben werden.

Unter ben allgemeinen Gründen, welche zum Verlust der Schlacht wenigstens mitwirkten, wenn derselbe auch keine nothwendige Folge davon war, steht, abgesehen von der numerischen Schwäche der Schleswig : Holssteinischen Armee den Dänen gegenüber, welche mehr auf Rechnung der Statthalterschaft als des commandirenden Generals kam, im Vordergrunde die von Willisen vorgenommene Reorganisation, deren zerrüttende Folgen bereits früher hervorgehoben sind. Die Tagebuchsmittheilungen gehen nur sehr oberstächlich darauf ein, und lassen für den Vorwurf, daß eine so tiefgreisende Umgestaltung kurz vor dem Ausbruch des Kriegs vorgenommen ward, kaum eine andere Entschuldigung durchschimmern, als daß der General einen Krieg nicht, oder nicht so bald erwartete. Daß dies gar keine oder eine sehr schlechte Entschuldigung ist, bedarf wohl kaum der Vemerkung; der General Vonin war eben entlassen, weil man sich auf den Krieg gesaßt machen wollte.

Es ist dem General Willisen ferner — wenigstens von manchen Stimmen — zum Vorwurf gemacht, daß er nicht dis Flensburg und Bau hinaufgegangen ist, um von dort aus die Bereinigung der von der Jütisschen Grenze und von Alsen her heranziehenden Dänischen Streitkräfte

<sup>\*)</sup> Der auf die Schlacht von Ibstebt bezügliche Theil ber Mittheilungen aus Billifens Tagebuch steht in bem heft ber Grenzboten vom 7. November 1862. —

zu verhindern. Willisen selbst hat dazu beigetragen, diesem Vorwurf ein größeres Gewicht zu geben, als er verbient. Er hatte am 18. Juli, also eine Woche vor der Schlacht bei Jostedt, ein Friedens-Sendschreiben an ben Dänischen Obergeneral von Krogh erlassen, in dem er denselben zur Einleitung von Unterhandlungen und zur Nichtüberschreitung der Demarfartionslinie aufforderte. In diesem merkwürdigen Schreiben kam ber Sat vor, "Seit vielen Tagen habe ich die Bewegung meiner Armee angehalten und große militärische Bortheile aus ber Sand ge= geben, um den Gegner, den ich achte und ehre, nicht in die Lage zu feten, daß er es seinerseits mit seiner Ehre vielleicht nicht für verträglich hielte, auf Verhandlungen einzugehen." — Wenn dies, mas Willisen hier fagte, wahr war, wenn er wirklich große militärische Bortheile aus ber hand aegeben hatte, um diesen letten Unterhandlungsversuch zu machen, beffen Erfolalosiakeit Jeder vorausehen konnte, so hatte sich der General eines schweren Verbrechens gegen die Sache ber er biente schuldig gemacht, um so mehr da er von der Statthalterschaft keinerlei Ermächtigung für diesen Schritt nachgesucht ober erhalten, sondern benselben gang auf eigne Fauft In Wirklichkeit stand die Sache nun freilich nicht ganz so aethan hatte. schlimm für den General als er sie selbst durch jene Worte dargestellt hatte. Er hatte vielmehr nur seinen diplomatischen Gelüsten nachgegeben, babei nach seiner Gewohnheit Wahrheit und Dichtung zusammengeworfen, und nicht bedacht, daß er im besten Fall eine grobe Taktlosigkeit beging, indem er jene Worte schrieb. Denn waren sie wahr, so war seine Sandlungs= weise, welche hart an Verrath grenzte, unentschuldbar. In seinem eigenen Interesse konnte man also nur annehmen, daß er die Unwahrheit sagte. Und dies lettere ift nach seinen eigenen neuerdings veröffentlichten Mittheilungen wirklich der Kall gewesen. Es war ursprünglich allerdings seine Absicht gewesen, sogleich im Beginn des Feldzugs bis nördlich Flensburg hinauf zn geben, dort die Vereinigung der beiben von Jütland und von Alsen heranziehenden Dänischen Abtheilungen zu hindern und sie wo möglich einzeln zu schlagen. Was ihn von diesem Vorsate abbrachte, mar charakteristisch für die Festigkeit seiner Borfate. 15. Juli, wo die Armee nach Schleswig marschirte, war ein fehr heißer Tag. Sie hatten von den Strapazen dieses Marsches in der brennenden Sommerhite auf der staubigen Chaussee sehr gelitten, viele Marode waren unterwegs liegen geblieben und die Bataillone kamen zum Theil in sehr aufgelöstem Zustande in ober bei Schleswig an. Einzelne Commandeure, welche die für einen solchen Marsch nöthigen Borsichtsmaß= regeln nicht beobachtet hatten, trugen wenigstens einen Theil der Schuld; ja von einem Bataillon ward erzählt, daß es vor dem Beginn des Mar= sches zwei Stunden lang mit Sack und Pack habe in (oder bei) Rendsburg auf dem Fleck stehen und auf Befehle warten müssen! Da darf man sich allerdings nicht wundern, wenn die Leute später auf dem anstrengenden Marsch in der Hite wie die Fliegen umgefallen sind. Uebrigens machten in jenen überaus heißen Tagen die Preußen auf ihrem Rückmarsch aus Schleswig und die Danen auf ihrem Vormarsch ganz ahnliche Erfahrungen, wie die Schleswig : Holfteiner; die Danen rudten fo langfam vor, daß sie erst am 17. mit einem größeren Corps nach Flensburg ge-Der General Willisen ward indeß durch die Erfahrungen des 15. in seinem Vertrauen zur Armee so erschüttert, und der Major Wyne= ten erklärte so laut, daß man mit solcher Armee keinen Feldzug machen fönne, daß der ursprüngliche Plan bis nördlich von Flensburg hinaufzugehen verlaffen, und ftatt deffen beschloffen ward, anderthalb Meilen nörblich von Schleswig in der starken Stellung von Jostedt-Wedelspang Position zu nehmen und den Angriff des Keindes abzuwarten. Feind kam indeß so lange nicht, daß der General Willisen, wie er selbst fagt, später manche Anwandlung von Reue fühlte, seinen ersten fühnen Plan aufgegeben zu haben. Der Keind war eben, wie wir sahen, auch nicht unempfindlich gegen die Site.

Man kann es dem militärischen Urtheil überlassen, welche Stellung, die bei Bau oder die bei Jostedt, den Borzug verdiente. Sehr einsichtse volle militärische Stimmen geben der letzteren den Vorzug und ich glaube in der That, daß der General Willisen dadurch, daß er sie wählte, an sich der Schleswig Solsteinischen Sache noch keinen erheblichen Nachtheil zusgefügt hat.

Ein Anderes ist es, ob der General Willisen die Position von Jostedt so verwerthet hat, wie es hätte geschehen können. Ich lasse hier die Frage bei Seite, ob er nicht, wie ihm gleichfalls von militärischer Seite vorgeworsen ist, eine zu weit ausgedehnte Ausstellung genommen habe. Sie reichte allerdings von der Treene westlich dis Wedelspang östlich, über eine Distance von beinahe drei Meilen. Diese lange Frontlinie ward allerdings durch den in derselben liegenden Jostedter und Lang-See sehr bedeutend abgekürzt, und der Zugänge wären noch weniger gewesen, wenn nicht mehrere für gewöhnlich unpassirbare Moore durch die große Hipe der

letten Tage für Infanterie passirbar geworden wären. Um so mehr hätte man benten sollen, daß der General Willisen, welcher eine ganze Woche unangefochten in dieser Stellung stand, darauf gedacht hätte, die burch jenen Umstand alterirte natürliche Festigkeit der Position durch die Anlage fünftlicher Befestigungen zu stärken, und daß er bies unterließ, trotbem er von einigen seiner Unterbefehlshaber barauf aufmerksam gemacht wurde, ist ein schwer abzuweisender Lorwurf. Gin Feldherr kann nicht genug thun, um den Sieg zu sichern, namentlich wenn er einem numerisch überlegenen und sonst ebenbürtigen Keinde gegenüber steht. Der General Willisen scheint das Gewicht dieses Vorwurfs gefühlt zu haben; er sagt in seinen Mittheilungen: "Wenn weniger für die bloße Berstärfung der Stellung als Bertheidigungsstellung geschah, als gescheben ist, so geschah es theils der porherrschenden offensiven Absicht wegen, theils aus Mangel an Mitteln, und weil ich es für mehr geboten hielt, die Zeit, welche der Keind uns ließ, zur bessern Ausbildung der Gefechtsfähigkeit der Truppen zu verwenden, als um einige Verschanzungen aufzuwerfen, in beren Bau man vielleicht gestört worden wäre, und die bei einem richtig geleiteten Angriff (?) boch nichts geholfen hatten." — Diese Entschuldigung ist so gut wie gar keine; wegen der vorherrschend offensiven Absicht durfte der General die Eventualität der Defensive sowenia vernachläffigen, als ein auter Feldberr über dem Borfat zu siegen die Möglichkeit eines Rückzugs vergessen barf; und mas ben andern Grund. ben Mangel an Mitteln und die größere Zweckmäßigkeit von Truppenübungen anbelangt, so hätte der General nur ein Wort zur Statthalterschaft äußern dürfen, und es wären ihm die nöthigen Civil-Arbeiter für Schanzarbeiten gestellt, so daß er nicht nöthig gehabt hätte, die Truppen Aber wie sich der General, in seine großen strategi= bazu zu verwenden. schen und politischen Plane vertieft, niemals um praktisch so wichtige Dinge kummerte, wie Schuhwerk, Gewehre und Munition der Infanterie\*), so hielt er es auch hier nicht für nöthig durch Anlage von Verschanzungen der Armee zu Hülfe zu kommen.

Zu dieser Unterlassungssünde kam nun im entscheibenden Augenblick ein beständiges Schwanken über den Hauptplan der Schlacht. Am 24. Abends hatte der General im Kruge von Jostedt eine Disposition ausgegeben, wonach die ganze Armee früh Morgens am nächsten Tage eine

<sup>\*)</sup> General v. Wiffel, Erlebniffe p. 57.

entschiedene Offensiv=Bewegung vom rechten Flügel her machen sollte. Aber diese Disposition ward von Willisen in der Nacht wieder aufge= geben; die Armee sollte bis auf Weiteres in ihrer Stellung stehen bleiben, bis durch angezündete Kanale das Reichen zum Vorbrechen gegeben wurde. Aber — am nächsten Morgen war es trübe und regnicht; die Dänen waren bei Zeiten auf den Beinen gewesen und zum Angriff vorgegangen, und als ber General Willisen nun seinerseits durch das Anzünden der Fanale den verschiedenen weit von einander entfern= ten Brigaden das Zeichen zum Angriff geben wollte, da wollten die Fanale, beren Material burchgenäßt mar, anfangs nicht brennen. Befehle mußten durch Abjutanten überbracht werden; der Angriff verzögerte sich und fand später ohne das nöthige Ineinandergreifen und Busammenwirken ber Brigaben statt. Ein hochgestellter Preußischer Militär sagte einmal von Willisen sehr richtig: "Bei Willisens Plänen ist Mes immer sehr schon und so wohl in einandergefügt, wie bei der besten Maschine; aber fehlt einmal irgend wo eine, auch die kleinste Schraube, so weiß er sich nicht zu helfen, und die ganze Maschinerie fommt in Unordnung." —

Der General Willisen hat freilich von seinem fatalistischen Standpunkt aus mit Borliebe barauf aufmerksam gemacht, daß gerade jene unabsichtliche Verzögerung bes Angriffs bas einzige Glück bes Tages herbeigeführt habe, und auch hier zeige es sich wiederholt, "wie die höhern Mächte mit ben armen Sterblichen ihr Wesen treiben". Durch jene Berzögerung geschah es nämlich, daß die Dänen schon weiter vorgerückt waren, als man berechnet hatte, und daß der General von der Horst, als er mit der 3. Brigade seinen Angriff auf Ober = Stold ausführte, bort statt auf die Spite der Dänischen Colonne zu treffen, welche bereits vorbei war, quer auf bas Ende berselben fiel. Bekannt ist bas glänzende Refultat dieses Angriffs: diese ganze Dänische Division gerieth badurch in Berwirrung, der Divisionsgeneral Schleppegrell und die bedeutendsten Stabsofficiere fielen oder murben gefangen, mehrere Beschütze murben genommen, und fo groß mar die angerichtete Rieberlage und ber Schrecken ber Dänen, daß fie (8 Uhr Morgens) bie Schlacht verloren gaben und ber Dänische Obergeneral an die Umgehungs-Colonne, welche gegen den Schlesmig = Holfteinischen linken Flügel operiren follte, den Rudzugs= befehl fandte.

Leiber wußte ber General Willifen diesen glänzenden Glücksfall

seinerseits nicht zu benuten. Während die Dänen mit rascher Entsichlossenheit in der Person des Generals de Meza und anderer Stabsofficiere der zersprengten Division neue Führer sandten und sie sammelten, vermochte der General Willisen feine große Bewegung zur Unterstützung seiner 3. Brigade in Gang zu bringen, welche damals den Sieg auf der Stelle entschieden haben würde. Der Angriff der 4. Brigade, oder vielsmehr nur eines Theils derselben auf Jostedt scheiterte vollständig und die 2. Brigade kam von Wedelspang wenigstens nicht vorwärts, wie sie gessollt hätte.

Von der 4. Brigade wurden zwei Bataillone, das 13. und 14., isolirt auf das Dorf Jostedt geworfen. Sie empfingen beim Debouchiren aus dem Dorf von 5 Dänischen Bataillonen ein concentrirtes Keuer, die Spiten geriethen in Unordnung, Alles retirirte in Auflösung und die Truppen waren später trot aller Mühe, die sich Willisen selbst gab, nicht wieder vorzubringen. Wie der General von Gerhardt uns erzählt, rief der Obergeneral den Leuten zu: "Ihr seid ja infame Hundsfötter!" Derselbe Officier, der mit an Ort und Stelle war, fügt hinzu: "Man möchte ber Meinung sein, daß nicht Mangel an Bravour der Leute, vielmehr unverantwortliche stupide Führung dieser Truppen den so bedeutenden Unfall herbeiführte."\*) In der That wurde später der Brigade=Com= mandeur Oberst Garrelts nicht mehr im Kelde, sondern nur bei der Ersat=Brigade verwandt; ber Hauptmann von Wuthenom aber, ber bas an der Spite marschirende 13. Bataillon commandirt hatte, nachdem gleich zu Anfang der unfähige Bataillons-Commandeur außer Gefecht gesetzt war, ward später wegen seines Benehmens in der Schlacht bei Ibstedt friegsgerichtlich aus der Armee entfernt.\*\*) Uebrigens gesteht der General Willisen in seinen Mittheilungen zu, daß er selbst einen großen Kehler gemacht habe, indem er die beiden Bataillone, statt sie südwärts am Gryder Holz über eine näher liegende steinerne Brude bebouchiren zu lassen, wo sie Raum gehabt hätten, sich zu entwickeln, vielmehr nördlich gegen Ibstedt sandte, wo eine sehr starke Macht des Feindes zu vermuthen

<sup>\*)</sup> Erlebnisse 2c. 1852. p. 18.

<sup>\*\*)</sup> Bon ber Buthenow'schen Abtheilung war nur ber Halbzug bes Lientenant Eggers nicht in Auflösung. Eggers war Schleswig-Holsteiner, nicht, wie herr von Buthenow und andere fremde Officiere, Militär von Fach, sondern hatte in Kiel Phistosphie studirt und war erst in den Kriegsjahren in die Armee getreten. — Auch ein praktischer Beitrag zur Ofsiciersfrage!

war. — Man kann zugestehen, daß die Truppen sich hier nicht so gut geschlagen haben, wie sie hätten thun können. Aber zu ihrer Entschulzbigung muß man ansühren, daß dies ein paar junge Bataillone waren, die den vorjährigen Krieg noch nicht mitgemacht hatten\*), und nun nehme man die unsähige Führung hinzu, ist es da zu verwundern, wenn die beiden Bataillone vor mehr als doppelt so vielen Dänischen, vor denen sie sich in dem engen Dorfe Jostedt nicht einmal entwickeln konnten, in Unordnung zurückwichen? Ich weiß nicht, ob der General Willisen in seinem früheren Kriegsleben niemals eine durch besondere Umstände hervorgerusene Deroute sonst guter Truppen erlebt hatte; jedensalls hätte die Kriegsgeschichte ihm mehr als ein Beispiel dieser Art an die Hand geben müssen. Gab es doch Fälle, wo sogar die Soldaten Friedrichs des Großen nicht wieder vorzubringen waren, so daß der zornige König in die Worte ausbrach: "Ihr Racker, wollt ihr denn ewig leben?"

Es war ein Unglück, daß der General Willisen sich an diesem Tage persönlich gerade an der Stelle befinden mußte, wo die Sache am schlechtesten ging. Bei seinem schwankenden, leicht durch äußere Eindrücke bestimmbaren Charakter wurde er vollständig durch jenes Mißlingen außer Fassung gebracht. Er selbst sagt es uns in seinen Wittheilungen, daß sein Bertrauen zu den Truppen hier den ersten heftigen Stoß bekommen habe; in der That gab er von diesem Augenblick an, wie wir sehen werden, die Schlacht verloren.

Dazu kam nun die Unthätigkeit der zweiten Brigade auf dem rechten Flügel bei Wedelspang; ein energischer Angriff derselben, gleichzeitig mit dem von der Horsts, wurde die Schlacht glänzend für die Schleswigs Holsteiner entschieden haben. Aber der Commandeur Oberst Abercron war nicht der Mann, selbständig zu denken und zu handeln. Auch scheint er wenig Neigung gehabt zu haben, mit dem Feinde ernstlich anzubinden. Er ließ dem General beständig sagen, ihm stehe eine überlegene Dänische Macht gegenüber. Das war unwahr, wie später der Dänische officielle Bericht gezeigt hat; vielmehr war Abercron den Dänen bedeutend überslegen: er stand mit 5000 Mann und 20 Geschüßen gegen 3000 Dänen mit 8 Geschüßen. An den braven Truppen lag die Schulb nicht, ledigslich an dem Besehlshaber. Der General Willisen sagt selbst in seinen

<sup>\*)</sup> Im Kriege von 1849 gablte die Schleswig-Holsteinische Armee nur 10 Infanteriebataillone und 4 Jägercorps.

Mittheilungen, daß die Rührung bier eine durchaus schlechte gewesen, und daß er in den Entlassungen, welche später stättfanden, noch höher hinauf gegriffen haben mürde. — Abercron blieb nämlich auch später Commandeur — wenn er gewußt hatte, mas er erst ein Sahr nachber aus bem Dänischen Bericht erfuhr, baß hier ber Brigade ein viel schwächerer Feind gegenüberstand. Allerdings konnte Abercron die beständig einander widersprechenden Befehle aus dem Hauptquartier als Entschuldigung anführen. Früh morgens 4 Uhr hatte von der Tann erft bie Nachricht von dem in der Nacht abgeänderten Schlachtplan überbracht. wonach Alles stehen bleiben sollte. Diese Nachricht war angekommen, als die Brigade bereits in Bewegung und im Gefecht war. Darauf hin ging Abercron zurud. Später kamen Major Wyneken und ber jungere Pring von Augustenburg, Sohn des Herzogs, mit so alarmirenden Nachrichten aus dem Centrum, daß Abercron sich dadurch veranlaßt fand, sich auf die Defensive zu beschränken und einen vom Hauptmann Wiedburg überbrachten Befehl zur Offensive nur schlaff auszuführen. Allein die widersprechenden Befehle und schlechten Nachrichten hatten einen energischen Commandeur zur Selbstthätigkeit angespornt: ein Tann, ein Baudiffin an der Spipe dieser Brigade würden an diesem Tage ganz andere Refultate erzielt haben. Die schärfste Kritik bes Verhaltens von Abercron an diesem Tage liegt in der nachfolgenden später gethanen Aeußerung eines Dänischen Generalftabsofficiers, welcher ber Schlacht beiwohnte: "Gegen 7 Uhr Morgens hatten wir die Schlacht verloren; wäre der rechte Flügel der Schleswig-Holfteiner (eben die Brigade Abercron) über Böklund nach der Chaussee vorgedrungen und hätte sich dadurch mit der Brigade Sorst in Verbindung gesett, wir waren nicht allein geschlagen, sondern unsere ganze Armee, von der Chaussee ab und ins Meer gedrängt. wäre völlig vernichtet gewesen! Wir hatten keine Reserven, kein einziges Bataillon mehr, um den Rückzug zu becken. Zwischen 7 und 8 Uhr war an beide Divisionen (Moltke und Schleppegrell) bereits der Befehl zum Rückuge ertheilt und wir wußten nicht, wie wir den Rückzug ausführen follten." -

Der General Willisen, welcher sich über einige höhere Officiere in seinen Mittheilungen so scharf ausgelassen hat, ist indeß nichts weniger als gerecht gewesen. Einen Officier, der eine Hauptschuld an dem Aussfall des Tages trug, hat er auch jeht nicht in verdienter Weise gewürsdigt. Ich meine den Souss-Chef des Generalstades Major Wyneken.

Man hat diesen Mann Willisens und Schleswig-Holsteins bösen Genius genannt und mit Recht. Wyneken, der schon beim Ausmarsch die Ansicht äußerte, daß mit dieser Armee kein Feldzug zu machen sei, hat später am Tage von Ibstedt das Seinige gethan, diese Ansicht zu bewahrheiten.

Drei Punkte sind es hauptsächlich, auf denen die Thätigkeit des genannten Generalstabsofficiers als eine unheilvolle erscheint: bei dem glücklichen Angriff der dritten Brigade unter Horft, bei der zweiten Brigabe auf bem rechten Flügel unter Abercron, und endlich beim General Willisen selbst, durch die Rapporte, welche er bemselben erstattete. Einige Zeit nach bem Beginn ber Schlacht, als die allgemeine Offensivbewegung begann, sehen wir den Major Wyneken mit einem Auftrage an den General Horft und den Oberften Abercron auf der nördlichen Seite bes Langlees aus bem Centrum gegen ben rechten Alügel zu reiten. Er trifft ben General Horst in dem Augenblick, als die Tête defielben so eben in Oberftolt eingebrungen und auf die Danen gestoßen war. Wyneten rieth hier — nach seinem eigenen Bericht\*) — jur entschiedensten und energischften Offensive. Indem er indes weiter gegen den rechten Flügel zu reitet, um zum Oberften Abercron zu gelangen, trifft er in Suber-Fahrenstedt, einem zwischen ber Horst'ichen und Abercron'ichen Brigade gelegenen Dorfe, nördlich vom öftlichen Ende des Langfees, auf Dänen. Dadurch zur Umkehr veranlaßt, fieht er von einer Anhöhe, wo man eine freie Aussicht nach Westen hat, daß die Feuerlinie der vierten Brigade, welche westlich von der dritten auf Idstedt vorgegangen war, bedeutend zurückgewichen ift, kann sich baber nicht verhehlen, daß bort eine große Katastrophe erfolgt sein musse. Run wird er um das Schickfal der Horst'schen Brigade sehr beforgt, namentlich da er auch eine Danische Abtheilung gegen die Furth am Langsee vom Gryder Holz ber vorrücken sieht. Dies Lettere ist mahrscheinlich ein Jrrthum, der Danische officielle Bericht weiß von einer solchen Bewegung nichts. Mög= lich ist es indeß, daß von der durch Horsts Angriff gesprengten Dänischen Truppenabtheilung einige Trümmer hierher geworfen worden: wie es benn bei Sprengungen sehr natürlich ist und burchaus gar nichts Beunruhigendes hat, wenn die Gesprengten auf allen Seiten des Angreifers

<sup>\*)</sup> In der Hannoverschen Zeitung 1851. Die nachfolgende Darstellung beruht theils auf biesem eigenen Bericht Bynetens, theils auf ben Berichten des Generals v. d. Horst und seines Abjutanten, Hauptmann v. Bangenheim.

gesehen werden; zudem war dei Brücke über den Langsee durch ein vom General Horst zurückgelassenes Detachement hinreichend gebeckt. Major Wynefen "mit seinen Hiobsposten", wie er selbst sagt, wieder in Stolk hineinreitet, ist Horsts Brigade mitten im Siege, die Danische zweite Division ist zersprengt, der Divisionschef, General Schleppegrell, mit vielen der höhern Officiere gefallen, verwundet oder gefangen. Diefer glückliche Stanto bes Gefechtes ist gleichwohl nicht geeignet, die Besorgnisse des Majors Wyneken zu heben. Er sucht vergeblich den General Horst längere Zeit; man antwortet ihm allenthalben, daß sich berfelbe "vorn" befinde. Er kann indeffen den General nicht finden, ba, wenn bas Gefecht auf brei Seiten im Gange, schwer zu sagen fällt, wo "vorn" Er reitet in brei, vier Gaffen, reitet sich aber überall balb fest, ohne ben General zu finden. Er trifft endlich ben Abjutanten befselben, Hauptmann von Wangenheim, ben er beauftragt, bem General zu sagen, daß er — Wyneken — eine Infanterieabtheilung von seiner Queue gegen die Furth gurudbirigiren murbe, um die Danen von bort abzuhalten, und erklärt es überhaupt für das Räthlichste, mit der ganzen Brigade auf die Furth zurückzugehen.

Hören wir nun, wie der Hauptmann von Wangenheim seinerseits diese Scene darstellt.\*) "Um diese Zeit" — sagt der genannte Officier — "entsandte mich der General (v. d. Horst) zur Ueberbringung eines Besehls an eine Abtheilung des 11. Bataillons. Als ich zur Person des Generals zurückehren wollte, begegnete mir der Sous-Chef des Generalstads Major Wyneken und gab mir den Auftrag, dem General v. d. Horst zu sagen, er möge das Gesecht abbrechen und sich über die Furth am Langsee zurückziehen. Schon überall habe er den General gesucht, ihn aber nirgends gefunden. — "Das glaube ich gern, Herr Major, daß Sie hier den General nicht fanden, er ist immer im Gesecht, und war eben so glücklich, die seindliche Batterie, welche uns seither so artig mit Granaten bedacht hat, zu erobern." — Mit diesen Worten gab ich meinem Pferd die Sporen und jagte in Carrière dem General zu. Bei v. d. Horst angekommen, erstattete ich ihm von dem Vorgefallenen Melbung und überbrachte Wynekens Auftrag. "Ich werde den Teufel thun

<sup>\*)</sup> Erinnerungen an Schleswig-Holftein aus ben Jahren 1850 und 1851. Silbburghausen 1852. — Weber Lübers noch Baubiffin scheinen biese Schrift sowie ben eigenen Aufsatz bes Majors Wyneten gekannt haben.

und jett das Gefecht abbrechen; reiten Sie, so schnell sie können, und fagen Sie dies dem Major Wyneken!" — "Zu Befehl, Berr General," und fort eilte ich, den Major aufzusuchen, aber alle angewandte Mühe meinerseits war vergeblich; ich mußte, ohne ihn gefunden zu haben, auf meinen Poften zurückfehren. Der Major Wynefen hatte nämlich ohne die Antwort des Generals abzuwarten, seine Idee bereits ausgeführt, war davon geritten und hatte die Reserve an die Furth zurückgefandt. Nach seiner Erzählung will er freilich nur einer Abtheilung den Rückzugsbefehl gegeben haben und "durch ein Migverständniß" foll ein anderer Theil von Horsts Infanterie jener Abtheilung gefolgt sein. ift vollständig berechtigt, sich für dies angebliche "Migverständniß" an Herrn Major Wyneken zu halten, der als Sous-Chef des Generalstabs die Befehle in der bestimmtesten Weise ertheilt hat, wenn er es gleich nachträglich für angemessen mag gehalten haben, hier ein kleines Migverständnik walten zu lassen. Der genannte Generalstabsofficier scheint in diesem Augenblick keinen anderen Gedanken gehabt zu haben, als "Dänen im Rücken!" so daß er darüber alle Regeln der militärischen Convenance vergaß; der Rückzugsbefehl ward vor dem 11. Bataillon mehre Mal ganz laut gegeben, fo daß felbft Solbaten es borten, und zwar mit Hinzufügung ber eben so laut gesprochenen Motivirung: "Die Dänen sind uns schon im Rücken." Schabe, daß bem angerebeten Commandeur nicht ein Bonmot Blüchers einfiel, welches berfelbe bei einer ähnlichen Gelegenheit machte. Während der Campagne in Frankreich 1814 kommt bei einem Gefecht ein Abjutant in athemloser Haft mit der ängstlichen Meldung: "Ercellenz, die Franzosen sind uns im Rücken." Der alte Haubegen erwiderte darauf dem Adjutanten sehr gelassen: "Nun desto besser, da brauchen wir uns ja nicht erst umzubrehn, damit sie uns ..... "- Bielleicht hätte eine folche Antwort den Herrn Major auch etwas zur Besinnung gebracht. Der General Horst, welcher nicht glaubte, daß Wyneken es wagen werde, ohne seine Genehmigung seine Reserven zurückzubeordern, kämpfte weiter. Als er aber dieselbe heranziehen wollte, um der anrückenden Dänischen Referve die Spite zu bieten und seinen Sieg zu vervollständigen, waren die frischen Truppen, auf welche er gezählt hatte, auf Geheiß des Majors Wyneken an den Langfee zurückgekehrt; mit den erschöpften und durch den Rampf stark mitgenommenen Truppen der Brigade, welcher noch dazu die Artillerie nicht hatte folgen können, weil sie einen Umweg um den Langsee machen mußte, konnte er sich nicht halten, und nur seiner Entschlossenheit

und dem Muthe der Truppen war es zu danken, daß er auf dem Rücken marsche gegen den Jostedter See und das Gryder Holz der gänzlichen Bernichtung entging, und sogar noch eine in der letzten Position stehende feindliche Abtheilung gefangen nahm.

Aber der siegreiche Angriff der Brigade Horst, der, wenn nachbrudlich fortgesett, wie es des Generals Absicht war, wahrscheinlich allein hingereicht haben würde, die Entscheidung der Schlacht zu fichern, mar gebrochen, und die Schuld, diese Wendung herbeigeführt und baburch ben Sieg vereitelt zu haben, laftet mit vollem Gewicht auf bem Major Wyne-Berfolgen wir dessen Thätigkeit weiter. Nachdem er bei der Horst= schen Brigade das Meisterwerk ausgeführt hat, sie mitten in ihrem Sie-. geslauf zu theilen und dadurch zu verhindern, den gewonnenen Sieg zu benupen, sehen wir ihn über die Brude des Langsees auf die südliche Seite beffelben reiten, um zur zweiten Brigabe — Abercron — auf ben rechten Flügel zu gelangen. Diese Brigade befand sich im Vordringen und hatte ein anfangs verloren gegangenes Gehölz, vor ber Stellung von Wedelspang, bereits wieder größtentheils im Besit. So berichtet der Was thut er nun? Er fagt barüber: "Ich Major Wyneken selbst. theilte dem Obersten mit, was ich wußte, und da ich Horsts Brigade hatte ben Rückzug antreten sehen (Herr Wyneken hatte nur den Rückzug der= jenigen Abtheilung gesehen, ber er selbst benselben befohlen hatte, die anbern waren, als er Stolk verließ, noch im Bordringen, so konnte ich seine Ansicht, nicht weit wieder vorzudringen, nur thei= Rach dem Verfaffer des "Generallieutenant Willisen", der sich auf das Zeugniß bes Stabschefs der zweiten Brigade, Major v. d. Hende, stütt, hat Herr Wyneken in seinen Mittheilungen die Infanterie als völlig geschlagen und zum ferneren Kampf gleich Null bezeichnet, außer= bem auch erzählt, daß man vom General Horst nichts wisse, berselbe sei wahrscheinlich gefallen ober gefangen. Also, weil Wyneken den General "vorn" nicht hatte finden können, beghalb mußte er mahrscheinlich gefallen oder gefangen sein! Allerdings hatte der Major Wyneken, indem er ihn eigenmächtig seiner Reserve beraubte, sein Bestes bazu gethan, und wenn der General nicht fiel oder gefangen wurde, so war dies wahrlich Man kann sich leicht benken, daß seine nicht das Verdienst Wynekens. alarmirenden Nachrichten auch einen Militär von anderem Schrot und Korn, als der Brigadier Oberft Abercron es war, wankend gemacht hätten; wie viel mehr mußte dies der Fall sein, da ihm in dem genannten

Commandeur eine gleiche Stimmung begegnete, so daß beibe in der Ansicht, "nicht weit wieder vorzudringen", leicht übereinstimmten! Benehmen bes Majors Wyneken richtet sich hier burch die einfache Erzählung der Thatsachen. Jeder andere Officier, der sich mehr darauf ver= standen hätte, mit ruhiger Unbefangenheit den Stand der Schlacht zu erwägen, als überall Niederlage und "Danen im Rüden" zu erbliden, würde erkannt haben, mas auf der flachen Hand lag: daß nämlich ein energisches Bordringen ber zweiten Brigade unter Abercron, vom rechten Flügel gegen die Flensburger Chaussee, nicht allein der siegreich vorgebrungenen Brigade Horst würde Luft gemacht, sondern auch die Riederlage der vierten Brigade bei Idstedt vollkommen würde ausgeglichen und ben befinitiven Sieg gesichert haben, indem der Dänische linke Alügel burch eine folche Bewegung hätte vernichtet, bas feindliche Centrum aber flankirt und umgangen werben müffen. Diefen so einfachen Gebanken scheint inbessen ber Major Wyneken zu fassen nicht im Stande gewesen zu sein. Nachdem also in dieser Weise der Sous-Chef des Generalstabs einen entschloffen vordringenden Brigadier burch die Auruchendung feiner Reserve zur Umkehr genöthigt und einen zweiten, nichts weniger als ent= schlossen vordringenden Brigabechef in seiner Ansicht bestärkt hatte, stehen zu bleiben wo er stand, sehen wir ihn nach dem Centrum zum comman= birenden General zurückehren und demselben Bericht erstatten. Art dieser Bericht gewesen, möge man aus folgenden eigenen Worten Wynekens entnehmen: "Ich melbete ihm, was ich gesehen, und meine Melbung mußte um fo bufterer klingen, ba ich von horfts und seiner Truppe endlichem Schickal noch nichts wußte. Der General trug mir auf, den Obersten v. Gerhardt und v. Wissel den Befehl zum all= mäligen Rudzuge gegen Schleswig zu überbringen." — Die "düfter klingende" Melbung bes Sous-Chefs ward also für Willifen, ber ohnehin burch den miklungenen Angriff der vierten Brigade bereits decontenancirt war, die Veranlassung, schon Morgens den Rückzugsbefehl zu ertheilen. Ob Wyneken auch positiv den Rath zum Rückzug ertheilt hat, was derselbe später geleugnet, ift ziemlich gleichgültig; die "düfter klingende" Melbung ift die Hauptsache, da sie augenscheinlich der Art war, daß Willisen eine Beranlaffung zum Rückzuge barin finden konnte. Glücklicherweise waren ber Oberst v. Gerhardt, Brigadier der Avantgarde, und Oberst v. Wissel, Brigadier der Artillerie, weniger empfänglich für "büfter klingende" Melbungen; sie fanden, daß die Schlacht noch ganz gut stehe und daß eine

Veranlassung zum Rückzuge gar nicht vorliege. Wit dieser Melbung ward herr Wyneken an ben commandirenden General zurückgesandt und ber Rückzugsbefehl in Folge beffen vorläufig zurückgenommen. Daß hieraus nicht dem Major Wyneken, sondern lediglich den Obersten Gerhardt und Wissel ein Verdienst erwächst, liegt auf der Hand, und es ift daher unbegreiflich, wie Wyneken (in einer Erklärung in der Hannoverschen Presse 1851, den 30. April) als Entgegnung auf die Anschuldigung, daß er Willifen zum Rückzug zu bestimmen gesucht habe, auf die Art verweift, wie er hier zur Sistirung des Rückzugsbefehls beigetragen. — Späterhin sehen wir Wyneken noch einmal mit einer Ordre an Abercron nach dem rechten, und dann fpater nach dem linken Flügel reiten, der inzwischen burch eine feindliche Umgehung bedroht schien, auf die wir später noch zurücktommen muffen. Als er von dort zurücktommt, findet er den Rückzug der Armee zu seiner Ueberraschung bereits begonnen, indem General Willisen den Befehl dazu mährend seiner Abwesenheit ertheilt hat. will so wenig an diesem abermaligen Rückzugsbefehl betheiligt gewesen sein, daß derselbe ihm vielmehr ganz unerwartet gekommen, und daß er auf eigene Gefahr ein paar der zurückziehenden Batterien innehalten ließ. Wie dem auch sei, es haftet bereits genug Gravirendes an der Thätigkeit des Majors Wyneken an diesem Tage, auch ohne daß man über jenen Bunkt zur vollständigen Gewißheit kommt. Eine ber ffandalöseften Ge= schichten ift unstreitig die folgende, welche der Verfasser des "Generallieutenant Willisen" zur Charafteristif Wynekens mittheilt. bes Rückzuges kommt bei ber Bustorfer Brücke, am süblichen Ende ber Stadt Schleswig, ber Oberquartiermeifter Geerz jum Major Wynefen und befragt ihn, wo die Bagagewagen, namentlich der Wagen mit seinen "Me Bagage ist verloren, von den Dänen genommen!" Rarten seien? war die ausgestoßene Antwort des Sous-Chef. "Wie? die Bagage verloren und alle meine ichonen Karten?" fragt ber Oberquartiermeister Lakonisch gab Wyneken ihm zur Antwort: "Die Bagage ist nach Rendsburg dirigirt, und die Rendsburger Chausse haben bereits die Dänen!" — Diese Aeußerungen machte Wyneken wieder gang laut. so dak sie außer dem Fragenden von mehreren Umstehenden gehört wurden und, weil sie vom Sous-Chef bes Generalstabs kamen, nur bazu beitragen konnten, die Aufregung in unverantwortlicher Weise zu erhöhen.

Selbst wenn es mit der Sache factisch seine Richtigkeit gehabt hätte, so hätte, namentlich auf einem Rückzuge, wo ohnehin leicht grundlose

Aufregung und Verwirrung entsteht, ein Officier in der Stellung bes Majors Wyneken sich zur äußersten Discretion in seinen Aeußerungen veranlaßt sehen sollen. Dazu war aber nun auch das Factische vollstänbig unwahr. Die Bagage war nicht nach Rendsburg, sondern nach Fahrborf (auf ber Strafe nach Edernförde) birigirt, tein einziger Wagen berselben ward von den Dänen genommen, und die Rendsburger Chaussee war zu der angegebenen Zeit so wenig in den Sanden der Danen, daß dies noch am andern Tage kaum der Fall war. Erst eine geraume Zeit nach dem Abzuge der Schleswig-Holfteinischen Armee schickten die Dänen Recognoscirungspatrouillen auf der Rendsburger Chaussee vor. Major Wyneken hatte fich hier wieder den Stand ber Sachen gedacht, wie er nicht war, und seine schwarzsichtigen Hypothesen, in beliebter Manier, für Wirklichkeit ausgegeben. Die obige Geschichte, die schon vor ber mehr= fach angezogenen Rechtfertigungserklärung Wynekens veröffentlicht war, ist von demselben nicht in Abrede gestellt, und konnte es auch nicht wohl werden, da außer dem Generalquartiermeister Geerz noch andere Zeugen gegenwärtig waren, die erforderlichen Falls die Sache wohl "mit ihrer Namensunterschrift" zu erhärten bereit gewesen wären.

Und dieser Officier, der während der Schlacht eine so unheilvolle Wirksamkeit entsaltet hat, ward dann von dem General Willisen nicht nur in seinem Armeedericht über die Jostedter Schlacht auszeichnend erwähnt, er blieb auch nachher in seiner einflußreichen Stellung im Generalstade und auch jetzt hat der General in seinen Mittheilungen kein Wort des Tadels für ihn!

Und bennoch, trot alles Mißlingens im Einzelnen, trot aller Bersschuldung einzelner höherer Officiere und des Obergenerals selbst wäre die Schlacht doch gewonnen gewesen, hätte nicht Willisen in unverantswortlicher Kopflosigkeit sie in demselben Augenblick verloren gegeben, wo die Dänen ihren Kückzug bereits begonnen hatten.

Der General hat sich über diesen Punkt, der vor Allem der Rechtfertigung und Aufklärung bedurft hätte, in seinen Mittheilungen nur sehr ungenügend ausgelassen. Er hat die Erscheinung der Dänischen Umgehungskolonne an der Treene und dis nach Schuby hin im Rücken unseres linken Flügels ebenso wie es seiner Zeit im Armeedericht über die Schlacht ist, als Motiv des Rückzugsbefehls angegeben, der zwischen 12 und 1 Uhr Mittags ausgeführt ward. Der General übergeht aber vollständig mit Stillschweigen, daß er bereits ein paar Stunden früher in

Folge des verunglückten Angriffs der 4. Brigade und der alarmirenden Nachrichten Wynefens den Rückzugsbefehl gegeben hatte, deffen Ausführung bamals nur an dem Widerspruch Gerhardts, Wissels und des Her-Willisen nahm den Rückzugsgedanken zoas von Augustenburg scheiterte. nun wieder auf, als die Danische Umgehungskolonne erschien. Darstellung ift übrigens hier sehr unbestimmt und unklar. banach den Anschein, als sei der Rückzugsbefehl sofort vom Centrum aus bei Eintreffen der Nachrichten von Schuby ber gegeben, noch ehe der General sich persönlich dort von der Lage der Dinge überzeugt hatte.\*) Dies ist aber nach ben sonstigen beglaubigten Nachrichten nicht der Fall gewefen; die von Lübers in ben Denkwürdigkeiten gefammelten Zeugniffe, bie Mittheilungen des Generals Gerhardt und Anderer stellen es fast außer Zweifel, daß der definitive Rudzugsbefehl erft vom linken Flügel her durch Adjutanten vom General gesandt ist. \*\*) Der General v. Ger= hardt, damals Oberst, berichtet über diesen Zeitpunkt der Schlacht Folgendes: "Inzwischen war aber die Meldung gekommen, daß der linke Flügel bedeutend zurückgedrängt sei. Dies bewog ben Commandirenden mir ben Befehl zu geben, mit ber zwölfpfündigen Batterie von Jostedt-Ich erbat mir die Erlaubniß, damit noch eine Roua abzufahren. halbe Stunde warten zu bürfen, indem meine Artillerie noch nicht gegefährbet sei, und auch die große Straße für ben etwanigen Rückzug zur Diesem Vorschlag nachgebend, ritt ber Commanbirende Seite hätte. nach bem linken Mügel, schickte aber nach kurzer Zeit einen Officier abermals mit dem Befehl, die 12pfündige Batterie der Avantgarde abfahren Da ich zur Stelle ben Gang des Gefechtes genau beobachten konnte, antwortete ich in Gegenwart meines ganzen Stabes und bes Obersten v. b. Tann, dem Ordonnang=Officier: "Sagen Sie Sr. Ercellenz, er möge es nicht als eine Wibersetlichkeit ansehen, wenn ich noch eine halbe Stunde mit der 12 pfündigen Batterie Stand hielte, die Verhältnisse könnten sich mährend des Herreitens vielleicht geändert haben; wenn ich aber nochmals benselben Befehl erhielte, werde ich auf der Stelle die Batterie zurückziehen." Raum war eine halbe Stunde verflossen, als auch schon wieder der bestimmte Befehl kam nunmehr ungefäumt abzuziehen, weil ber Feind Jübeck genommen und über Schuby

<sup>\*)</sup> Siehe Grenzboten a. a. D. p. 256.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. befonders Gerhardt, Erlebniffe p. 19.

in den Rücken zu kommen drohe. Natürlich wurde diesem Befehle sogleich Folge geleistet." — Während ber Obergeneral den Commandeuren im Centrum gegenüber — auch bei Wissel, v. d. Horst, — den Rückzugsbefehl durch die Umgehungsgefahr auf dem linken Flügel motiviren ließ, ift es eine Thatsache, daß bei seiner persönlichen Ankunft an Ort und Stelle auf dem bedrohten Flügel jene Gefahr bereits nicht mehr vorhanben war; die Dänen drängten nicht mehr vor und gingen gleich darauf ganz zurück (um 12 Uhr), und Willisen konnte zu dem dort commandirenben Obersten Fürsen = Bachmann äußern: "Ja, wenn im Centrum die Sachen auch so gut ständen, als hier bei Ihnen." Also hier auf dem linken Flügel ward das Centrum als gefährdet dargestellt, und doch war bies so wenig der Fall, daß der Oberst Wissel, als er gegen 12½ Uhr ganz unerwartet ben befinitiven Rückzugsbefehl erhielt, erklärte, ben Feind hier mit der Artillerie allein aufhalten zu können. Aber der Be= fehl war definitiv und die Commandeurs im Centrum konnten natürlich nicht missen, daß die angeblich auf dem linken Flügel drohende Gefahr nicht vorhanden war.

Der General Willisen sagt, als der Rückzug angeordnet, habe Reiner der Anwesenden eine andere Meinung geäußert; er sagt uns aber nicht, wer denn eigentlich anwesend war. Nach den anderweitigen Mittheislungen kann von den höheren Generalsstadsofficieren und Brigades Commandeurs Riemand anwesend gewesen sein, als der definitive Rückzugsbefehl von Willisen gegeben ward, weder Gerhardt, noch Gagern, weder Wissel noch v. d. Horst, weder Tann noch Wynesen, denn auch dieser letztere war nach seinen eigenen Mittheilungen nicht zugegen; er ward vielmehr, als er vom linken Flügel nach dem Centrum zurücktritt, durch den bereits angetretenen Rückzug so überrascht, daß er meinte, es sei nur ein Misverständniß.

Hört man alle Zeugen, so kann man nur sagen: General Willisen hat die Schlacht verloren, nicht weil er geschlagen war, sondern weil er sich geschlagen glaubte. Er hat es in seinen Mittheilungen als ein selts sames Spiel des Schickslaß mit den Plänen der Menschen bezeichnet, daß die Dänen in demselben Augenblick zurückgingen, als er den Rückzug befahl. Ich denke, man hat weniger das Schicksal als den General versantwortlich zu machen.

Willisen hatte, wie wir gesehen haben, als er die Stellung in Schleswig-Holstein übernahm, von vornherein mehr an einen diploma-

tischen als an einen wirklichen Rrieg gedacht. Der wirkliche Krieg überraschte ihn, als er durch seine Neuerungen die ganze Armee desorganisirt Er hatte baher von Aufang an kein Zutrauen zu der Armee. Er wollte beshalb gar nicht in Schleswig einrüden, fondern gleich von vornherein unter bem Schut ber Festung Rends: Erst auf ausdrückliches Andringen ber burg Bosition nehmen. Statthalterschaft rudte Willisen in Schleswig ein.\*) Dann famen die Erfahrungen der ersten heißen Marschtage, welche das ohnehin schwache Vertrauen Willisens noch mehr herabdrückten. Und als nun in ber Schlacht auch nicht Alles ging wie es follte, als der General gar den verunglückten Angriff auf Sostedt gesehen hatte, als durch Officiere wie Major Wyneken alarmirende Nachrichten kamen, da war es mit dem Bertrauen des Obergenerals auf einen glucklichen Ausgang ganz zu Ende. Er sah sich überall geschlagen; ber Gedanke: nur zurück nach Rendsburg, um dort eine gesicherte Position zu nehmen, ward in dem Kopfe des Generals so vollständig der dominirende, daß er ihn ohne zwingende Noth ausführte.

## XVII.

Als ich die traurige Pflicht erfüllt hatte, dem Lande die Nachricht von der verlorenen Schlacht durch ein Extrablatt mitzutheilen, führte ich einen persönlichen Entschluß aus. Ich schried sofort mit dem Nachmitztagszuge an Theodor Olshausen nach Kiel, er möge kommen und die Redaction der Zeitung übernehmen, da ich als Freiwilliger in die Armee zu treten beabsichtigte. Mein College Hebbe hatte uns bereits ein paar Tage vor der Josseber Schlacht verlassen: er hatte am 25. bereits mit gekämpst. Ich wollte ihm jest folgen. Zwar war ich in meiner Heimath Preußen seiner Zeit zu schwach zum Militärdienst befunden, und mein

<sup>\*)</sup> Diese zuerst vom Berfasser bes "Generallieutenant v. Willisen" 1851 gebrachte Mittheilung ift niemals bestritten. Auch in seinen jüngsten Mittheilungen sagt Willisen barüber fein Wort.

Freund und Arzt Dr. Roß in Altona schüttelte den Kopf und war auch jest der Ansicht, daß ich die Strapazen nicht außhalten werde; allein ich hielt es für meine Pflicht, wenigstens den Versuch zu machen. Ich hatte stets für eine energische Kriegführung gesprochen und geschrieben; ich hatte noch soeben bei Mittheilung der Nachricht von der verlorenen Schlacht die Regierung aufgesordert, sosort alle wehrbaren Männer zu den Wassen zu rusen, um die Lücken auszusüllen. Da durfte ich mir nicht sagen lassen: das ist auch Einer von Denen, die große Worte machen, die aber nicht zu Hause sind, wenn es gilt mit ihrer Person zu bezahlen. —

Nachdem ich die Redaction an Th. Olshausen übergeben und meine Angelegenheiten geordnet hatte, begab ich mich am letzten Tage des Juli nach Rendsburg und trat bei der Artillerie als Freiwilliger ein. Bon jeher hatte ich eine Reigung für diese Wasse gehabt und in der Schles-wig-Holsteinischen Armee nahm sie durch ihre tüchtigen Leistungen einen besonders hervorragenden ehrenvollen Plat ein. Der Chef derselben, der damalige Oberst, spätere General von Wissel, ein Hannoveraner und sehr fähiger Officier, empsing mich sehr freundlich; ich wäre gern gleich bei einer Feld-Batterie eingetreten, allein da ich noch nicht gedient hatte, so mußte ich zunächst bei einer der Festungsbatterien eintreten, wo die Rekruten für die Artillerie ausgebildet wurden, wie die für die Infanterie dei der Ersatzugade in Rendsburg. Der Oberst Wissel sagte mir indeß, daß ich wahrscheinlich schon nach einem Monat soweit ausgebildet sein werde, um zu einer Feldbatterie versetz zu werden.

Ich kam zur 5. Festungsbatterie; sie mochte 150-200 Mann start sein, hatte aber nur zwei Officiere, als Chef den Premier-Lieutenant Deters, einen guten braven Officier, der, irre ich nicht, schon 1848 vom Oberseuerwerker zum Lieutenant avancirt war; außerdem stand ein Seconde-Lieutenant aus Preußen, dessen Namen ich vergessen habe, dei der Batterie. Unter den Subalternossicieren befand sich der Feldwebel Stinde, welcher am 5. April 1849 dei Eckernförde in der Südschanze unter Preußers Ober-Besell commandirt hatte. Gleichzeitig oder bald nach mir traten dei derselben Batterie noch einige meiner Bekannten als Freiwillige ein, namentlich der Abvokat und Abgeordnete Wiggers aus Kendsburg und der Dr. Dreis aus Meldorf, gleichsalls Abgeordneter. Beide waren schon über das militärpslichtige Alter hinaus und der Erstere zudem verheirathet und durch eine ausgedehnte Praxis an das bürgerliche

Leben gefesselt: aber er besann sich keinen Augenblick, wo es galt bem Lande ein Beispiel der Opferwilligkeit zu geben.\*)

Die Anfänge bes Exercirens hatte ich bereits im März 1848 in Kiel erlernt; die Handgriffe bei der Bedienung des Geschützes, die mir noch fremd waren, fand ich im Ganzen genommen leicht und einfach, wenn man nur ein wenig aufpaßt. Die Schwierigkeit lag für mich vorzugsweise in der förperlichen Anstrengung. Die geistigen Schwierigkeiten der Artillerie-Waffe, die richtige Abschätzung der Distancen und die zwecksmäßige Placirung der Geschütze kamen zunächst noch nicht an uns heran.

Ich war gerade eine Woche im Dienst gewesen, da ward ich Zeuge eines jener erschütternden Ereignisse, die zum Glück auch im Kriege eine Seltenheit sind. Wir ist Alles noch so gegenwärtig, als wäre es gestern geschehen.

Es war am 7. August; wir hatten Morgens von 6 Uhr am Geschütz exercirt und ich war gegen 11 Uhr so eben in meine Bohnung zurückge= kohrt, die mir ein befreundeter Kaufmann in der Altstadt eingeräumt hatte. Ich stand an meinem Tisch und blätterte in einem neuen Exercir-Reglement, welches wir an dem Tage erhalten hatten. Da erfolgte mit einem Mal ein furchtbarer Anall, das ganze Saus bebte, die Ziegel stürzten von den Dächern, die Kensterscheiben und ganze Kenster fielen Airrend auf die Straße, und der Kalk von den Wänden. Ich fturzte aus dem Rimmer, um braußen zu sehen mas es gab. Während ich auf ber Treppe war, erfolgte noch eine von so startem Getose begleitete Erschütterung, daß ich glaubte, das Haus fturze uns über ben Kopf zusammen. Sammtliche Bewohner des Hauses, darunter eine zahlreiche Einquartierung von ber Infanterie, brängten sich nach ber Thür. Draußen, als ich die nach bem alten Markt führende Straße hinaufblickte, mas das Erfte mas meinen Blick fesselte, eine ungeheure schwarzgraue Wolke, welche hinauf bis an ben Zenith mitten über ber Stabt sich gelagert hatte. Es schien als ob allerlei gespenstische Gegenstände darin herum oder daraus hervorführen: Staubmassen, Ziegel, Bomben-Splitter und andere Dinge fielen

<sup>\*)</sup> Außer uns Dreien bei ber Artillerie stanben brei anbere Abgeordnete, mein College Debbe, ber Abvocat Reergarb und ber Gutsbesitzer Bollertsen aus Angeln, als Freiwillige bei ber Infanterie resp. ben Jägern. — Alle sechs gehörten ber Linken ber Landesversammlung an.

auf die Straße nieder. Man denke sich dazu die Bewohner der Häuser wie betäubt auf der Straße oder vor den Hausthüren, das weibliche Geschlecht händeringend und wehklagend, die Pferde scheu und wild hin und hersahrend — und man hat ein schwaches Bild des ersten Sindrucks der furchtbaren Scene.

Als die erste Betäubung vorüber war, hörte man überall die Frage: "Was war das? Woher kam das?" Doch konnte Keiner genügende Rechenschaft geben. Ich glaubte, ein Pulverthurm sei in die Luft geflogen. Alsbald begann ber Generalmarich burch die Straßen zu wirbeln, ber unheilvolle Ruf: Feuer! erscholl, die Gloden läuteten Sturm. Ich warf mein Gepäck in Gile um und eilte nach unserm Sammelplat in Neuwerk. Unterwegs hörte ich, das auf einer kleinen Giber-Insel belegene Artillerielaboratorium sei in die Luft geslogen, und überall begegneten mir Spuren ber gewaltigen Explosion, einzelne Jugganger mit blutenden Gesichtern, andere — indek nur sehr vereinzelt — wurden todt ober verwundet getragen ober auf Wagen gefahren. Dazu überall burchlöcherte Dächer, Hauswände und Fenfter, die jum Theil mit den Rahmen herausgeschleubert waren. Die Stadt sah aus, als hätte sie so eben ein feindliches Bombarbement burchgemacht. Bom Jungfernstieg aus sah man rechts bie Brandstätte, wo durch bichte Rauchwolfen hervor bie Flammen auf mehreren Stellen in die Bohe schlugen. Rechts vom Jungfernstieg sah ich einige mit Stroh beladene umgestürzte und auseinandergesprengte Wagen. Auf unserm Sammelplate angelangt, erhielten wir Befehl, und sofort im Arbeitsanzuge zum Löschen und Fortschaffen ber Todten und Bermundeten auf die Brandstätte zu begeben. Auf dem Marsche bahin passirte ein lächerliches Quid pro quo. Wir hatten einen Augenblick vor dem Zeughause Halt gemacht, welches sich ganz in der Rähe des aufgeflogenen Laboratoriums befand. Unsere beiden Officiere waren voraus nach der Brandstelle; der in ihrer Abwesenheit commandirende Feldwebel war in das Zeughaus gegangen; es war ein beständiges Rommen und Geben in daffelbe und wir glaubten, daß im Reughause in Folge der Explosion Feuer ausgebrochen sei, wie auf ein paar anderen Stellen in der Stadt. Plöglich commandirt einer der zurudgebliebenen Unterofficiere mit lauter Stimme: "Freiwillige vor!" — In der Meinung, daß es sich, wie bei einem folden Commando gewöhn= lich ift, um irgend eine nicht ganz ungefährliche Verrichtung handele, trat ich mit noch einigen Auberen vor. Als ich fragte, was es gebe, hörte ich indeß zu meiner nicht geringen Ueberraschung, daß wir — auf Wache ziehen sollten. (Die Batterie hatte die Wachmannschaft für, ich weiß nicht mehr, welche Wache zu stellen, und dieselbe sollte auszesendet werden, ehe wir weiter marschirten.) Ich erwiderte: Dann bäte ich mich zu entschuldigen; ich hätte disher nicht gewußt, daß auch für solche Zwecke "Freiwillige vor!" commandirt würden, und damit trat ich wieder ins Glied. Gleich darauf, nachdem die Wachmannschaft auszesondert war, seste sich unser Trupp nach der Brandstelle in Bewegung. Vom Zeughause ging es im vollen Lauf, die Löscheimer und Tragbahren in der Hand, über eine kleine Brücke auf die Siderinsel, wo-das Laboratorium gelegen hatte.

Welch ein Anblick bot sich uns bar, als wir an Ort und Stelle anslangten! Wo das Laboratorium gestanden hatte, befand sich jetzt ein wüster Trümmerhause, aus dem an mehreren Orten die rauchumhüllten Flammen hervorschlugen; die ganze Gegend mit Trümmern wie übersäet. Bomben und Granatenstücke, Kanonens und Flintenkugeln, Balkenstücke, Steintrümmer bebeckten den Boden, und das Wasser zu beiden Seiten hatte eine förmliche schwarzgraue Decke von Schutt. Die ferner stehenden Bäume waren wie versengt; die nahe am Gebäude stehenden starken Stämme waren entwurzelt oder wie schwache Halme geknickt.

Unsere Officiere waren bereits auf dem Plate; auch den General Willisen mit seinem Stabe und unsern Oberft Wissel fanden wir bereits bort. Es ward sofort eine doppelte Kette von dem Schutthaufen nach bem nächsten Eider = Arm gebilbet, um die Flammen zu löschen. Augenblicke crepirten noch Hohlaeschosse und es war ein halbes Wunder, daß Niemand von den auf dem Blat befindlichen Löschmannschaften verwundet ward. Es war übrigens kein gerade behagliches Gefühl, auf diesem Boben zu stehen, dem man immer noch nicht recht trauen konnte, und die traurigen Folgen einer unfreiwilligen Luftfahrt hatten wir unmittelbar vor Augen. Die auf und unter dem Schutt gefundenen Leichen und Verwundeten boten den furchtbarften Anblick bar. Ich habe die Berwundeten und Leichen eines Kampfplates gesehen, aber biergegen war es nichts. Die Körper, wenn sie nicht ganz verkohlt waren, waren, wenigstens stark angesengt und die Haut hatte eine schwärzlich graue fettige Farbe. Die Verstümmelungen waren von der schrecklichsten Art; bem waren Arme ober Beine abgeriffen, dem hingen die Eingeweide aus bem Leibe, bem mar ber Schäbel abgesprengt. Glücklicher Weise waren

die Meisten todt; einige Wenige wurden noch lebend aber schwer verletzt aus dem Schutt gezogen: das Wimmern und Stöhnen berselben war herzerreißend. Ein paar Glückliche, unter ihnen ein Hauptmann Peters, ein Lieutenant Wasmann und eine Schildwache famen nicht allein mit dem Leben, sondern auch ohne schwere Verletzung davon. Der genannte Hauptmann soll sich gerade mit dem anderen Officier arbeitend im Bureau befunden haben, als die Explosion erfolgte; beide sind dann durch die gesprengte Wand gegen einen kleinen das Laboratorium umgebenden Wall geschleubert, wo sie halb betäubt gefunden wurden; der Lieutenant er= holte sich balb von ber ersten Betäubung. Die größte Mehrzahl ber Todten gehörte der Artillerie, von welcher außer den Festangestellten immer eine Abtheilung zu den Arbeiten des Laboratoriums commandirt ward. Auch von den jungen Eleven der Artillerieschule war eine Anzahl verunglückt; ein herber Verluft vor Allem für die Eltern. Die Gesammt= zahl der Todten belief sich etwa auf 120; sie wurden indeß nicht Alle gleich am ersten Tage gefunden.

Nach Verlauf von ungefähr einer Stunde waren wir des Feuers Herr. Außer der Artillerie und Pionieren hatten auch einige hier liegende Bataillone ihr Contingent zum Löschen geliefert; auch Civilpersonen ersblickte man zahlreich in den Reihen mit dem Löscheimer oder an der Sprize. Die beste Ordnung herrschte, die ruhige Besonnenheit und den kalten Humor verleugneten unsere Leute auch unter dem Eindruck der uns umzgebenden Schreckensssene nicht. Gegen  $2^{1}/_{2}$  Uhr, als Alles, was noch etwa geglimmt hatte, vollständig ausgelöscht war, verließen wir die Brandstätte.

Die Kugeln, Bombenstüde und Shrapnels waren weit bis in die Stadt, sowohl die Altstadt als Neuwerf geslagen; in ein Bierlocal des letzteren Stadttheils war eine Kartätsche hineingesahren, ohne indeß Jemand zu verletzen, und auf dem Hof des Hauses in der Altstadt, wo ich wohnte, lag ein Bombenstüd. Aehnlich war es in vielen Häusern ergangen, und es war in der That zu verwundern, daß nicht mehr Menschenleben von den Bewohnern der Stadt zu beklagen waren, als dies in der That der Fall war. Die Dänischen Gesangenen stürzten im ersten Schreck aus dem Exercirhause, worin sie verwahrt wurden, mit ihren Wächtern auf die Straße, einer von ihnen wurde bei dieser Geslegenheit durch einen aus der Luft fallenden Gegenstand verwundet. Das Gebäude, worin sie gesangen gehalten wurden, war nicht weit vom Labos

ratorium entfernt. Die Entflohenen fanden sich übrigens, als es in der Luft ruhig wurde, in ihrem Hause wieder ein. Merkwürdig war es, daß zwei in einen Lastwagen gespannte Pferde in der Nähe des Paradeplates plötlich niederstürzten, nachdem sie einen Luftsprung gemacht, und todt liegen blieben. Man konnte durchaus keine Berwundung an ihnen bemerken.

Neber die Ursache der Explosion ist niemals etwas Zuverlässiges entbeckt; wahrscheinlich ist es Unvorsichtigkeit gewesen. Der Schaben an Material war natürlich sehr bebeutend, ganz ungerechnet die Beschäbigungen, welche die Stadt erlitten hatte. Ein Glück war es übrigens, daß ein unweit des Laboratoriums auf der andern Seite des Eider-Kanals belegener Pulverthurm kein Feuer gefangen hatte — die Luken standen offen — sonst wäre die Stadt einer vollständigen Zerktörung nicht entgangen.

Am folgenden Tage (8. August) war in der Frühe unsere Batterie hinauscommandirt, um eine bei Robiskrug, öftlich von Rendsburg angelegte Schanze mit ben von bem Linienschiff Christian VIII. bei Edernförde geborgenen Dreißigpfündern zu armiren. Wir mochten taum eine Stunde bei der Arbeit gewesen sein, da hörten wir aus der Ferne gegen Norden einen Kanonenschuß, dem balb mehrere folgten. Es war das Gefecht von Duvenstedt und Sorgbrud; die Dänen, welche die Rendsburger Explosion am geftrigen Tage bemerkt hatten, wollten unserer Armee, welche nördlich von Rendsburg an der Sorglinie stand, einmal auf den Zahn fühlen. Alles horchte gespannt auf den fernen Ranonendonner; unser Chef ging anscheinend mit großer Unruhe in der Schanze auf und ab. "Was ist bem Alten?" fragte ich Stinde. "Unfere Batterie hat im Fall bes Angriffs auch die Klinter Schanze zu besetzen und es beunruhigt den Alten jett, daß dort Niemand ift und die Schanze ganz leer steht;" — war die Antwort. "Sagen Sie ihm," erwiderte ich, "daß ich bereit sei hinzugehen," und mehrere meiner Bekannten schlossen fich diesem Wunsch an. Aussicht auf ein mögliches Gefecht war uns viel angenehmer, als die uns hier gestellte Aufgabe, ben ganzen Tag mit schweren eichenen Bohlen und massiven Dreißigpfündern zu handthieren. — Unser Chef nahm unser Anerhieten sichtlich sehr erfreut an und in ein paar Minuten später waren wir in ber Stärke von einem Dutend Leuten — viele konnten nicht entbehrt werden — nach ber Klinter Schanze unterwegs. Als wir am füb= lichen Thor von Rendsburg vorüber marschirten, bewegte sich ein langer trauriger Zug hinaus: es waren die unglücklichen Opfer des gestrigen Tages, welche von ber Statthalterschaft und einem großen Gefolge gur letten Rubeftätte geleitet murben. Zwischen Garten, Wiesen und Felbern gelangten wir endlich nach unserem Bestimmungsorte. Schanze lag auf der Westseite von Rendsburg an einem Gider-Arm; es war ein in der Rehle durch Palissaden geschlossenes Werk mit 5 schweren Wallgeschützen armirt. Sie war noch unbesett; erft ein paar Stunden nach uns langte ein halber Zug Infanterie an und eine Abtheilung Cavallerie faßte am Ruß ber Schanze Bosto. Wenn übrigens ber Feinb hierher hätte gelangen follen, so hätte er ben linken Flügel unserer Armee vollständig umgehen muffen. Es war ein trüber, regniger Morgen und man konnte nicht weit sehen; in ben Paufen, wenn ber himmel etwas aufflärte, saben wir etwa eine Meile nördlich ben weißlichen Rauch bes Kanonendonners aufsteigen. Aber er kam nicht näher, sonbern erstarb nach ein paar Stunden vollständig. Die Danen waren, wie wir später hörten, glänzend zurückgeworfen, und es ward allgemein bedauert, daß der General Willisen in seiner gewöhnlichen Unentschlossenheit den Feind nicht verfolgte, um ihm eine tüchtige Schlappe beizubringen. — Uebrigens war es ein Glud, daß die Danen weit genug von unserer Schanze bleiben mußten; abgesehen bavon, daß wir viel zu gering an Babl zur Bedienung für 5 schwere Geschütze waren, so war das Schlimmste, daß wir keine Munition hatten. Der Bulverfeller, in dem sie sich befand, war verschlossen, und ber Schlussel bei einem Unterofficier in ber Stadt, ber, als ju ihm gefandt murbe, nicht aufzufinden mar. Es vergingen brei Stunden, bis wir ben Schlüffel erhielten. Hatte ber Feind inzwischen die Schanze angegriffen, mir hatten nicht einen Schuß abfeuern können.

Um diese Zeit, welche sich durch eine schwüle Hitz auszeichnete, brach in Rendsburg die Cholera aus, und meist jeden Morgen, wenn wir zum Exerciren oder zu Schanzarbeiten ausrückten, begegneten uns einige Särge als Memento mori. Auch der Artillerieofficier vom Plat, Oberstlieutenant Lesser, siel der Seuche zum Opfer. Sie war übrigens in Kendsburg lange nicht so heftig, als ich sie das Jahr vorher in Altona und Hamburg erlebt hatte. Es starben verhältnismäßig, wenn man bedenkt, wie viele Wenschen hier auf einem kleinen Raum concentrirt waren, nur Wenige, und es lag darin gewiß ein glänzendes Zeugniß für die gute Verpslegung der Armee. Uebrigens ward dem Gesundheitszustande derselben die einzgehendste Fürsorge gewidmet; das Bier, welches bei der Hitz allerdings

leicht in Gährung überging, warb in Rendsburg ganz verboten; bei den Schanzarbeiten wurde uns ein aus Rum und Wasser gemischtes Getränk nachgefahren, welches allerdings nicht besonders schmedte, — es war natürlich nur wenig Rum darin — aber den Vortheil hatte, daß man sich damit nicht so leicht den Magen verdarb, als mit saurem Bier.

Die Schanzarbeiten nahmen uns ganze Tage lang in Anspruch. Der General, welcher beständig einen Angriff der Dänen erwartete, schien hier nachholen zu wollen, mas bei Jostedt versäumt war, und grub sich bei Rendsburg bis an die Zähne ein. Ein doppelter und dreifacher Gürtel von Schanzen und Forts erhob sich allmälig um die Festung. arbeiteten meistens mit Infanterie-Abtheilungen gemeinschaftlich; diese besorgten das Gröbere, das Aufschütten der Wälle und dergleichen, wir das mehr Technische, die Ausgrabung und Einrichtung der Pulverkeller, Legen ber Bettungen für die Geschütze und Aufstellung berselben. Tages, als wir in der Schachter Schanze, öftlich von Rendsburg nahe bei Nobiskrug arbeiteten, kam der General Willisen auf seinem Inspektions-Rundritt auch nach unserer Schanze. Da ihm von Jemand gesagt war, daß Wiggers und ich hier mit arbeiteten, so ließ er uns rufen und wir wurden ihm nach einander vorgestellt. Er fragte mich, ob es mein Wunsch gewesen, zu diesen Arbeiten verwandt zu werden. Ich erwiderte, daß ich nicht geglaubt hätte, irgend eine Ausnahmestellung für mich in Anspruch nehmen zu bürfen, und daß ich, so lange ich könnte, Alles mitzumachen wünschte, mas meine Batterie thate. Der General fragte darauf, ob ich ben Dienst gut vertrüge; das konnte ich leider nicht bejahen. Rach einigen kurzen Worten ward ich entlassen und der General ritt weiter. Wie uns gesagt ward, hatte er unserm Batterie - Chef den Befehl gegeben, daß die Freiwilligen zu diesen Schanzarbeiten fünftig nicht mehr heranzuziehen, vielmehr möglichst balb für den Felddienst auszubilden seien.

Für mich kam indeh diese Erleichterung zu spät. Die schweren ungewohnten Arbeiten, welche meist in sengender Hitze von Morgens früh bis gegen Abend dauerten, hatten meine ohnehin nicht gerade robuste Constitution stark angegriffen. Alte Herzbeschwerden, an denen ich früher bissweilen schon litt, traten wieder heftiger auf, und dazu kam jetzt eine schwerzhafte Neuralgie im rechten Fuß, welche mir seitdem bis auf den heutigen Tag als Erinnerung an diese meine kurze Campagne geblieben ist. Ich ward vorläusig vom Dienst dispensirt und dann, da ich ärztlich von vornherein nur versuchsweise angenommen war, balb darauf ganz

entlassen. Ich bedauerte dies um so mehr, als meine gleichzeitig mit mir eingetretenen Kameraden gerade in diesen Tagen zu den im Felde stehens den Batterien versetzt wurden, Wiggers und Dr. Dreis zur 24pfündigen Granat-Kanonen-Batterie des alten Gleim, der junge Semper aus Altona und einige andere jüngere Freiwillige zur 4. 6Pfünder-Batterie des Hauptmanns Küstow, wenn ich nicht irre eines Bruders des bekannten Militärschriftstellers.

In den letzten Tagen meines Aufenthaltes in Rendsburg traf ich durch Zufall einmal mit dem Major Wyneken zusammen, und es war mir von Interesse, diese vielbesprochene Persönlichkeit kennen zu lernen. Er kam eines Abends nebst dem gleichfalls im Generalstade angestellten Prinzen Friedrich von Augustendurg, Sohn des Herzogs, bei dem Lieutenant Hans von Raumer an, den ich von Altona her kannte und der jetzt gleichfalls dem Generalstade attachirt war. Wyneken machte äußerlich den Eindruck eines epikuräischen Bonvivants, mit einem glatten lächelnden Gesicht und einer etwas zum Embonpoint geneigten Figur. Er trug die Kosten der Unterhaltung fast allein, doch machte seine frivol wizelnde Manier, in der er Alles besprach, auf mich einen unangenehmen Eindruck.

Ich war etwas länger als drei Wochen in Rendsburg gewesen. Ein ruhiger ländlicher Ausenthalt in dem reizend unweit Altona gelegenen Dorfe Groß-Flottbeck stellte mich so weit wieder her, daß ich am 1. September nach einmonatlicher Abwesenheit die Redaction der Norddeutschen Freien Presse wieder übernehmen konnte.

## XVIII.

Nicht lange barauf — am 9. September — trat in Kiel die zu Ansfang des Sommers neu gewählte erste ordentliche Landesversammlung der Herzogthümer zusammen. Sie ward durch eine kirchliche Feierlichkeit eröffnet, und später begaben wir uns nach dem Schloß, wo jest der große Saal zum Sitzungszimmer der Abgeordneten hergerichtet war. Es war eine sehr angenehme Beränderung, denn früher, so lange der General Vonin auf dem Schloß residirte, hatten wir mit einem dunkeln ungemüth-

lichen Saal in der Stadt vorlieb nehmen müssen. Der und jetzt eingeräumte große Saal des Schlosses — mir schon früher von den Bällen und anderen Festlichkeiten des Herzogs von Glücksburg bekannt — war hell und geräumig, wenn auch der Platz für die Zuhörer etwas eng bemessen war. Zudem hatten wir die prächtige Aussicht auf den Kieler Hasen vor unseren Augen. Wäre nur die Aussicht in die politische Zukunft eine bessere gewesen! —

Die Versammlung hatte ihrer Zusammensetzung nach eine etwas veränderte Physiognomie. Während in der constituirenden die Rechte stärker als jede der beiben andern Fraktionen gewesen war, so war jest die Linke bei weitem die stärkere, sie war nur wenig schwächer als beibe andere Kraktionen zusammengenommen und sie würde sogar stärker gewesen sein, wenn nicht die 10 Wahlen des großen Grundbesites der Rechten noch eine Anzahl Stimmen zugeführt hätten. Die Rechte, wenn sie auch an Zahl lange nicht so stark war als früher, sah doch ihre Hauptführer wieder gewählt, darunter Herrn von Harbou, den Oberappellationsrath Malmros, ben Obergerichtsrath Mommsen, ben Herzog von Augusten-Die empfindlichsten Verlufte hatte bas Centrum erlitten; eine ganze Anzahl seiner namhaftesten Korpphäen war nicht wieder gemählt, barunter ber Professor Juftus Dishausen, harbesvogt Matthiesen, Brofessor Sammer, Dr. Carl Lorenten, Bureauchef Springer. Dagegen hatte es eine tüchtige neue Acquisition gemacht an bem Major Dalit von ber Artillerie, einem einsichtsvollen und freisinnigen böberen Officier, welcher sich in ber parlamentarischen Debatte eben so gut zu bewegen wußte als auf dem Schlachtfeld. Außer ihm gehörte nur noch ein Officier der Versammlung und zwar gleichfalls dem Centrum an, der Lieutenant Nitssch, jüngerer Bruder bes bekannten Historikers, der 1848 noch als Student eingetreten war. \*) Bon der Linken waren alle irgend namhaften Leute, trop der Beschränkung des allgemeinen Wahlrechts, wieder Auch eine äußerste Linke hatten wir erhalten in der Person bes Dr. Lafaurie, der erst ganz kurzlich von Thuringen in die Herzogthumer gekommen, sich als Brivatdocent für die cameralistischen Bissen= schaften in Riel habilitirt hatte. Er suchte den Standpunkt des extremen Radikalismus in Schleswig-Holftein geltend zu machen, ohne zu bebenken, daß bei dem besonnenen und gemäßigten Charakter der Bevöl-

<sup>\*)</sup> Mein College Bebbe warb fpater gleichfalls jum Officier beförbert.

ferung für eine solche Richtung in Schleswig-Holstein noch viel weniger, als anderwärts in Deutschland, der Boden war. Er stand in der Lansdesversammlung ganz isolirt, und nahm zur Linken eine ähnliche Stellung ein, wie gegenwärtig Lasalle zur Deutschen Fortschrittspartei. Wie Dr. Lasaurie den negativen Pol, so bildete den entgegengesetzen positiven Pol dieser Versammlung der Graf Theodor Reventlow von Jersdeck, der ehemalige Präsident der gemeinsamen Regierung im Winter 1848/49. Er erklärte gleich zu Ansang, sein Sintritt in die Versammlung solle nicht als eine Gutheißung des Staatsgrundgesetzes gedeutet werden, und in Folge dieser Erklärung verweigerte die Versammlung, deren rechtliche Basis eben nur das Staatsgrundgesetz bildete, seine Zulassung. Er mußte daher wieder ausscheiden und der Graf Baudissin von Vorstel solzte seinem Beispiel. Für Beide wurden vom großen Grundbesitz die Herren von Bülow und von Cronstern wieder gewählt; der Baron Abolph Blome hatte die Wahl von vornherein abgelehnt.

Die Zusammensetzung der Versammlung war der Art, daß bei wichtigen principiellen Fragen der inneren Politik auf keine irgend wie sichere Majorität zu rechnen war; gewöhnlich gaben einige Stimmen des Centrums den Ausschlag, und ein zufälliges Fehlen von ein paar Mitgliedern konnte wichtige Fragen dieser Art entscheiden. So siel z. B. die Entscheidung über zwei Anträge, welche eigentlich in einem inneren Jusammenhange standen, doch aus solchen Gründen verschieden aus. Der Antrag Rosenhagens auf Amnestirung der wegen politischer Vergehungen zur Untersuchung oder zur Strase gezogenen Personen, mit Ausnahme der Landesverräther, ward mit einer kleinen Majorität angenommen, während der auf dieselben Zustände bezügliche Claussen'sche Antrag aufscheunige Einrichtung von Schwurgerichten für politische und Presverzgehen mit wenigen Stimmen in der Minorität blieb.

Die politischen Processe und Verurtheilungen, welche die obigen Anträge im Auge hatten, bilbeten eine der widerwärtigsten und unerquicklichsten Partien in der Geschichte der Schleswig-Holsteinischen Erhebung. Es kamen hier zum Theil ältere Sachen in Betracht, wie die Verurtheilung Springborns wegen der Kieler Vorgänge am 4. September 1848 zu vierzährigem Zuchthaus, welche erst im Sommer 1850 in letzter Instanz vom Oberappellationsgericht erfolgt war, während die betheiligten Militärpersonen bereits begnadigt waren. Besonders reich an politischen Processen war aber das Jahr 1850. Mehrere Altonaer Handwerfer waren

verhaftet, weil sie sich in einem Schreiben an eine Leipziger Arbeiter-Berbrüberung vom socialistischen Standpunkt gegen die "meerumschlungene Begeifterung" erklärt hatten. Auf den ercentrischen Altonaer Volkstribunen Theodor Bradlow und einige andere weniger bekannte Persönlichkeiten ward gefahndet, weil sie gegen den Willen der Bolizei eine Volksversammlung abzuhalten versucht hatten, woran sich später ein übrigens unbedeutender Tumult geknüpft hatte. Ronge, der bekannte beutsch=katholische Reformator, ward steckbrieflich verfolgt, wegen eines in Altona gebruckten Flugblattes, welches Beleidigungen gegen ben König von Preußen enthalten sollte. Meistens handelte es sich um Pregver= gehen; namentlich waren es die Redacteure und Mitarbeiter der beiden ultra-demokratischen Wochenblätter "Reform" in Altona und "Das Bolt" in Rendsburg, welche mit Processen heimgesucht und theils in Un= tersuchungshaft gehalten, theils bereits verurtheilt waren. Es waren bald Beleibigungen der Statthalterschaft, einzelner Beamten und der Lanbesversammlung, bald und namentlich schroffe Aeußerungen gegen die Kürsten überhaupt und speciell Beleidigungen des Königs von Breußen und — bes Königs von Dänemark, wegen beren die Processe angestrengt Zwei Literaten der Reform, Knöld und Roch, sonst sehr unbebeutende Leute, waren zu einjährigem Zuchthaus verurtheilt wegen Beleidigung des Königs von Preußen. Theodor Gülich, der Sohn des Schleswiger Abgeordneten gleiches Namens, ein junger Mann, ber bei Ihrtebt schwer verwundet war, ward als er wieder hergestellt war, aus ben Reihen ber Armee geriffen wegen eines vom ihm verfaßten, im "Bolt" abgebruckten Gebichts, welches Beleibigungen gegen ben Konig von Dänemark enthielt! Mehrere Mitarbeiter bes "Volk" waren in Untersuchung und in Saft; ber Herausgeber, Buchbrucker Legow in Rendsburg, war vom Holsteinischen Obergericht zu nicht weniger als 8 Jahren Ruchthaus bereits verurtheilt wegen versuchten Hochverraths und Majestätsbeleidigung gegen ben König von Dänemark und außerdem wegen Beleidigung des Königs von Preußen! Man bebenke, ein solches Urtheil wegen Beleidigung eines Sürsten, mit bem wir zur Zeit einen Krieg auf Leben und Tod führten, und eines anderen, der uns — gelinde gesagt — im Stich gelassen hatte! Ich bin niemals ein Freund jener cynisch-sansculottischen Schreibweise eines Marat und Carl Heinzen gewesen, burch welche die "Reform" und das "Bolf" ercellirten; aber etwas Anderes ist die politische, moralische und ästhetische Mißbilligung, etwas

Anderes die strafrechtliche Würdigung solcher literarischen Erzeugnisse. Sie muß Zeit und Verhältnisse berücksichtigen; sie muß wenigstens formell unanfechtbar sein. Woher aber hatte bie Statthalterschaft bas Recht, Hochverrath und Majestätsbeleidigung gegen den König von Dänemark verfolgen zu laffen, fie, die, wenn der König von Danemark sich ihrer bemächtigt hatte, selbst bie Strafe bes Hochverraths und ber Majeftätsbeleidigung zu erdulden gehabt haben würde? Hat doch sogar das Römische Raiser-Recht es dem beleidigten Fürsten selbst vorbehalten, darüber zu entscheiben, ob er eine Beleidigung verfolgen will? Wer gab ber Statthalterschaft bas Recht, sich hierin an die Stelle bes Königs von Dänemark zu setzen? War sie boch nur von der Deutschen Centralgewalt eingesett, um "im Namen berselben mit Vorbehalt ber Rechte bes Landesberrn bis zum Frieden" die Regierung zu führen. Und nun warf sie sich zur Rächerin von Beleibigungen bes Landesherrn auf? Auch ber Rönig von Preußen hatte teine Berfolgung ber gegen ihn gerichteten Beleidigungen beantragt; bie Statthaltericaft hatte fie von fich aus angeordnet. Man glaubte in alle bem ben vorwiegenden Einfluß des Grafen Reventlou zu erkennen. Zwar hatte das Oberappellationsgericht in diesen Processen sein Endurtheil noch nicht abgegeben — die Springborn'sche Sache gehörte einer altern Zeit und einer andern Kategorie — aber schon bie Urtheile bes Holsteinischen Obergerichts, welches fich auf ben schroffsten Standpunkt einer antiquirten Gesetzgebung stellte, erregten bas veinlichste Sogar ein so conservativer Mann, wie der Syndikus Prehn, erklärte, daß einige der gefällten Urtheile allerdings geeignet seien, ein gerechtes Befremben zu erregen.

Der Amnestie-Antrag der Landesversammlung ward von der Stattbalterschaft nicht acceptirt; sie erklärte sich — in der folgenden Session — zwar bereit Begnadigungs = oder Riederschlagungszesuche Sinzelner in Erwägung zu nehmen, aber die von der Landesversammlung beantragte allgemeine Ausdehnung ward abgelehnt. Die Bersammlung wiederholte ihren Antrag noch einmal mit größerer Majorität nach Neujahr 1851, als bereits die Dänische Herrschaft wieder im Anzuge war. Man fand es unverantwortlich, die politisch Angeklagten oder schon Berurtheilten in den Gefängnissen und Zuchthäusern der Rache der Dänen Preis zu geben.

Der eigentliche Schwerpunkt ber September-Session lag indeß nicht in diesen inneren Conslicten. Die Regierung hatte die Landesversamm=

lung, welche ordentlicher Weise erst im November zusammentreten sollte, schon jest einberusen, weil die im April bewilligten Gelder sich zu Ende neigten. Die finanzielle Frage hing indeß so eng mit der militärischen zusammen, daß ich hier auf die Entwicklung der Dinge seit der Schlacht bei Jostedt einen kurzen zusammenfassenden Blick wersen nuß.

Die unalücklichen Folgen des Tages von Ihftedt hätten fich, so schlimm sie waren, zum guten Theil wenigstens wieder unschädlich machen lassen, wenn energische Männer an der Spite der Regierung und der Armee gestanden hätten. Aber weder das Eine noch das Andere war der Kall. Die Regierung, welche namentlich durch den Einfluß des Statthalters Graf Reventlou bestimmt warb, vermied grundfäglich Alles, was auch nur ben Schein einer revolutionaren Magregel hatte haben können. Man erwartete bamals nach der Schlacht bei Idftedt ziemlich allgemein, die Statthalterschaft werde einen begeisternden Aufruf an das Bolf erlaffen, maffenhafte Anshebungen veranstalten und überhaupt die umfassendsten militärischen Rüftungen um so mehr jett anordnen, als vor dem Kriege in dieser Beziehung lange nicht das geschehen war, was hätte geschehen können und müssen. Aber von alle dem geschah nichts. Künf Tage nach ber Schlacht erschien eine sehr kühl gehaltene Proklamation der Stattbalterschaft, welche nichts weniger als geeignet war. Enthusiasmus zu erwecken. Die Rüstungen aber beschränkten sich barauf. daß Aufforderungen an Deutsche Officiere, Unterofficiere und Solbaten zum freiwilligen Gintritt in die Schleswig-Holfteinische Armee erlaffen wurden, jedoch auch in einer so matten, kalten Weise, daß die Aufforberungen ein verhältnismäßig nichts weniger als genügendes Refultat hatten. In den Herzogthumern felbst beschränkte man fich darauf, ben eingeborenen Freiwilligen weniger Schwierigkeiten zu machen; ausgedehntere Aushebungen fanden nicht ftatt. Der General Willisen verlangte bis jum September vergeblich von ber Statthalterschaft bie Ausbebung der neunzehnjährigen Altersklasse. Die jungen Leute selbst erwarteten mit Ungebuld zum Kampf berufen zu werben. Selbst 17= und 18jährige Jünglinge brängten zur Theilnahme. So wenig fehlte es im Bolk, namentlich in ber Jugend bes Landes auch nach der Abstebter Schlacht an Ruth und Enthusiasmus. Aber die Regierung war lahm und matt. Erst zu Ende August, einen vollen Monat nach der Schlacht, erließ fie einen Aufruf an "alle waffenfähigen Mannschaften des Landes" zur freiwilligen Stellung; nicht bas Alter, nur die förperliche Tüchtigkeit sollte bei der Annahme entscheiben. Leiber ward dieser späte Aufruf zur freiwilligen Stellung aller Waffenfähigen auch nicht ergänzt durch eine von oben herab angeordnete gleichmäßige Aushebung der späteren Alterstlaffen, die bis zum 40. Lebensjahre zum Waffendienst hätten einberusen werden müssen.

Fehlte nach der Schlacht bei Ibstedt bei der Regierung alle Energie, beren es damals bedurft hatte, um die Schleswig-Holfteinische Sache zu rehabilitiren, so war dies in noch weit höherem Grade beim General-Commando der Armee der Kall. Die Kopflosigkeit, welche die Schlacht bei Jostedt verloren gegeben hatte in einem Augenblicke, wo sie nichts weniger als verloren war, sette sich auch nach ber Schlacht in ausgedehntem Maßstabe fort. Während die Danen, die sich schon den Rückjug ber Schleswig-Holfteiner von Softedt gar nicht hatten erklären können, nachber sehr vorsichtig und fast furchtsam vorrückten, auch nach ben furchtbaren Verluften, die sie bei Softedt gehabt hatten, gar nicht im Stande waren, etwas Ernstliches zu unternehmen, machte ihnen der General Willisen mit einer unbegreiflichen Gile überall Blat. Im Often ward die Schlei = Linie mit Missunde und Eckernförde sofort Preis gegeben und im Westen überließ man den Dänen das wichtige, erst später in dieser seiner Wichtigkeit erkannte Friedrichstadt, welches erst 14 Tage nach ber Schlacht von ihnen besetzt ward, so bag man Zeit genug gehabt hätte, eine für die Vertheidigung hinreichend starke Abtheilung borthin zu werfen.\*) Aber im Generalstabe herrschte nur eine Idee vor: man fürchtete, daß die Dänen vor Rendsburg rücken würden, und um ihnen hier bann die Spite bieten zu konnen, ward die gesammte Armee in und um Rendsburg concentrirt, während man die Festung felbst mit einem boppelten und breifachen Gürtel von Verschanzungen und Außenwerken Der Major Wynefen, ber mit seiner Anschauungsweise im Generalstabe bominirte, feste seine in ber Schlacht bei Ibstedt gespielte Rolle auch nachber noch fort: er wettete gegen den Herzog von Augustenburg, daß die Dänen wenige Wochen nach der Schlacht die Schleswig-Holfteinische Armee in ber Stellung bei Rendsburg abermals angreifen,

<sup>\*)</sup> In seinen Tagebuchs-Mittheilungen wirst Willisen bie Schuld, baß Friedrichftadt in ben 14 Tagen nicht besestigt war, auf ben Hauptmann von Schöning, ber bort aber nur 2 Compagnien und 2 (ober 4) breipfündige Geschütze zu seiner Disposition hatte und außerbem noch andere Orte zu besetzen hatte. Bergl. Lüttgen, Feldzug von 1850. p. 202 ff.

abermals schlagen und schließlich Rendsburg belagern würden. Daß die Dänen gegen Rendsburg vorgeben und ihn dort nochmals angreifen würden, scheint auch der General Willisen anfangs mit Sicherheit erwartet zu haben; nur so ist die planlose Hast, mit der man anderwärts die wichtigsten Bositionen, wie Friedrichstadt ohne eine zur Vertheibigung hinreichende Besatung ließ, einigermaßen erklärlich. Natürlich hüteten die Dänen sich wohl, jenen gewagten Schritt eines Angriffs auf die starke Position um Rendsburg zu thun, einen Schritt, bei bem sie Alles hatten verlieren und wenig gewinnen können. Was sie hauptsächlich durch ben Krieg hatten erreichen wollen, den ungeschmälerten Besitz von Schleswig batten sie, Dank Willisens und Wynekens munberbarer Strategie, erreicht. Das ganze Herzogthum mit seinen reichen Hülfsquellen befand sich in ihren Händen bis auf einen schmalen Strich im Süben und Sübosten, nördlich des Eiderkanals und der Festung Rendsburg. Die Dänen ließen den Schleswia-Holsteinischen Obergeneral bier in Erwartung eines Angriffs ruhig stehen, und setzen sich dagegen in ihrer Position in einer Weise fest, daß es von Tage zu Tage schwieriger werden mußte, sie baraus zu vertreiben. Ihr Centrum befand sich in und um Schleswig, gebedt burch das Danewerk, welches bald burch neu angelegte Befestigungen verstärkt ward. Der rechte Dänische Alügel stützte sich im Westen auf bas von Willisen so leichtsinnig preisgegebene Friedrichstadt, womit die Danen ben Schlüffel zu ber reichen Giberstädtischen Marich befaßen; ber Dänische linke Flügel im Often hatte seine Spipen bis füblich von Edernförde vorgeschoben und stützte sich auf die Schlei mit dem stark befestigten Brückenkopf von Missunde.

Der General Willisen wartete vergebens darauf, daß die Dänen ihn in seiner Rendsburger Position angreisen sollten. Die Dänen kamen nicht; der seindliche Obergeneral v. Krogh äußerte einmal bei Tasel: "Willisen wartet, daß wir ihn angreisen, wir dagegen warten auf seinen Angriff; wir wollen sehen, wer das Warten am längsten aushält." Es mußte dem General Willisen bald klar werden, daß die Dänen ihrerseits an keinen Angriff dachten, daß also die Möglichseit, das Verlorene wieder zu gewinnen, lediglich auf einem kühnen und erfolgreichen Angriff der Dänischen Stellung beruhete. Die Armee war kampflustig im höchsten Grade und die beiden kleinern siegreichen Gesechte dei Duvenstedt am 8. August, am Tage nach der unheilvollen Explosion des Laboratoriums in Rendsdurg, und bei Süderstapel am 8. September bewiesen, daß die

Truppen mit der äußersten Bravour fochten und daß selbst eine feindliche Uebermacht ihnen nicht zu widerstehen vermochte. Trozdem konnte Willisen zu einem entscheidenden Angriff sich nicht entschließen. Seit der Jostedter Schlacht hatte er alles Bertrauen zu sich und zur Armee vollständig versloren, und Wyneken that Alles, um ihn in dieser Bertrauenslosigkeit zu bestärken. Der Obergeneral, der die Hoffnung auf eine glückliche Waffensentschung gänzlich aufgab, begann eine diplomatische Beendigung des Krieges, als das für die Herzogthümer Günstigste anzusehen und benutze, wie es scheint, seine mannichsachen Verbindungen, um in diesem Sinne zu wirken.

Die Statthalterschaft ihrerseits fühlte sehr richtig, daß nur ein entscheidender Sieg die Lage der Herzogthümer günstiger gestalten könne. Man bedurfte einer Thatsache, um der Diplomatie zu zeigen, daß die Herzogthümer kräftig genug wären, um Dänemark Widerstand zu leisten, und diese Thatsache konnte nur ein Sieg sein. Auch dem Lande selbst gegenüber war es nothwendig, daß etwas geschah. Schon dald nach der Ihstedter Schlacht hatte man verkündet, daß die Reihen der Armee wieder vollzählig seien und dieselbe mit Ungeduld darauf warte, wieder gegen den Feind gesührt zu werden. Zudem bedurfte man der Hülfsmittel Schleswigs, weil Holstein allein die Last des Krieges auf die Länge nicht tragen konnte.

So erklärt es sich, daß die Statthalterschaft, als die Danen jum Angriffe feine Anstalt machten, ernstlich in Willisen brang, die Offensive zu ergreifen. Der General seinerseits gab unbestimmte und ausweichenbe Antworten, und motivirte, wie es scheint, seine Unthätigkeit damit, baß die Armee zum Angriff nicht hinlänglich stark sei. Wahrscheinlich ward ihm bei dieser Gelegenheit die obenermähnte Einberufung der neunzehn= jährigen Altersklasse von der Regierung abgeschlagen. Die Spannung zwischen ber Statthalterschaft, die mit möglichst geringen Anstrengungen möglichst Großes erreichen wollte, und bem General, der alles Vertrauen zu der Sache, die er verfocht, so gang verloren hatte, daß er auch die vorhandenen, bei geschickter und energischer Führung immer noch hinlänglichen Hülfsmittel unbenutt ließ, — biefe Spannung muchs von Tage zu Tage. Der General beklagte sich über bie Statthalterschaft und diese Zwischen beiden Parteien stand der Herzog von über den General. Augustenburg, ber sich damals im Hauptquartier Rendsburg aufhielt und bier bieselbe Rolle svielte, die er mahrend der ganzen Zeit der Schleswig-

Holfteinischen Erhebung gespielt hat. Bon dem Intriquenspiel, welches damals im Hauptquartier stattfand, wird wohl erst eine spätere Zeit den Schleier fortziehen, wenn er überhaupt jemals fortgezogen wird. Herzog von Augustenburg wäre es wahrscheinlich nicht unwillkommen gewesen, wenn er bei der zwischen dem General und der Regierung obwaltenden Spannung selbst an die Spite Schleswig-Holfteins hätte ge-Wie weit er selbst eine solche Joee hervorgerufen oder langen können. befördert habe, vermag ich nicht zu fagen. Thatsache ist es indeß, daß die Ibee einer Dictatur bes Herzogs von Augustenburg den leitenden Persönlichkeiten im General = Commando nicht fremd war; fie ward im August bei einer gewissen Gelegenheit, wo außer bem commandirenden General noch die beiden höchsten Generalstabsofficiere und eine andere Person gegenwärtig waren, von Willisen hingeworfen, indeß da fie wegen ber Unpopularität des Herzogs als unausführbar bezeichnet ward, wieder fallen gelaffen.

Inzwischen ward der General Willisen von der Regierung ziemlich arawöhnisch übermacht; ein an sich unbedeutender Vorfall zeigte, bis zu Im August hatte sich im welcher Höhe die Spannung gediehen mar. Hauptquartier der Literat Mibor Heller eingefunden, der von dort aus Correspondenzen an verschiedene Zeitungen sandte. Heller, der an den General von einer mit diesem litrten Persönlichkeit in Berlin empfohlen war, ward von Willisen sehr gut aufgenommen, erhielt mannichfachen Vorschub von ihm und schrieb seinerseits in Willisens Sinne über die fernere Fortführung des Kriegs. Ein von ihm verfaßter, in ber Deutschen Reform erschienener Artikel, der gang in Willisens Anschauung gehalten, die Sache Schleswig-Holfteins als verloren hinftellte, wenn fich nicht die Deutschen Fürsten, namentlich ber König von Breußen, seiner annähmen, choquirte die Statthalterschaft bermaßen, daß sie Beller plotlich verhaften und einstecken ließ. Vergebens verwandte sich Willisen sofort für ihn, indem er sich für Hellers unschuldige Absichten verbürgte. Der Lettere mußte mehrere Tage sitzen, bis burch die Berhöre sich herausstellte, daß ihm nichts wirklich Gravirendes zur Last fiel, und ward bann genöthigt, Rendsburg zu verlaffen.

Die täglich sich steigernbe Reizbarkeit beiber Parteien hätte endlich zu Anfang September beinahe einen Bruch herbeigeführt, ber, wäre es bamals wirklich bazu gekommen, für die Sache Schleswig-Holsteins ein Glück gewesen wäre. Der Verfasser bes "General Willisen" hat diesen

Borgang zuerst an die Deffentlichkeit gebracht und bei ihm möge man auch das Ausführlichere nachlesen.\*) Die nächste Veranlassung war ein von Willisen verfaßter, im Hamburger Correspondenten vom 29. August abgedruckter Artikel, in dem er das unthätige Stillestehen der Armee in ber Position von Rendsburg vertheibigte, und über das Verlangen, etwas zu thun und die Danen anzugreifen, in einer ziemlich höhnischen Beise ben Stab brach. Die Statthalterschaft mar zwar nicht genannt, aber sie mußte sogleich fühlen, daß die Spipe des Artikels gegen sie ge= richtet war, um so mehr, ba Willisen aus seiner Autorschaft kein Geheimniß gegen sie machte. Ein Diemoire, welches ber General fpater am 31. August überreichte, stellte sich auf benselben Standpunkt. In Folge dieser, wie es schien, unausgleichbaren Differenz ward Willisen veranlaßt, sein Entlassungsgesuch einzureichen, mas berselbe auch that. Bereits war ber 7. September als der Tag firirt, an welchem dem General seine Entlassung eingehändigt werden sollte, als derselbe sich plöglich eines Anderen befann. Er bat, es moge ihm gestattet werben, sein Entlaffungs= gesuch zurückzunehmen; er erklärte jest zu Brotokoll, "daß er sich bei Abfassung des Memoires und jenes Artikels nicht gehörig bedacht habe, er erkenne sein Unrecht und die Richtigkeit der Ansichten der Statthalterschaft an, er habe sich übereilt, und werde ähnliche Vorfälle zu vermeiden und seine persönlichen Ansichten benen ber Statthalterschaft unterzuordnen wissen". — In Folge biefer Erklärung behielt Willisen bamals bas Obercommando ber Armee, nachdem er zugleich, jest aus freien Stücken, versprochen hatte, nunmehr die Offensive zu ergreifen.

Man weiß kaum, was man hier als unverantwortlicher bezeichnen soll: das Verhalten des Generals Willisen oder das der Statthaltersschaft. Wie ist jene unerhörte Sinnesänderung des Generals zu erklären? War es ernstlich damit gemeint? Allein läßt sich dies glauben, wenn man weiß, wie tief sich die Hoffnungs- und Vertrauenslosigkeit seit der Ichkedter Schlacht dei Willisen sestgeset hatte? Man braucht nur den früher erwähnten Artikel des Hamburger Correspondenten zu lesen, um sich sogleich zu sagen, daß, wo sich die Ueberzeugung von der Unmöglichskeit eines offensiven Vorgehens so sest und bestimmt ausgeprägt hatte,

<sup>\*)</sup> Generallieutenant Billifen und seine Zeit p. 142 ff. — Die eigenen Mittheislungen bes Generals schweigen über biese Borgange, wie über viele andere hauptfragen, ganglich.

ein Uebergeben zu ber entgegengesetten Ansicht ein größeres Wunder gewefen ware, als weiland die Verwandlung des Waffers in Wein auf der Dazu kommt nun, daß die Folgezeit lehrte, wie der Hochzeit von Cana. General sein Verfahren auch nachher wirklich nicht anderte; ein entschiedenes Ergreifen der Offensive fand nachher so wenig statt, wie vorher. — War es aber von vornherein nicht ernstlich gemeint mit jenem Bersprechen, mit welchem Namen würde man bann eine solche Handlungsweise bezeichnen muffen, wenn nicht mit dem der unerhörtesten Berfibie? Ober foll man auch hier etwa auswärtige Einflüffe annehmen, burch welche Willisen, der Diplomat, bestimmt ward, seine Stelle an der Spitze der Schleswig = Holsteinischen Armee auch dann noch zu behaupten, als der General bereits alle hoffnung auf eine gludliche Waffenentscheibung verloren hatte? Aber die Versidie der Landesregierung gegenüber bleibt auch bann. Rurz die Sache steht so: war Willisen einmal fest überzeugt, daß ein Angriff auf die Dänische Stellung eine Unmöglichkeit sei, so hätte er, als die Statthalterschaft barauf bestand, seinen Abschied unwiderruflich nehmen muffen. Daß er blieb, war bereits ein falscher Schritt. Wenn er aber blieb, so war es seine Pflicht als Shrenmann, den Versprechungen nachzukommen, die er bei seinem Bleiben gemacht hatte. Willisen hat dies nicht gethan.

Was soll man aber zu bem Benehmen der Statthalterschaft sagen, die einen General, auf dem das Schicksal nicht allein der Armee, sondern des ganzen Landes beruhte, beibehielt, nachdem er so vielsache Proben einer alles Maß übersteigenden Unzuverlässigkeit, des charakterlossken Schwankens, des underechendarsten Wankelmuthes gegeben hatte? Schon nach der Schlacht bei Idstedt hätte die Statthalterschaft, dei der ihr gestatteten Einsicht in die Lage der Dinge und die undegreislichen von Wilzlisen begangenen Sünden, den General verabschieden müssen. Daß sie ihn nun nach jenen späteren Borgängen noch ferner behielt und zwar auf eine solche Erklärung hin, wie die abgegebene, die mit der sonstigen Grundanschauung des Generals im schneidendsten Widerspruche stand — das ist eine der mannichsachen schweren Verschuldungen, welche Reventlou und Beseler auf sich geladen haben.

Nur der Major Wynelen ward das Opfer jenes Conflicts. Seine Entlassung aus dem Generalstabe ward dem General abgedrungen. Sine ihm angebotene Stelle als Bataillons-Commandeur verweigerte er anzusnehmen und forderte und erhielt seine Entlassung aus der Armee. Er

hat sich die unheilvollen Dienste, die er dem Lande geleistet hat, theuer bezahlen lassen. Er ließ sich bei seinem Abschiede 5000 Thaler auszahlen, die er sich bei seiner Anstellung für den Fall einer unsreiwilligen Entlassung ausbedungen hatte. Die Regierung zahlte ihm die Summe, obwohl er rechtlich keinen Anspruch darauf hatte, indem er ursprünglich speciell für den Generalstad nicht angestellt war und aus der Armee überzhaupt nicht gegen seinen Willen, sondern auf sein Verlangen entlassen ward.

Die Regierung, die sich hätte verpstichtet halten sollen, der Bertretung des Landes gegenüber offen und wahr zu sein, verschwieg der selben alle im Borangehenden berührten, den commandizenden General so schwer compromittirenden Thatsachen. Sie sah unzweiselhaft voraus, daß die Landesversammlung, von allen jenen Dingen in Kenntniß gesetzt, ihr — der Regierung — Berhalten mißbilligen und auf die ungesäumte Entsernung des Generals Willisen dringen würde, wie dies später im December sosort geschah, als die Landesversammlung nur eine sehr oberstächliche Einsicht in einige weniger bedeutende, dem General Willisen zur Last sallende Dinge erhielt. Die den General am meisten compromittirenden Thatsachen sind erst nach dem traurigen Ende des ganzen Krieges in weiteren Kreisen bekannt geworden.\*)

Die Regierung erwartete damals in der That, daß Willisen etwas Entscheidendes unternehmen werde, wie er versprochen hatte. Statt bessen lieserte derselbe am 12. September, als wir wenige Tage in Kiel zusammen gewesen waren, das Gefecht von Missunde, wobei er notorisch gar nicht die Absicht hatte, einen entscheidenden Angriff auf die Dänische Stellung zu machen. Dies ist eine unumstößliche Thatsache, wie sie theils aus den eigenen Worten des Generals in seinem Armeebericht über das Gesecht, theils aus der Gesechtsdisposition, theils aus den Mittheilungen Wissels und denen des Versassers vom "General Wilslisen" mit unzweiselloser Gewisheit hervorgeht. \*\*) Wissel, der ausbrücks

<sup>\*)</sup> Ich ersuhr fie zuerst am 10. Januar 1851 vom Herzog von Angustenburg in ber Commissionssitzung, in welcher über bas enbliche Schicksal bes Landes entschieden warb. — Der Herzog, ber also auch mit im Geheimniß ber Regierung ober Willisens gewesen war, hatte aber auch ben Mund nicht ausgethan.

<sup>\*\*)</sup> Auch die neuerlichen Tagebuchsmittheilungen des Generals (Missunde und Friedrichstatt, in den Grenzboten v. 28. Nov. 1862) bestätigen die obige Auffassung.

lich versichert, die ursprüngliche Ibee des Generals gekannt zu haben, fagt nur, daß ein Uebergang ber Armee über bie Schlei burchaus nicht im Plane gelegen hat; auch führte man bazu keine Pontons bei sich. Ohne einen Uebergang über die Schlei mar auf dieser Seite ein ernstlicher und entscheibender Angriff ber Dänischen Stellung aar nicht bentbar. Die eigentliche Idee Willisens bei der Unternehmung gegen Missunde war, burch ein großes militärisches Manövre die Dänen zu verleiten, aus ihrer guten Stellung hervorzukommen und die Schleswig-Holfteinische Armee anzugreifen. Gegen Missunde follte gar nichts Ernstliches unternommen, nur eine fräftige Recognoscirung sollte ausgeführt und dabei wo möglich ber Nebenzweck erreicht werden, eine diesseits ber Schlei zwischen Missunde und Edernförde aufgestellte Truppenabtheilung des Dänischen linken Flügels vereinzelt zu überfallen und zu schlagen. liegt auf der Hand, daß selbst, wenn das Lettere geglückt mare, die Unternehmung auf ben Charafter eines entscheibenden Angriffs der Dänischen Stellung — wie Willifen einen solchen versprochen hatte — feinen Anspruch machen konnte. Richt einmal aber jener Nebenzweck mard erreicht und zwar wieder durch die Schuld eines Unterbefehlshabers. Der General Gerhardt, Commandeur der Avantgarden-Brigade, ftatt in Uebereinstimmung mit den andern Truppen-Commandeuren zu wirken, wie es die Gefechtsbisposition bestimmt hatte, rudte, von Chrgeiz und Eitelkeit gestachelt, um wo möglich allein den Feind zu schlagen, viel früher vor, als er gefollt hatte. Die Folge war, daß die Dänische Abtheilung, die sonst wahrscheinlich umgangen wäre, vermochte sich auf Missunde und über die Schlei zu retten. Der General Gerhardt war es auch, der, vor Missunde angelangt, auf seine eigene Sand ben unsinnigen Sturm auf ben befestigten Dänischen Brückenkopf ausführen ließ, unfinnig nicht an sich. sondern weil er von viel zu schwachen Streitkräften ausgeführt mard. Es war nur eine Abtheilung des ersten Infanteriebataillons, welche den Sturm machte, ober eigentlich nur eine Compagnie berselben. Die Stürmenden wurden mit Verluft von gegen 80 Tobten und Verwundeten und einer noch größeren Anzahl von Gefangenen zurückgeworfen. General Willisen trifft der Vorwurf seiner gewöhnlichen Indolenz gegen Eigenmächtigkeiten höherer Officiere und einer unverantwortlichen Unentschloffenheit. Lag es überall nicht in seiner Absicht, den Uebergang über die Schlei zu forciren, so war auch ein längerer Kampf vor Missunde, nachdem der Feind einmal bis da zurückgetrieben mar, völlig zwecklos;

bie Truppen mußten zurückgenommen werden, nachdem sie den Feind bis Missunde getrieben, was schon gegen die Mitte Nachmittags der Fall war. Statt dessen dulbete es Willisen, daß namentlich auf Antrieb des Generals Gerhardt mehrere Stunden hindurch ein unter diesen Umständen völlig nußloses Artillerie= und Infanterie=Gesecht vor Missunde unter=halten ward. Wissel sagt in seiner leise andeutenden Manier: "ich weiß nicht recht, aus welchem Grunde der Kampf gegen Missunde fortgesetzt wurde", nachdem er vorher bemerkt hat, ein Uebergang über die Schlei habe durchaus nicht im Plane gelegen. Erst mit Einbruch der Dunkelheit. begann der Kückzug.

Es unterliegt seit dem Erscheinen des officiellen Dänischen Berichts über das Treffen bei Missunde kaum einem Zweisel, daß, hätte Willisen hier an diesem Tage einen entscheidenden Angriss gemacht, der Schleis lebergang wäre forcirt worden. Damit wäre die Hauptstellung der Dänen im Centrum bei Schleswig in ihrer linken Flanke umgangen gewesen, und die Dänische Armee so genöthigt, entweder die SchleswigsHolsteinische in freier Feldschlacht anzugreisen (was ja angeblich Willisens Wunsch war) oder die Stellung dei Schleswig zu verlassen und sich auf Flensburg zurüczuziehen. Eine Thatsache ist, daß in Schleswig an diesem Tage, wo man den Kanonendonner von Missunde herüber hörte, von den Dänen für einen etwa nothwendig werdenden Küczug Alles in Bereitsschaft gehalten ward.

Aber Willisen wollte ja gar keinen ernstlichen Angriff machen, er wollte ja lediglich eine Demonstration veranstalten, um die Dänen zu verloden, ihre günstige Stellung zu verlassen und ihn süböstlich von der Stadt Schleswig anzugreisen. Natürlich sahen sich die Dänen gar nicht veranlaßt, um einer bloßen Demonstration willen, ihre seste Position zu verlassen, und der Hauptzweck Willisens, den Feind hervorzulocken und wo möglich sich angreisen zu lassen, scheiterte ebenso wie der Nebenzweck. Daß die Dänen sich durch solche Experimente nicht locken lassen würden, hätte sich freilich Willisen selbst sagen können; hätten die Dänen ihn anzgreisen wollen, so war dazu früher schon Gelegenheit genug gewesen. Den ossenkundigen Mißersolg des Gesechts von Missunde suchte Willisen durch solgenden Passus seines Armeederichts zu verdecken: "Wir haben erreicht, was wir wollten, dem Feinde durch eine gewagte Unternehmung, die ihn aus seiner Stellung von Schleswig herauslocken sollte, die Schlacht auch im offenen Felde unter den günstigsten Bedingungen für ihn ange-

boten, haben ihm alle seine Verschanzungen und Lager im Often bei Edernförde, Holm, Kochendorf und Hummelseldt zerstört, ihm gezeigt, daß er nicht so Herr in Schleswig ist, wie er es zu sein vorgiedt." — Kann man sich eine lächerlichere Bravade denken, als zu behaupten, es sei erreicht, was man wollte, da gerade das Gegentheil der Fall war, weil der Feind sich wohlweislich nicht hatte verlocken lassen; da man mit einem nicht unbeträchtlichen Berlust wieder in die alte Stellung zurückgegangen war und nichts erreicht hatte, als einer vorgeschobenen Dänischen Absteilung ihr Lager zu zerstören, was noch dazu, wie der Verfasser des "General Willisen" berichtet, gegen den ausdrücklichen Willen des Höchstecommandirenden geschehen war, der es im Gegentheil verboten hatte, da die armen Schleswisschen Einwohner nur das Material zu einem neuen Lager schaffen müßten?!

Das war also die Art, wie Willisen die von ihm neuerdings über= nommene Verpflichtung ausführte, etwas Entscheidendes zu thun. Armee hatte sich an dem Tage von Wissunde, sowohl was die Marsch= fähigkeit als die Gefechtstüchtigkeit anbetrifft, vortrefflich bewährt. Der Enthusiasmus am Morgen bes 12. September, als es ans Vorruden ging, war allgemein; die Armee erwartete, zu einem ernstlichen, ent= scheidenden Angriff geführt zu werden. Die Indignation, als sie am 13. September wieder in ihre alte Stellung mußte, ohne daß etwas Ernstliches geschehen mar, war ebenso allgemein. Der eigentliche Zusammenhang des Gefechts von Missunde ward von der Regierung der Landesversammlung so wenig vorgelegt, als die früheren den General compromittirenden Vorgänge. Man suchte vielmehr von Seiten der Regierung den Glauben zu verbreiten, als ob von Willisen nichts Ernstliches geschehe, weil die Armee dazu nicht ftark genug sei. Freilich, warum hatte benn die Regierung nicht längst für eine umfassendere Verstärkung ber Armee geforgt? ihre Schuld war es ja gewesen, daß man den Krieg nicht bereits mit einer viel ftärkeren Armee eröffnet hatte; ihre Schuld war es, daß man nicht wenigstens sofort nach der Schlacht bei Idstedt die umfassendsten Magregeln zur Verstärfung der Armee ergriffen hatte.

Dennoch war die Landesvertretung auch jetzt noch sofort bereit, den Wünschen der Regierung entgegenzukommen. Namentlich war es die Linke der Bersammlung, die, wie sie stets eine energische Führung des Krieges befürwortet hatte, jetzt ihre vielsachen Beschwerden über die Regierung gegenüber der äußern Gesahr in den Hintergrund stellte, und die

Beschlüffe für viel umfaffendere Rüftungen und Geldbewilligungen veranlaßte, als die Regierung fie beantragt hatte. Borzugsweise mar es der Einfluß Theodor Olshausens, welcher als Berichterstatter des finanziell= politischen Ausschuffes die Versammlung veranlaßte zu beschließen, daß eine weit größere Verstärkung der Armee als die Regierung fie beantragt hatte, in kürzester Krist bewirkt werden sollte. Die Armee sollte durch An= werbung von Freiwilligen sowie durch ausgebehntere Aushebungen um volle 10,000 Mann verstärkt werden. Ungefähr 15 Millionen Mark (6 Millionen Thaler), welche zum Theil burch außerorbentliche Anleihen vom Bermögen und vom Einkommen gebeckt werben sollten, wurden ber Regierung zur Disposition gestellt. Es konnte allerdings fraglich sein, ob es gut gethan sei, dieser Regierung, zu beren Energie man wenig Bertrauen haben konnte, so ausgedehnte Mittel zu bewilligen. Allein um eine kräftigere Regierung ans Ruber zu bringen, dazu hätte es vor Allem eines entschiedenen Mißtrauensvotums ber Landesversammlung bedurft, und barauf war bei ber Zusammensetzung berselben burchaus nicht zu rechnen. So blieb nichts übrig, als die Regierung nach Möglichkeit anzuspornen und zu größerer Kraftentwicklung anzutreiben, um den Kampf mit dem äußeren Keind trot der schon begangenen Kehler zu einem glück= lichen Ende zu führen. Von diesem Gesichtspunkte aus waren die An= träge gestellt, welche Olshausen im Namen des Ausschuffes in der Versammlung vertheibigte. Es war eine seiner glänzenoften Reben, als er in ber geheimen Sitzung vom 3. Oktober noch einmal das Wort ergriff, um die Argumente der Gegner zu widerlegen. Er hatte namentlich die sophi= stischen Einwendungen bes Syndifus Prehn gegen die größere Ausbehnung ber Rüftungen und die erhöhte Creditforderung bekampft, und wandte sich schließlich gegen ben Professor Stein, ber sich vom Standpunkt ber constitutionellen Doktrin bagegen erklärt hatte, ber Regierung mehr Geld zu bewilligen als fie verlangt hatte. Stein hatte ich weiß nicht mehr welche Autoritäten des constitutionellen Staatsrechts für seine Ansicht angeführt. Solche theoretische Principienreiterei in einem Augenblicke, wo Alles auf dem Spiel stand, ward von Olshausen mit ein paar wuchtigen Reulenschlägen niebergeschlagen. "Das ist Alles constitutioneller Krimskrams unbrauchbar in einer Frage, wo es sich um unsere Existenz handelt. Mögen alle Handbücher der Geschichte und alle Compendien der Staatswiffenschaften uns tabeln, daß wir Fehler gemacht haben, wenn es nur bereinst von uns gesagt wird, daß wir das Vaterland gerettet

haben!" — Mit biesen schlagenden Worten schloß die Rebe, und der Ausbruch kräftigen Beifalls, der ihnen folgte, theilweise selbst von den Bünken der Rechten her, zeigte, daß Olshausen hiermit den Ragel auf den Kopf getroffen hatte. Stein gab seinen Aerger auf unverhohlene Weise kund; wie von der Tarantel gestochen sprang er auf und rannte aus dem Saal. Die Bersammlung aber beschloß mit großer Majorität im Sinne des Ausschusses. Sie ward vertagt am 5. Oktober, demselben Tage, wo die Nachricht von dem am Abend vorher erfolgten unglücklichen Sturm auf Friedrichstadt einlief.

Friedrichstadt ist wohl der faulste Fled in Willisens ganzer militärischer Thätigkeit gewesen. Diese Stadt, im 2. Jahrzehend bes siebenzehnten Sahrhunderts durch vertriebene Hollandische Remonstranten begründet, bildet recht eigentlich den Schlüffel für die Behauptung des fühmestlichen Theils des Herzogthums Schleswig; namentlich hängt der ungestörte Besitz der reichen Giberstädtischen Marsch von dem Besitze dieser Stadt ab. Sie liegt an dem Zusammenfluffe der Eider und der Treene; ringsumgeben von diesen beiden Klüssen, von Kanälen, Schleusen und einem morastigen, von breiten Gräben durchschnittenen Marschlande, während die Rugange nur aus wenigen Deichen und Dammen besteben. ist diese Stadt eine natürliche Kestung im Hollandischen Styl und mußte sich bei nur einiger Nachhülfe durch die Kunst leicht in einen sehr festen und leicht zu vertheibigenden Plat verwandeln laffen. Aubem war Friedrichstadt von gleicher Wichtigkeit für die Defensive, wie für die Offensive einer in der Position von Rendsburg stehenden Armee. jene bilbete es die Deckung bes linken Flügels, der beständig exponirt war, wenn es sich in den Händen des Keindes befand; in der Offensive aber bildete es den nothwendigen Stütpunkt jedes nach Westen gegen ben Dänischen rechten Flügel zu machenden Angriffs. Der General Willisen ward nach ber Schlacht bei Idstedt von den landeskundigen Männern auf die Wichtigkeit Friedrichstadts aufmerksam gemacht. Allein im Hauptquartier herrschte damals die Wyneken'sche Idee, nur ja Alles, was man an Truppen besaß, für einen bevorstebenden Dänischen Angriff um Rendsburg concentrirt zu halten, und alles Andere den Dänen Breis zu geben. Tropbem, daß man die schönste Zeit hatte, da bie Dänen (wie schon erwähnt) erft 14 Tage nach der Idstedter Schlacht vor Friedrichstadt erschienen, geschah nichts für die Befestigung dieses Plates. Man legte zwar zwei Jägercompagnien borthin, allein nicht in

ber Absicht, die Stadt ernstlich zu vertheidigen, wie denn dazu diese Abstheilung ohne genügende Artillerieunterstützung viel zu schwach-war; die dem Besehlshaber jener Abtheilung gewordene Instruction lautete aussbrücklich, "jedem ernstlichen Angriff auszuweichen", und als nun am 7. August endlich die Stadt von einer vollen Dänischen Brigade ansgegriffen ward, konnte es nicht sehlen, daß sie nach kurzer Gegenwehr der Vertheidiger den Dänen in die Hände siel. Zu spät hatte der Obergeneral die Wichtigkeit von Friedrichstadt begriffen; erst am 7. August, dem Tage, wo die Dänen die Stadt besetzt hatten, war von Rendsburg aus eine stärkere Abtheilung Insanterie mit etwas Artillerie dorthin dirigirt worden. Diese Truppen, die, wenn man sie früher dorthin gesandt hätte, mit den schon in Friedrichstadt besindlichen zwei Compagnien hinreichend gewesen wären, die Stadt zu halten, kamen jetz zu spät und ersuhren auf dem Marsche, daß sie bereits in Feindes Händen sei; sie aber dem Feinde wieder abzunehmen, war diese Abtheilung zu schwach.

Bei der Wichtigkeit von Friedrichstadt sowohl für die Defensive als für die Offensive, war es, nachdem einmal der Fehler begangen war, es den Dänen in die Hände fallen zu lassen, das Einzige, was vernünftiger Weise jetzt übrig blieb, sofort, bevor die Dänen Zeit gewonnen hatten, den Platz zu befestigen, den Versuch der Wiedereroberung zu machen, der, vorausgesetzt, daß man hinlängliche Streitkräfte dazu verswendete, viel Aussicht auf Erfolg darbot. Aber statt dessen that man 7 Wochen lang nichts gegen Friedrichstadt und ließ dem Feinde Zeit, sich dis an die Zähne einzugraden. Dabei mußte man in der Landschaft Stapelholm, zur Ueberwachung des Feindes in Friedrichstadt und zur Deckung der eigenen linken Flanke, ein Truppencorps ausstellen, stärker als man es zur Vertheidigung dieses Platzes gebraucht haben würde; dies war die Folge der Wyneken'schen Concentrirungsmethode.

Begreiflicherweise war die Statthalterschaft nicht der Meinung, daß Willisen durch das Gesecht von Missunde der neuerdings übernommenen Berpslichtung, etwas Ernstliches zu unternehmen, nachgekommen sei. Statt aber den General jett nach der Missunder Affaire sosort zu versabschieden, ließ sie ihm noch serner das Obercommando und drang nur in ihn, endlich doch etwas Entscheidendes vorzunehmen. In der That war es die höchste Zeit. Die Jahreszeit neigte sich jener Periode zu, wo man von der Witterung mehr und mehr empsindliche Störungen der militärischen Operationen erwarten mußte; das Land und die Armee be-

gannen ungeduldig zu werden, und am politischen Himmel zog sich immer dichter ein unverkennbares Unwetter gegen Schleswig-Holstein zussammen. Am 21. September gab die Statthalterschaft dem General auf, sofort einzuberichten, welche Offensivmaßregeln er zunächst wahrzunehmen gedächte, wobei sie ihn wiederholt aufforderte, mit Rücksicht auf die poslitischen Berhältnisse, die Dänische Armee in einer kräftigeren und entschiedeneren Weise als bei Missunde geschehen, anzugreisen. Der General theilte als Erwiderung darauf den Plan zu einem Angriff auf Friedrichstadt mit, der, wie wir aus Wissels Schrift erfahren, von diesem fähigen Officiere herrührte, der wenige Tage vorher die Gegend bei Friedrichstadt recognoscirt hatte.

Der Blan war vortrefflich und ist auch nur gescheitert, weil ihn Willisen wieder im Augenblicke der Ausführung gerade in der Haupt= sache änderte.\*) Friedrichstadt sollte nämlich nach diesem Plan durch einen combinirten Angriff von Often, Süben und Westen zugleich genommen werben. Von Often her sollten zwei Bataillone, unterstütt von einer 12pfündigen Feldbatterie und 4 Kanonenböten auf der Eider den Angriff machen; von Suden ber, von dem Friedrichstadt gegenüber liegenden Eiderufer, sollte eine Batterie von 24Bfündern nebst mehreren Mörsern wirken; und von Westen her sollten 2 Bataillone mit einigen kleinen Mörsern den Angriff machen, nachdem sie vorher unter Deckung von 2 Geschützen an der Eidermundung bei Wollersum vom Dithmarfischen südlichen auf das Schleswigsche nördliche Eiderufer hinübergesett waren. Während der Angriff von Often und Süden mehr den Charakter einer Demonstration hatte, lag die eigentliche Bointe der Unternehmung in bem Angriff vom Westen. Bon dieser Seite erwarteten die Dänen keinen Anariff, und daher mar Friedrichstadt nach dieser Seite, wie Wissel bei seiner Recognoscirung gemerkt hatte, wenig oder gar nicht befestigt. — Im Ganzen follten zwei Brigaden bei Friedrichstadt verwandt und während des Angriffs zugleich Demonstrationen gegen andere Theile der feindlichen Stellung vorgenommen werden.

Diesem Plan, der, wenn ausgeführt, einen unzweiselhaften Erfolg gesichert haben würde, wurde im Augenblick der Ausführung das Herz aus dem Leibe gerissen, indem Willisen statt der 2 Bataillone, welche

<sup>\*)</sup> Billifen machte ben Angriff auf Friedrichstadt, wie aus seinen jungsten Mittheis lungen erhellt, eigentlich gegen seine Ueberzengung.

Wissel mindestens zum Angriff von Westen her auf Friedrichstadt verwandt haben wollte, nur 2 Züge Jäger und Infanterie (250 Mann), also den achten bis zehnten Theil der planmäßigen Stärke, nebst 2 Geschützen und 2 Handmörsern zu jenem Angriff beorderte. \*) Die Ursache war wieder die alte Idee, von der sich Willisen gar nicht trennen konnte, daß die Dänen ihn gleichzeitig bei Rendsburg angreifen könnten, und in vieser Voraussetzung glaubte er nicht so viele Truppen zur Expedition gegen Friedrichstadt missen zu können. Wissel sagt, er mache es sich noch heute jum Vorwurf, daß er die Besorgnisse des Generals nicht kräftiger zu beseitigen und ben ersten Plan in Ausführung zu bringen strebte. "Denn theils hatte ber Feind bisher sich lässig gezeigt; theils war wegen bes unvortheilhaften öftlichen Angriffs nur ein Gelingen burch einen gleichzeitigen westlichen zu erwarten; theils zeigte sich später, als nur 2 Züge\*\*) übersetten und gegen Tonningen vordrangen, daß ber Feind sehr überrascht und ängstlich wurde und auch keine große Gefahr vorhan= ben war. Leider wurde nun der Plan bedeutend abgeschwächt, indem weniger Truppen hingingen und ein Angriff von Westen unterblieb." — Die zwei Züge nämlich erzwangen zwar mit vieler Tapferkeit den Uebergang über die Eider, nahmen die Stadt Tonning, sprengten ein feindliches Detachement und machten einige 70 Gefangene mit einigen Officieren darunter.\*\*\*) Allein zu schwach sich bei der Annäherung einer stärkeren feindlichen Abtheilung zu behaupten, konnten sie an einen Marsch auf Friedrichstadt nicht benken, und mußte bald genug wieder über die Eider zurück auf das Dithmarsische Ufer. Diese Affaire bei Tönning fand übrigens nicht am 28. September ftatt, wie v. Gagern in seiner Schrift über Friedrichstadt irrthümlich fagt, sondern am 29. September. — Bon Often her hatte man zwar gleichzeitig am 29. September den Versuch eines Angriffs auf Friedrichstadt gemacht; derselbe war indeh, theils

<sup>\*)</sup> Bei jener Angabe folge ich Liltgen a. a. D. p. 324; — Obriftlieutenant v. Gagern in seiner Schrift fiber bie Operationen gegen Friedrichstadt (1856) giebt irrig 2 Compagnien an.

<sup>\*\*)</sup> Wissel hat hier auch die irrige Angabe von 2 Compagnien.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei bem Angriff auf Tonning fiel ber Gutsbesiter Bollertsen aus Angeln, Mitglieb ber Landesversammlung, welcher, obschoon bereits in bem Alter von 60 Jahren, als freiwilliger Jäger die Büchse trug. Er war an die Stelle seines Sohnes eingetreten, ber 1849 bei Kolding gefallen war. Er saß in der Landesversammlung in meiner Nähe; er sprach selten, war aber einer jener ternigen entschiedenen Menschen, welche ohne viel Redens ihre Pflicht und mehr als ihre Pflicht thun.

weil er mit zu schwachen Kräften unternommen ward, theils weil die Cooperation von Westen sehlte, ohne Erfolg geblieben.

Der Verfasser bes "General Willisen" sagt über diese unverzeihliche Geschichte: "Es war ein öffentliches Geheimniß, weil das Generalcomsmando alles Mögliche zur Verheimlichung that, daß erst am dritten Tage Entsat für Friedrichstadt von Schleswig aus anlangte, daß während dieser drei Tage sowohl die Besatung der Stadt, wie das Dänische Hauptsquartier selbst, in größter Angst schwebten, der Angriss von Westen möchte gelingen, indem die Stadt dort nicht besesstigt, keinen Widerstand zu leisten verwocht hätte. In Schleswig glaubten sie schon die Besatung nebst der dort besindlichen Batterie verloren und rüsteten sich zum eigenen Rüczzuge, um für die dann unhaltbare Stellung dei Schleswig eine sestere aufzuschen, als die Wundermähr anlangte, es seien dei Tönningen nur 600 Mann\*) über die Sider gegangen und diese hätten sich, nicht verstärft, sosort zurücziehen müssen. Friedrichstadt war den Dänen gezrettet, und ihre Angst umsonst gewesen: der Schleswig-Holsteinische Obergeneral schenkte es ihnen zum zweiten Mal!"—

Mit bem Nichterfolg des ersten Tages war das Unternehmen bereits als gescheitert anzusehen. Wissel satt sehr richtig: "Nur durch Schnelligseit, Ueberraschung und Kühnheit konnte überhaupt ein günstiger Erfolg ermöglicht werden." Als man noch am Abend bei Rendsburg, wo er sich damals besand, das Feuer von Friedrichstadt herübergehört habe, da sei seine Hossnung geschwunden. Es blieh kaum etwas Anderes übrig, als die gegen Friedrichstadt detachirten Truppen sosort zurückurusen. Wisselsen that dies nicht; wie er bei Missunde einen gar nicht beabsichtigten und voraussichtlich nuglosen Kamps gestattet hatte, so wiederholte sich dies jett in größerem Maßstabe bei Friedrichstadt. Wie dart den General Gerhardt, so ließ Willisen hier den Oberst v. d. Tann, dem die Leitung des Unternehmens gegen Friedrichstadt übertragen war, gewähren, und der weiche, unselbständige v. d. Tann wurd wieder bestimmt, durch die stürmischen Capricen seines Landsmannes, des Majors Aldosser. Wilslisen, obwohl sich seine bessere Einsicht dagegen sträuben mußte, duldete,

<sup>\*)</sup> Es waren kaum halb so viel. — Der Dänische Commanbant von Friedrichstadt, Oberstlieutenant Helgesen, im Frühjahr 1848 burch ben Prinzen von Noer zurückgewiesen und dann zu den Dänen gegangen, hatte bereits den Rlickzugsbesehl erhalten, blieb aber unter den obwaltenden Umständen dennoch und erhielt so den Dänen die Stadt.

baß Tann und Aldosser die Unternehmung sortsetzen, die, wenn sie nicht gleich im Anfange zu einem glücklichen Resultat führte, bereits eine versehlte war. Und nun beachte man die haltungslose Inconsequenz seines Bersahrens. Er, der früher ein paar Bataillone verweigert hatte, weil die Dänen etwa im Centrum angreisen könnten und dies dann zu schwach wäre, — eine unzeitige Sparsamkeit, wodurch der ganzen Unternehmung im Borweg die Spite abgebrochen ward — schickte jetzt allmälig Truppen über Truppen nach Friedrichstadt, während die Wahrscheinlichkeit jetzt, wo die Dänen gemerkt hatten, was es gelte, eine viel größere war, daß ein Dänischer Angriss im Centrum ersolgen werde, um Friedrichstadt Luft zu machen. Am Abend des dritten Oktober standen über 11,000 Mann vor Friedrichstadt, also etwa der dritte Theil der gesammten Armee.

Der Plan, den man gefaßt hatte, nachdem es migglückt mar, Friedrichstadt durch Ueberraschung zu nehmen, mar, die feindlichen Werke auf der Oftseite von Friedrichstadt zuerst durch Artilleriefeuer zu zerstören und dann einen Sturm zu versuchen. Zu dem Ende ward eine Menge von schweren Belagerungs = und Feldgeschützen nach Friedrichstadt gefandt, welche die feindlichen Werke beschoft. Aber da die Unternehmung ursprünglich den Blan einer längeren Beschießung von Friedrichstadt gar nicht involvirte, so fehlte es alle Augenblicke an bem Nothwendiasten, an Munition, die von Rendsburg mit vieler Mühe herbeigeschafft werden mußte. In den Zwischenpausen erhielt der Feind Zeit, die etwa entstandenen Beschädigungen mit Muße wieder auszubessern. Auch maren dieselben im Allgemeinen von keiner Bedeutung. Die Befestigungswerke ber Dänen auf ber Oftseite von Friedrichstadt waren sehr start und zweitmäßig angelegt. Sie hatten eine dreifache Vertheidigungslinie.\*) Daß man auf Schleswig-Holsteinischer Seite nicht einmal wußte, wie viel Bertheidigungslinien der Feind hatte, ift nur ein Beispiel von der Leicht= fertiakeit, mit der die Unternehmung gegen Friedrichstadt gemacht ward. Dazu hatte man nicht einmal einen Stabsofficier ber Artillerie zur einheitlichen Leitung ber Beschießung nach Friedrichstadt gefandt, sondern bieselbe bem Infanterie-Major Albosser überlassen, ber, wie es ihm einfiel,

<sup>\*)</sup> Nicht eine blos zweisache, wie von Gagern in seiner Schrift fiber Friedrichstabt angiebt. Daß bas Erstere ber Fall war, hätte ber genannte Militärschriftsteller wissen können, wenn er ben officiellen Dänischen Bericht bes Obristieutenants helgesen und bie trefsliche bemselben beigegebene Karte benutt hätte, was er unterlassen hat.

planlos balb hier, balb bort hinfeuern ließ, einmal sogar auf einen Dänischen Posten, ben er auf einem Kirchthurm bemerkte.

Inzwischen hatten die Dänen in Friedrichstadt am dritten Tage nach dem Beginn der Affaire starken Succurs von Schleswig erhalten. Das Wetter war den Angreisenden ungünstig; starke Regengüsse hatten den ohnehin schlammigen und morastigen Boden durchweicht. An eine regelmäßige Belagerung war bei der vorgerückten Jahreszeit und den Mitteln, über die man zu verfügen hatte, nicht zu denken. Unbegreislich war es daher, daß der General Willisen, als er am 2. Abends von Rendsburg vor Friedrichstadt ankam, dem Dinge nicht ein Ende machte. Aber in seiner gewöhnlichen Unentschlossenheit ritt er in der Nacht vom 3. auf den 4. Oktober nach Rendsburg zurück, es dem Obersten v. d. Tann überslassen, was ferner zu thun sei.

Am 4. Morgens früh kamen vor Friedrichstadt die Chefs der Artil= lerie General v. Wiffel und bes Ingenieurwesens Oberft Dau an, um ihr Gutachten darüber abzugeben, ob ein förmlicher Angriff fortzuseten ober das Unternehmen aufzugeben sei. Beide erklärten sich für das Lettere, weil, wie sie ausdrücklich erklärten, in diesem Terrain keine regel= mäßige Belagerung zu führen sei; daß es zudem an der Munition und am Ingenieurmaterial mangele. Der Verfasser der Schrift über die Operationen vor Friedrichstadt, Obristlieutenant v. Gagern, nicht zu verwechseln mit dem nach der Schlacht bei Ibstedt im Generalstabe angestellten Major Heinrich v. Gagern, dem bekannten Er = Präsidenten der Paulstirche und des Reichsministeriums, der unter v. d. Tann die ge= sammte Infanterie vor Friedrichstadt commandirte, fügt hier hinzu: "Es giebt unleugbar keine schärfere Kritik als in dem Ausspruche dieser Officiere liegt! Nachdem ein Viertel der Armee bereits seit 8 Tagen mit Mangel an Munition, aber ganz ohne alles Ingenieur-Material gefämpft, erklärten die competenten Behörden, weil die Mittel zum Belagerungsfriege fehlten, daß das Unternehmen aufgegeben werben muffe!" -

Leider ward nur das Unternehmen nicht aufgegeben, ohne allen bis dahin begangenen Fehlern noch eine blutige Krone aufzusetzen. Es ward für den Abend dieses Tages, des 4. Oktober, an dem die Sache auf die eine oder die andere Art zu Ende kommen mußte, noch ein allgemeiner Sturm beschlossen. Der Obristlieutenant Gagern sagt uns über das Zustandekommen dieses Beschlusses nichts. Er scheint indeß, wie aus mehreren Andeutungen seiner Schrift hervorgeht, geglaubt zu haben, daß

dieser lette Bersuch auf Andringen der Statthalterschaft gemacht sei. Dies ift gänzlich irrig. Der Statthalter Reventlou befand sich allerdings seit dem Abend des 2. Oktober im Lager von Friedrichstadt, wo er mit bem General Willisen die Angriffsanstalten besichtigt hatte; allein als der Sturm beschlossen ward, war er gar nicht da, sondern auf einer Excursion begriffen, und erfuhr erft am Abend bei seiner Rückfehr, daß ein Sturm beschlossen worden. Der General Wissel in seinen Erlebnissen theilt uns nur mit, daß der Beschluß gefaßt worden, einen Sturm zu versuchen, nachdem die Artillerie durch ihr Feuer zuvor die feindlichen Befestigungen zerstört bätte. Auf weffen Antrieb jener Beschluß gefaßt, sagt er nicht. Gagern aber war bei der Berathung, wo der Beschluß gefaßt ward, nicht gegenwärtig. Es ist indeß anderweitig befannt geworden, daß es der Major Aldosser gewesen, der durch sein ungestümes: "Wir müssen das Nest haben!" auch v. d. Tann fortriß und durch seine Heftigkeit auch die andern Officiere einschüchterte. Wissel faat: "Das Gelingen bes Sturmes war allerdings fehr zweifelhaft; bennoch mußte er unter den obwaltenden Umftänden versucht werden; er konnte glücken und das Aufgeben bes Angriffs ohne einen Versuch murbe allseitig auf bas Schärffte und Verdrieglichste getadelt worden fein." -

Aber gerade die hier behauptete Möglichkeit des Gelingens unter den obwaltenden Umständen ist von anderen competenten Seiten in Abzrede gestellt. Wissel selbst begeht einen Widerspruch, wenn er hier die Möglichkeit des Gelingens behauptet, nachdem er kurz zuvor sagt, man habe von der Artillerie zu viel verlangt; "sie konnte in die Erdswerke keine Bresche legen, sie konnte nicht alle Hindernisse rasiren".

Aber gerade auf diesem Zuviel, welches man von der Artillerie verslangte, beruhte die Möglichkeit des Gelingens; damit der Sturm glücken konnte, war es nothwendig, daß die seindlichen Werke hinreichend demolirt und sturmfrei waren. Daß dies aber nicht der Fall sei, konnte man nach einigen Stunden des Bombardements bereits wissen. Vergebens machte der Obristlieutenant von Gagern, als er den Befehl erhielt, Abends 6 Uhr den Sturmangriff auszuführen, Vorstellungen dagegen; sie wurden nicht beachtet. Es blieb ihm daher nur übrig zu gehorchen.

So ward denn, nachdem die Artillerie aus 60 Feuerschlünden mehrere Stunden ein furchtbares Feuer gegen die seindlichen Werke und die an dieselben stoßenden Theile der Stadt gerichtet hatte, am Abend, als die Dämmerung hereingebrochen war, jener blutige Sturm unter-

nommen, bei dem die todesverachtende Tapferkeit und die fast übermensch= liche Anstrengung ber Stürmenben nur aufgewogen warb burch ben unerhörten Leichtsinn der Leitung des Unternehmens und den unverant= wortlichsten Mangel der nothwendigsten Vorbereitungen. von Gagerns Beschreibung und die Schilderung des Verfassers des "General Willisen". Es fehlte an dem unumgänglich nothwendigen Ueberbrückungsmaterial für die vielen und tiefen Marscharäben; das vorhandene Material war zum Theil so schlecht, daß es zusammenbrach; und während die Truppen mit diesen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, die burch die Nacht noch erhöhet wurden, becimirte ein zerstörendes feindliches Keuer aus Kleingewehr und grobem Geschütz ihre Reihen. Gelangten sie endlich nach tausend Beschwerben und blutigen Verlusten bis an die feindlichen Werke, so fanden sie dieselben größtentheils unbeschädigt und wurden oft auf Pistolenschußweite mit einem Sagel von Kartätschen und anderen Geschossen empfangen; gelang es Einzelnen ja, unter so mörderischem Keuer die feindlichen Valissaden und anderen Hindernisse zu durchbrechen und die Bruftwehren der feindlichen Werke zu erklimmen, so starrte ihnen dahinter ein Wall von Bayonnetten entgegen, mährend aus ben hinteren Reihen der Feinde die Spitkugel des Scharfschützen Jeben ereilte, der es magte, sich über der Brustwehr zu zeigen. Die Flammen ber brennenden Stadt, beren Widerschein auf die Stürmenden fiel, ließen die Dänen ihr Ziel nur um so sicherer erblicken.

Der Sturm scheiterte, weil er nur durch ein halbes Wunder, durch einen unberechendaren Glücksfall oder durch einen groben Fehler der Gegner hätte gelingen können. Die Armee hat sich bei Friedrichstadt ein blutiges Chrendenkmal gesetzt, der zehnte Mann und der dritte Officier der am Sturm betheiligten Truppen waren todt oder verwundet\*); die Feinde selbst legten das Zeugniß ab, daß die Insurgenten wie die Teusel gesochten. Aber von der Tann und Aldosser verloren vor Friedrichstadt ihren Ruhm, nicht den Ruhm persönlicher Bravour — denn die bewährten beide hier wie immer im höchsten Maße — wohl aber den Ruhm der fundigen Führung, wie sie von einem Feldherrn verlangt wird.\*\*) Und

<sup>\*)</sup> Im Ganzen kostete ber Sturm ben Unsrigen ungefähr 700 Mann. Bon ben Einwohnern ber Stadt waren burch bas Bombarbement 31 getöbtet ober verwundet; 137 Gebände waren niebergebrannt, 285 beschädigt.

<sup>\*\*)</sup> Auch ber Obriftlieutenant von Gagern, ber fich in seiner Schrift liber die Operationen vor Friedrichtadt möglichft gegen Borwürfe zu beden gesucht hat, ist doch schwerlich bavon frei zu sprechen gewesen. — Man vergleiche (Lübers) Denkwürdigkeiten.

Willisen büßte bei Friedrichstadt den letten Rest von Vertrauen ein, den er dis dahin noch bei der Armee gehabt hatte. Er war am Abend bald nach dem Beginn des Sturmes von Rendsburg wieder angekommen, in der Erwartung, die Truppen bereits auf dem Rückmarsche anzutressen. Statt dessen sand er den Sturm begonnen. Er begab sich, wie einer, der den Tod sucht, ins heißeste Feuer; als der Hauptmann Grunewald vom Generalstade ihn erinnerte, sich nicht so zu exponiren, was aus der Armee werden solle, wenn er salle? erwiderte Willisen: "Was liegt der Armee daran, ob ich salle oder nicht?" — Dieser Zug, der in den bekannten Schilderungen jenes furchtbaren Abends nicht erwähnt ist, ward mir von einer gut unterrichteten Seite bestätigt.

Der Sturm auf Friedrichstadt vom 4. Oktober war, wenn man auf seine innersten Motive bei den Leitern der Unternehmung geht, nichts als ein unverantwortlicher Versuch, die begangenen Fehler auf Kosten der Armee zu bemänteln. "Ce ne fut que pour l'honneur des armes," sagte der Oberst von der Tann am Morgen nach dem Sturm zu Jemand. Sinen Monat später nahm der genannte Officier, der als Chef des Generalstads leider nicht an dem rechten Platz gewesen war, seinen Abschied und verließ in aller Stille das Land, welches Ansanzs so große Hoffnungen auf ihn gesetzt hatte. Ein seltsames Spiel des Jusalls hatte es gefügt, daß gleich im Beginn des Krieges der "von der Tann", das Kanonenboot, in die Luft gestogen war. War es eine Vorbedeutung gewesen? —

Der General Willisen, der durch seine halbe Aussührung des ursprünglichen Plans die Hauptschuld an dem Scheitern des Unternehmens gegen Friedrichstadt trug, fand selbstgefällig genug in dem Mißlingen nur eine Bestätigung seiner Ansicht, daß überhaupt etwas Entscheidendes gegen die Dänen nicht mehr unternommen werden könne. Er äußerte in der Nacht nach dem Sturm, als er von Friedrichstadt zurückschrte, gegen eine namhafte Person: "Nun ist doch wohl, denke ich, der Beweis geführt, daß ich Grund hatte, wenn ich ungern die Offensive ergreisen wollte?" — "Aber nicht der Beweis, daß der Angriff nicht schon viel früher hätte versucht und in anderer Beise ausgeführt werden sollen," lautete die Antwort, auf welche Willisen schwieg.

Unterm 6. Oftober sanbte bann ber General Willisen ber Stabtshalterschaft ein Schreiben, welches folgendermaßen begann: "Einer hohen Statthalterschaft ist es bekannt, burch welche Umftänbe und Verhältnisse gezwungen, ich gegen meine eigenen Ansichten und Ueberzeugungen mich

bazu verstanden habe, zulett auch die Unternehmung gegen Friedrichstadt zu machen. Obschon mehr Kräfte in Bewegung gesetzt worden sind, als irgend Jemand von benen, welche sie beständig betrieben, für nöthig gehalten haben würde, ist sie bennoch mißlungen; ich bin dadurch an meinem Rufe wesentlich benachtheiligt und habe der Sache vielleicht ebensoviel geschabet." — Nach biefer Stelle sollte man fast glauben, daß die Stadthalterschaft dem General die Unternehmung gegen Friedrichstadt befohlen habe. Dies war indeh notorisch nicht der Kall; die Statthalter= schaft hatte ihn nur gebrängt, etwas Entscheibendes zu thun, und barauf hatte ber General mit bem Plan gegen Friedrichstadt geantwortet. Den Schluß jenes Schreibens bilbete bas bringende Ersuchen, ihm einen Nachfolger zu geben, "im Kalle eine hohe Statthalterschaft nicht glaubt, von ber Ansicht abgehen zu können, daß es in der Lage, in welcher sich das Land befindet, durchaus nöthig sei, immer wieder offensiv zu verfahren".-Einen Monat später, als der von Destreich zusammenberufene Bundestag. bamals noch nicht von Preußen anerkannt, zuerst die Einstellung der Feindseligkeiten und Reduction der Armee von der Statthalterschaft verlangte, wiederholte der General Willisen unterm 4. November sein Ent= lassungsgesuch für den Kall, wenn die Statthalterschaft etwa beschlösse, ben Krieg gegen den Willen der neuen Bundescentralgewalt fortzuführen. "Ich würde glauben, wenn ich anders handelte, den legalen Boden unter meinen Küßen zu verlieren. Es hängt bas mit meiner ganzen politischen und sittlichen Denkweise zusammen. Ich kann es bemnach nur bem Ermeffen einer hoben Statthalterschaft anheim geben, ob Hochdieselbe es für angemessen halt, unter diesen Umständen schon jett zu verfügen."\*) Dieses bedingte Entlassungsgesuch ward, wie der Verfasser des "General Willisen" berichtet, in ähnlicher Weise von ihm zurückgenommen, wie es am 7. September geschehen. Willisen konnte ben Entschluß, bas Obercommando niederzulegen, nicht fassen, so wenig als er sich zu ber thatkräftigen Energie erheben konnte, etwas Entscheibendes zu thun. War es bloße Unentschlossenheit, oder war auch hier fremder Einfluß im Spiel, ber einen General, der aus Ueberzeugung nichts vornehmen zu können glaubte, veranlaßte, möglichst lange an ber Spite ber Schleswig - Holsteinischen Armee zu bleiben? —

<sup>\*)</sup> Beibe Schreiben Willisens vom 5. Oktober und vom 4. November erschienen zuerst in ber Allgemeinen Zeitung im Januar 1851.

Mit welchem Ramen aber foll man bas Verhalten ber Statthalterschaft bezeichnen, die nach Allem, was voran gegangen war, den General Willisen doch noch immer an der Spige der Armee ließ? Zwei volle Monate nach der Friedrichstädter Affaire und dem in Folge derselben von Willisen geschriebenen Briefe, blieb dieser noch mit dem Obercommando der Schleswig-Holsteinischen Armee betraut, und diest in einer Reit, wo jeder Mensch, also auch die Statthalter von Schleswig-Holstein einsehen mußten, daß bei dem Gange, den die Europäische und namentlich die Deutsche Bolttif genommen hatte, äußere Ginmischung mit jedem Augenblicke wahrscheinlicher warb, daß also jeder Augenblick unendlich koftbar war, wo man es noch in ber Hand batte, burch einen entscheiben= ben Angriff auf die Dänische Armee einen andern factischen Bestand her= beizuführen, als er fich burch die Schlacht bei Jostebt gebildet hatte. ift in ber That fast unbegreiflich, wie man bas Schickfal von Tausenben braver Männer, ja die Zukunft bes ganzen Landes auch nur einen Zag langer in ber Sand eines Mannes laffen konnte, ber fich fo erklärt hatte, wie Willifen vor Missunde und nach Friedrichkabt. —

#### XIX.

In die trübe Stimmung, welche der Gang der Ereignisse erzeugte, siel wie ein plöglicher Lichtblick die Nachricht: Kinket ist frei! Wir ershielten die Kunde von seiner ans Wunderdare grenzenden Flucht aus dem Zuchthause von Spandan am 8. November in Altona.\*) Sie erzeugte eine allgemeine Freude auch unter den schweren Sorgen, die auf uns lasteten.

Einige Tage fpäter trat ein fremder Herr zu mir ins Zimmer. Er war von mittlerer schmaler Statur, hatte stachsblondes Haar, und seine Angen, die sich unter einander über ihre Richtung nicht ganz einig waren, besaßen ein eigenthümsliches Farbenspiel, welches ihnen auf die Prädikate

<sup>\*)</sup> Die Flucht fant in ber Racht vom 6. auf ben 7. ftatt.

grau, wasserblau und meergrün ein ziemlich gleiches Anrecht gab. habe ein apriorisches Mißtrauen gegen solche Augen. Der herr, welcher in großer Unruhe und Verlegenheit zu fein schien, gab sich mir nach einigen Umschweifen als ein angeblicher Spandauer Bürger zu erkennen, der bei der Alucht Kinkels behülflich gewesen. Er fürchte jest, daß Kinkel aus seinem Versteck an ihn schreiben und ihn badurch compromittiren und ungludlich machen werde; benn es fei zu erwarten, daß alle Briefe, die jest nach Spandau kämen, polizeilich überwacht und die verdächtigen geöffnet Es liege ihm jett Alles baran zu erfahren, wo Kinkel sei, um benselben zu warnen, daß er nicht schriebe. Db ich ihm nicht über ben Aufenthalt Kinkels etwas mittheilen wolle? — Ich wußte damals noch nicht, wo Kinkel sich befand; — er war bekanntlich in Rostock; — boch hätte ich es auch gewußt, dieser Mensch hätte nichts erfahren; er mußte mich für sehr einfältig halten, daß ich eine so plumpe Erfindung nicht durchschauen sollte. Um ihn indeß noch weiter auszuholen, gab ich auf seine Frage direct keine Antwort, sondern bemerkte nur, ich könne es mir nicht benken, daß Kinkel so unvorsichtig sein werde, an ihn zu schreiben; er möge sich darüber nur beruhigen. Nun ward der Mensch immer bringender: wenn ich es wisse, so möge ich es ihm boch sagen; er habe Frau und Kind und würde unglücklich gemacht werden, wenn Kinkel Ich gab abermals keine directe Antwort, sondern fragte, wie er benn eigentlich bazu komme, sich an mich zu wenden? Er stutte etwas, besann sich aber rasch und sagte: Kinkel habe vor der Abreise gesagt, er wolle über Hamburg gehen und sich an mich wenden. Nun wußte ich genug; benn es war klar, ber Mensch log aufs Gerathewohl. Kinkel sich an mich wenden wollen, so wäre ich vorher davon benachrich-Der Verbacht, den ich sogleich bei dem ersten Erblicken dieser Persönlichkeit gehabt hatte, mar zur Gewißheit geworden: ich hatte einen Agenten der geheimen Polizei vor mir, der Kinkel auffpüren sollte. erwiderte nun, ich bedauere ihm nicht dienen zu können; ich wisse leider Nun erfolgte ein Ausbruch der Verzweiflung, der nicht, wo Kinkel sei. einen äußerst komischen Eindruck auf mich machte; ich werde sein Unglück auf dem Gewissen haben, hieß es, und den Schluß bildeten einige Thränen, die sich der Mann auspreste. Um ihn los zu werden, fagte ich: "Wenn Ihnen so sehr baran liegt zu erfahren, wo Kinkel ift, so gehen Sie nach Bremen. hier ist die Bremer Tageschronik — die Nummer war eben angekommen — und da steht die Notiz, daß Kinkel in Sicher= heit ist.\*) Gehen Sie also nach Bremen, und fragen Sie Dillon, ber offenbar Näheres weiß." — "Ach nein," war die Antwort, "das geht nicht; ich muß sofort wieder zu Hause, damit meine Abwesenheit keinen Berdacht erregt." — "Dann bedaure ich, Ihnen nicht helsen zu können," und damit verbeugte ich mich zum Abschied.

Zwei Tage später, als ich in Altona auf der Straße ging, sah ich auf der andern Seite derselben meinen Freund von vorgestern daher kommen. Er sah mich, wollte aber, als ob er mich nicht bemerkte, vorsüber. Ich machte mir indeß das Vergnügen, auf ihn los zu gehen und ihn anzureden. "Nun, Sie noch hier? Ich denke, Sie hatten schon vorgestern gar keine Zeit mehr, um nach Vremen zu reisen, und wollten sofort nach Spandau zurück?" — Der Herr murmelte etwas in den Bart, er sei noch länger geblieben, weil es für ihn von solcher Wichtigkeit sei, Kinkel zu sprechen, und bergleichen. Ich lachte ihm ins Gesicht, und entsernte mich, indem ich ihm einen "Glücklichen Erfolg" wünschte. An demselben Tage, den 17. November, war, wie ich später erfuhr, Kinkel glücklich von Warnemünde in See gegangen.

Inzwischen gestaltete sich ber politische Horizont immer bedrohlicher; immer bunkler und unheilverkundender zog sich das Ungewitter zusammen, welches sich schließlich über Schleswig-Polstein entladen sollte.

Preußen war nach bem berühmten Grundsat: ber Starke weicht muthig zurück, in seiner Deutschen Politik aus einer Position in die andere zurückgegangen. Im März 1848 hatte König Friedrich Wilhelm IV. erklärt, an die Spiße Deutschlands treten zu wollen. Er hatte sich das Banner mit den altehrwürdigen Deutschen Farben vorantragen lassen und der Armee die schwarz-roth-goldene Cocarde gegeben. Die Rechte der Herzogthümer hatte er durch den bekannten Brief an den Herzog von Augustendurg seierlich anerkannt, und seine Regimenter hatte er gegen die Dänen marschiren lassen. Im Herbst desselben Jahres hatte das Ministerium Brandendurg-Manteussel dieselben Regimenter benutzt, um die "Ordnung" in Berlin wieder herzustellen, die eigene Volksvertretung zu sprengen, und die abschüssige Bahn der Octronirungen zu betreten. Im Frühjahr 1849 war dann die Deutsche Kaiserkrone zurückgewiesen, weil sie von den Deutschen Volksvertretern und nicht von den Deutschen

<sup>\*)</sup> Kintel war bamals noch nicht in Sicherheit und Dulons Rotig bezweckte nur, bie Berfolger irre zu leiten.

Kürsten bargeboten ward, und die Bewegungen für die Deutsche Reichsverfaffung in Sachsen und am Rhein waren mit Waffengewalt niederge-An die Stelle der Reichsverfassung ward, da ein Uebergang zum alten Bundestage noch allzu schroff erschien, zunächst die octropirte Union unter Breußens Rührung mit bem Erfurter Barlament gefest. Das Ganze mar ein todtgebornes Kind, für welches weber die Fürsten noch die Völker wirkliche Sympathien hatten. Die Kürsten saaten sich einer nach dem andern los von dem Bündniß unter Breußischer Führung, sobald fie ben Drang ber Völker nicht mehr fürchteten. Und in Preußen selbst war es nicht Ernst damit gewesen. Die Confequenz der Reaction zog zum alten Bundestage und die einflufreiche Kreuzzeitungspartei proklamirte offen dies Riel. Die Sommer=Campagne von 1849 in den Herzogthümern war bieser Politik entsprechend noch mehr als die vorigjährige, ein Scheinkrieg und im Waffenstillstand hatte bas Preußische Kabinet die alten Rechte der Herzogthümer mit bem "selbständigen" Schleswig bereits Preis gegeben. Im Sommer 1850 glaubte man in Berlin nicht einmal einen Scheinfrieg für Schleswig = Holstein mehr nöthig zu haben; nicht einmal die beurlaubten paar Duzend Breußischer Officiere, welche die Herzogthümer hatten, ließ man ihnen. Man schloß Frieden mit Danemark, und überließ Schleswig = Holftein sich felbst. Und während man in Berlin die Deutsche Cocarde erst von den Müten. bann von den Helmen der Truppen entfernte, berief Destreich, welches im 3. 1850 neugestärft ben Kampf um die Hegemonie in Deutschland wieder aufnahm, seine Schützlinge erst nach Bregenz und bann nach Krankfurt. Die alte selige Bundesversammlung feierte unter Destreichi= scher Aegide ihr Auferstehungsfest, und auch ber Bertreter ber Dänischen Stimme für Holstein = Lauenburg fehlte nicht. Bereits Ende Oktober erließ diese neue Frankfurter Bundesversammlung durch ihren Präsidenten, den Deftreichischen Grafen Thun-Hobenstein, eine peremtorische Aufforderung an die Statthalterschaft die Waffen niederzulegen. Die Stattbalterschaft lehnte dies Ansinnen ab. Noch hatte Preußen formell an der Union festgehalten und den alten Bundestag nicht anerkannt. Oktober war der Kaiser Nicolaus in Warschau gewesen und hatte von hier die Rückfehr zu dem alten Rustande in Deutschland bekretirt, ber für Rußland so vortheilhaft war. Die Kreuzzeitungspartei in Breußen, welche den Russischen Kaiser als Bater verehrte, steuerte schon längst in berselben Richtung. Mit einer reactionären Bolitik im Innern war keine kräftige Deutsche Bolitik nach außen vereinbar. So geschah mas Als Rufland die Stirn runzelte und Destreich ben kommen mußte. Krieg brohte, warf Preußen bie letten romantischen Reminiscenzen an 1848 und mit ihnen die Union und ihren mustischen Brotector Herrn von Radowit über Bord. Die kahle unverhüllte Reaction kam ans Ruber; herr von Manteuffel, weniger empfindlich als ber Graf Brandenburg, bem nach ber Rückfehr von Warschau bei ber unerhörten Demüthigung Preußens das herz gebrochen war, ging nach Olmütz und unterzeichnete hier Ende November jene befannte Convention, durch welche Preußen sich den übermüthigen Zumuthungen des Destreichischen Fürsten Schwarzenberg auf Gnade und Ungnade unterwarf. Der Preis, um den Preu-Ben seinen Frieden von Destreich erkaufte, maren Kurhessen und Schleswig-Solftein. Jenes sollte seinem eigenen Kurfürsten, bieses ben Danen Und das sollte Breußen nicht blos ruhig mit ausgeliefert werben. ansehen, wie es von Deftreich und seinen Verbundeten ausgeführt marb, nein, Preußen follte aktiv dabei mit wirken! Es war nur die lette Consequenz der Reaction im Innern. Hatte doch die Areuzzeitungspartei gejubelt bei den Niederlagen von Fridericia und Jostedt, hatte doch einer ihrer Kornphäen, herr von Bismark, im Jahre 1849 schon ben Krieg gegen Dänemark für "ein bochst ungerechtes, frivoles und verberbliches Unternehmen" erklärt "zur Unterftlitung einer ganz unmotivirten Rebellion!" Herr von Manteuffel verkündete nach der Olmüger Convention in der Preußischen Kammer: nunmehr solle ganz mit der Revolution gebrochen werden, und um biesen Bruch zu vollziehen, mußte auch die Schleswig : Holsteinische Erhebung unter die Ruße getreten werden. Bon biesem Standpunkt war Graf Reventlou so gut ein Revolutionär als Theodor Olshausen, Beseler so gut als der Herzog und der Brinz von Augustenburg.

In den Herzogthümern war inzwischen seit Friedrichstadt wieder eine vollständige Stagnation der Kriegführung eingetreten. Willisen stand in der sesten Position von Rendsdung und wartete vergebens auf einen Dänischen Angriff. Die ganze Last des Kriegs ruhte sast allein auf Holstein, welches mit seiner halben Willion Sinwohner ein Heer von gegenwärtig ungefähr 40,000 Mann zu erhalten hatte. Allerdings kamen Geldbeiträge durch Sammlungen für Schleswig-Holstein in andern Deutschen Ländern zusammen. Bor allen verdient die Stadt Bremen genannt zu werden, welche allein 100,000 Thaler sandte; aber im All-

gemeinen war die Betheiligung lau; man glaubte nicht mehr an einen glücklichen Ausgang und hielt das Geld weggeworfen; die Preußische, Sächsische und andere Regierungen verboten gar die Sammlungen. Im Ganzen kamen dis Neujahr etwa 580,000 Thaler auf diesem Wege zussammen. Es war etwas, aber lange nicht genug. Inzwischen begann im Lande unter einem Theil der großen Grundbesitzer sich eine starke Friedenssehnsucht zu äußern. Am 24. Oktober hatten Prälaten und Gutschesitzer auf Anregung des Grasen Magnus Moltke von Grünholz mit einer allerdings kleinen Majorität eine Erklärung beschlossen, in welcher sie ihrem Berlangen nach Frieden einen offenen Ausdruck gaben und den Landesherrn, die Deutschen Regierungen und die Großmächte einluben, eine Einstellung der Feindseligkeiten zu bewirken. Das Corps der Ritterschaft im weitern Sinne hatte sich dieser Erklärung zwar nur unter gewissen Modificationen anschließen wollen, aber es war immer ein bedenkliches Symptom.

Unter diesen Umständen trat wenige Tage vor dem Olmützer Absichluß am 25. November die Landesversammlung wieder in Kiel zusammen. Die Regierung legte uns eine Menge neuer Gesetzentwürfe vor, als ob sie noch auf eine lange Dauer rechnete, und ihre Eröffnungsmittheilung enthielt am Schluß folgenden vertrauensvollen Sat: "Die politischen und militärischen Berhältnisse berechtigen zu der bestimmten Erwartung, daß eine bessere Zukunft auf Grund der Landesrechte bevorsteht. Sine gewaltsame Intervention war allerdings in Aussicht gestellt; gegenswärtig sind solche Besorgnisse in die Ferne gerückt."—

Wir konnten diese Zuversicht nicht theilen. Ein politischer Aussichuß ward niedergesett, um die Lage des Landes zu prüsen. Ich war auch unter seinen Mitgliedern. Unsere Besorgnisse wurden alsdalb durch die Nachrichten von der Olmützer Convention gerechtsertigt. Die einzige Aussicht auf eine günstige Wendung beruhte auf der Hoffnung eines baldigen militärischen Erfolgs unserer Armee, um einen anderen Thatsbestand herzustellen. Aber war ein solcher Erfolg unter der Führung Willisens zu erwarten? Schon in der vorigen Session hätten wir am liebsten seine Entsernung beantragt. Aber wir hatten damals noch zu wenig seste Anhaltspunkte, um bei der schwankenden Majorität der Berssamlung einen solchen Antrag durchzusesen.

Auch jett noch gewährte die Regierung der Landesvertretung nur einen sehr oberflächlichen Einblick in ihr Verhältniß zum General Wil-

lisen; sie verschwieg die mehrmals von dem Lettern seit Monaten ge= stellten Abschiedsgesuche, wie wir sie im Vorangehenden kennen gelernt haben, sie verschwieg den ihr bekannten eigentlichen Zusammenhang der Affairen von Missunde und Friedrichstadt; sie verschwieg Alles dies, weil fie nur zu wohl fühlte, welche schweren Anklagen baraus für sie selbst erwachsen müßten. Nur im Allgemeinen ward mitgetheilt, daß Willisen nach eigener Aeußerung fein Vertrauen mehr zu sich und zur Armee habe; dazu manche Einzelheiten untergeordneter Art. So war inzwischen die Geschichte mit dem Friedensbrief in die Deffentlichkeit gelangt, den Willisen vor der Ihstedter Schlacht ohne Wissen der Regierung an den Dänischen Obergeneral geschrieben. Ferner hatte ber General, nachdem bie Armee nunmehr nach seinen Wünschen verstärkt war, wieder erklärt, er musse erst noch einen Ponton-Train haben, ehe er etwas unternehmen könne; — und dergleichen mehr. — Trot der Unvollständigkeit der Regierungsmittheilungen mard indeß die Ueberzeugung, daß, wenn noch etwas zu retten sei, dies nur durch die schleunige Entfernung Willisens vom Obercommando zu erreichen sei, bald die vorherrschende im Ausschuß und es leidet keinen Zweifel, daß auch die Versammlung darauf hinzielende Beschlüsse gefaßt hätte. Die Regierung kam dem heraufziehenden Sturm, ber sich namentlich auch über ben schwachen Rriegsminister, ben General Krohn, zu entladen brohete, zuvor. Einer Deputation unseres Ausschuffes, die sich, um persönlich und vertraulich mit den Statthaltern Rücksprache zu nehmen, nach Rendsburg begeben hatte, murben Zusicherungen gegeben, die eine bevorstehende Entlassung des Generals als gewiß erscheinen ließen. Die Statthalterschaft forberte jett in der That ben General Willisen auf, eine bestimmte Erklärung ohne Zusat von "Wenn" und "Aber" barüber abzugeben, ob er gefonnen fei, ihrem Willen gemäß fernerhin die Danische Armee mit Entschiedenheit anzu-Willisen lehnte dies ab und ersuchte abermals um seine Ent= laffung. Er erhielt dieselbe noch am nämlichen Tage, am 7. December, zugefertigt. Am folgenden Tage nahm er in einer Broklamation Abschied von der Armee. Bald darnach verließ erstill und unbedauert das Land.

Willisen hat sich darüber beklagt, daß ein böser Stern ihn verfolge, daß ihm Alles mißglückt sei, seit er nach Schleswig » Holstein gekommen. Sein böser Stern ist seine eigene praktische Unfähigkeit gewesen, die ihn von den Menschen und Verhältnissen beherrscht werden ließ, statt sie zu beherrschen.

Das Gefühl seiner praktischen Unficherheit, wo es darauf ankam, die von ihm vertretene Sache durch Thatkraft und Energie auf bem Schlachtfeld zum Siege zu bringen, war bei Willisen auch die Ursache, baß er seine Zwecke lieber auf einem anderen Wege zu erreichen suchte, als auf dem der Waffenentscheidung. Man hat viel von dem zum Diplomatifiren geneigten Charafter Willifens gesprochen und hierin ben Schlüssel zur Erklärung ber so auffallenden Haltung bes Generals gefunden. Die Wahrheit ift, daß dieser diplomatifirende Hang bei Willisen selbst nur eine Folge bes Mangels an Thatkraft und praktischem Genie war. Er glaubte, auf dem Kelde der Diplomatie durch die Gewandtheit der Feder und theoretische Combinationen erreichen zu können, wofür es ihm auf dem Kelbe der Schlachten, wie er felbst es ausbrückte, an Glud, wie wir es ausdruden, an praktischem Genie fehlte. Er bebachte dabei nicht, daß eine Diplomatie, der die Unterlage der nachbruckvollen Thatkraft und der rückschislosen Energie fehlt, eine haltungslose, in der Luft schwebende Chimare ist, die von einem contraren Windzuge rettungslos über den Haufen geworfen wird. Feberzüge, benen man nicht nöthigenfalls durch Bayonnette und Kanonen nachzuhelfen gewillt ift, haben in unserer Zeit keinen Werth. Welcher Art die diplomatische Thätigkeit Willisens von der Schlacht bei Jostedt bis zu seinem Abgange im Besondern gewesen, vermag ich nicht zu sagen, und er selbst wird wohl um so weniger geneigt sein, etwas barüber zu veröffentlichen, als alle Anzeichen dafür sprechen, daß er seinerseits bupirt ist. Der Diplomat hat Kiasko gemacht, wie der Keldherr.

So kann das Endurtheil über Willssens Schleswig Dolfteinische Wirksamkeit nur dahin lanten, daß er mit dem besten Willen für die Sache, der er diente, doch dieselbe an den Rand des Unterganges gebracht hat, durch seine mitunter ans Fabelhafte grenzende Schwäche, Unentsichlossenheit und Energiekofigkeit; könnte man den Begriff eines "Berzählers wider Willen" rechtsertigen, ich würde ihn auf Willisen answenden.

Der General v. d. Horst, der nach Willisen das Obercommando der Armee erhielt, war in der Armee seit der Schlacht bei Jossedt, wo er den kihnen und glücklichen Angriff auf Ober-Stoll ausssührte, als ein braver Haubegen bekannt. Er stellte durch wohlangebrachte Strenge die Disciplin unter den Officieren wieder her, die unter Wilksens Obercommando, namentlich in der letzten Zeit, tief gesunken war. Sine Sonspiration, welche der General Gerhardt mit einigen Officieren seiner Brigade gemacht hatte, um den verhaßten Rivalen aus dem Sattel zu heben, ward im Entstehen erstickt; Gerhardt, der die Armee ohne Urlaub verließ, als die Statthalterschaft sich nicht dazu verstehen wollte, sein Bleiben durch eine bedeutende Gelbsumme zu erkausen, ward aus den Listen der Armee gestrichen; ein Officier seiner Brigade, der sich unziemliche Aeußerungen gegen den Obergeneral erlaubt hatte, ward eingesteckt und vor ein Kriegssericht gestellt.

Allein trot des heilsamen Umschwungs, der sich in der Oberleitung der Armee bemerklich machte, war es jetzt zu spät. Die letzte günstige Gelegenheit für größere Operationen, während mehrerer Tage scharsen Frostwetters, war zu Anfang des December ungenützt verstrichen, als Willisen noch das Obercommando hatte. Seit dasselbe an Horst gekomsmen war, war die Witterung wieder wie vorher beständig regnicht; die Wege waren, wenn man von den wenigen großen Straßen absah, sast grundlos und namentlich für die Artillerie gegen die ohnehin morastigen User der Treene und Schlei zu unpassürbar. Vergebens erwartete die Armee und das ganze Land den Eintritt des Winters: er kam nicht.

Inzwischen trug die Olmüger Convention ihre Früchte; am 6. Januar 1851 erschienen die Commissäre der beiden Deutschen Großmächte in Kiel und forderten Unterwerfung.

Die Bollmachten waren für den Destreichischen Commissarius, den General Grafen Mensdorf-Pouilly von Seiten Destreichs im Namen und Auftrag des Deutschen Bundes, für den Preußischen, den General von Thümen, von Preußen in seinem und seiner Verbündeten Namen auszgestellt.

Die Forderungen der Commissäre bestanden in solgenden 5 Punkten: 1) die Feindseligkeiten sosort einzustellen; 2) zu dem Zweck sämmtliche Truppen hinter die Eider zurückzuziehen; 3) die Armee auf ein Drittel der jetzt bestehenden Truppenstärke zu reduciren; 4) die Landesversamm-lung aufzulösen, und 5) alle zum Behuf der Fortsetzung der Feindseligsteiten angeordneten Maßregeln sosort einzustellen. — Dagegen erklärten die Commissäre, daß die Dänische Regierung bereit sei, gleichzeitig ihre Truppen aus Südschleswig zurückzuziehen, "so daß nur die zur Aufrechtzerhaltung der materiellen Ordnung unerläßlichen kleinen Abtheilungen dort zurückblieden". Die Rechtsfrage ward von den Commissären als außerhalb ihrer Ausgabe liegend späteren Berhandlungen zwischen dem

Deutschen Bunde und dem Landesherrn vorbehalten. Ms den Zwed ihres Wirkens erklärten die Commissäre die Herstellung eines Zustandes, welcher dem Bunde erlaube, "die Rechte des Herzogthums Holstein und das altherkömmliche berechtigte Verhältniß zwischen Holzstein und Schleswig zu wahren". Dagegen ward für den Weigerungsfall mit dem Einrücken einer Destreichisch= Preußischen Executionszarmee von 25,000 Destreichern und 25,000 Preußen gedroht. — Für die Entscheidung der Statthalterschaft auf diese Forderungen war eine dreiztägige Frist die zum 9. Januar Nachmittags 2 Uhr gesetzt, welche ihnen später, als sie sich unzulänglich erwies, die zum 11. Januar Nachmittags 2 Uhr verlängert ward.

Die am 7. und 8. Januar stattgehabten Verhanblungen und Ersläuterungen ließen es im Dunkeln, wie es sich eigentlich mit den Vollsmachten der Commissäre verhalte, die im Namen sämmtlicher Deutschen Regierungen auftraten, ohne daß eine Bevollmächtigung Destreichs und Preußens von allen Deutschen Regierungen irgendwie mit Sicherheit nachgewiesen wäre; vielmehr ergaben sich dringende Gründe dafür, daß die Commissäre keineswegs als von sämmtlichen Deutschen Regierungen ermächtigt angesehen werden dürsten, und ein unparteisscher Gerichtschof würde ohne Zweisel dies Urtheil gefällt haben. Allein es lag hier, wie später ein Redner in der Versammlung äußerte, nicht eine Frage des Rechts, sondern der Gewalt vor.

Was die Bebeutung der von den Commissären gestellten Forderungen anbetrisst, so ergab sich aus den späteren Verhandlungen deutlich, daß man keine auch nur einigermaßen genügende Garantien zu geben im Stande oder Willens war. Zwar ward es gestattet, bei dem Zurückziehen der Truppen über die Eider die Festungen Rendsburg und Friedrichsort vorläusig besetzt zu halten, und hier das Weitere den Verhandlungen mit dem Deutschen Bunde vorbehalten, — auch die Art und Weise der Reducirung der Armee in das Belieben der (bestehenden) Behörden gestellt. Dagegen konnte auf eine Reihe der wichtigsten die nächste Regulirung unserer Verhältnisse betreffenden Fragen gar keine oder auch nur eine sehr ungenügende Antwort ertheilt werden, und dieselben wurden den späteren Unterhandlungen des Bundes mit Dänemark vorbehalten, wosür der Status quo ante bellum als Grundlage bezeichnet ward, — eine allgemein gehaltene Zusicherung, die nachher auch nicht einmal gehalten ward. Die Landesversammlung "außer Thätigkeit zu sehen" ward für unerläße

lich erklärt, da dieselbe aus Schleswigern und Holsteinern zusammensgesett sei, mithin als eine gesetliche in den Augen des Bundes nicht erscheinen könne. Auf die Frage, ob Oestreichische und Preußische Truppen unter allen Umständen in das Herzogthum einrücken würden, erwiderten die Commissäre, daß die Truppen im Falle der Nachgiebigkeit nicht einsrücken würden.\*)

In der geheimen Abendsitzung vom 9. Januar machte die Regierung ber Landesversammlung Mittheilung über die Sachlage und über ihre Die Lettere war eigentlich nicht vorhanden, da sich die Entscheidung. beiben Mitglieder ber Statthalterschaft über ben einzuschlagenden Beg zu vereinigen nicht vermocht hatten. Auf der einen Seite ftand der Graf Reventlou mit fämmtlichen Departementschefs: fie waren für eine Unterwerfung unter die Forderungen der Commissäre. Das andere Mitglied ber Statthalterschaft bagegen, Beseler, mar gegen die Annahme ber Destreichisch = Breußischen Forberungen und für Fortsetzung des Kampfes, für welche er eine schleunige Geldbewilligung beantragte. Die beiden Statthalter legten, Jeber mündlich, ihre Ansichten ber Versammlung vor; Beseler übergab zudem ein schriftliches Erposé. Graf Reventlou beant= wortete die Frage, ob eine Fortsetzung des Kampfes räthlich sei, mit dem entschiedensten Rein! Das Motiv dieser Ansicht war vorzugsweise unsere Stellung zu Deutschland. "Wer sich ben Deutschen Regierungen mit ben Waffen in der Hand entgegen sett, kann nicht länger behaupten, daß er eine Deutsche Sache führt." — Das Versprechen ber Großmächte, ben Status quo ante bellum herzustellen, marb hervorgehoben. Anderes hätten wir auch nicht verlangt. (!) Eine Fortsetzung des Kampfes sei nicht länger möglich; fie führe nicht zur Erhaltung bes Rechts, sondern Bang ähnlich erklärte fich eine von Francke unterzur Vernichtung. zeichnete Mittheilung des Ministeriums, die der genannte Departementsdef gleichfalls noch mündlich erläuterte. Der Statthalter Befeler bagegen stütte sich auf die mangelhafte Legimitation der Commissäre, welche als Bevollmächtigte Deutschlands nicht zu betrachten seien.\*\*) Er motivirte ferner seine auf Fortsetzung bes Kampfes gerichtete Ansicht durch bie

<sup>\*)</sup> Man vergleiche besonders die Attenftilde jur neuesten Schleswig-Holsteinischen Geschichte 1851. Nr. V. VII. und XIII.

<sup>\*\*)</sup> In ber That hatten fich die kleinen Thüringischen Staaten, Nassau, Olbenburg, Braunschweig, Medlenburg-Schwerin, Hamburg und Lübednicht an ben Bollmachten für die beiben Commissäre betheiligt.

Chancen, welche die politischen Verhältnisse im gegenwärtigen Augenblicke für uns darboten; durch die unabsehbar traurigen Folgen einer Unter-werfung unter die Forderungen der Commissäre. "Wir sind nach gött-lichen und meuschlichen Gesehen Widerstand zu leisten verpflichtet." —

Beide Statthalter gaben ber Versammlung die Entscheidung anheim. Die Versammlung erwählte noch an demselben Abend einen Aussichuß, bestehend aus folgenden Mitgliedern: Kaufmann M. T. Schmidt, gewählt mit 69 Stimmen, Theodor Olshausen mit 59, ich mit 56, der Herzog von Augustenburg mit 53, Bürgermeister Balemann mit 46, Kaufmann Semper mit 44, Pastor Versmann mit 43, Herr von Harbou mit 42, Dr. Gülich mit 37 Stimmen. Wir traten am nächsten Morgen (10. Januar) in der Wohnung des Herrn Schmidt zusammen, um den eutscheidenden Beschluß zu fassen.

Es stellte sich alsbald beraus, daß die der Rechten und dem Centrum angehörende Majorität des Ausschusses für Unterwerfung unter die Forberungen der Commissäre war. Nur die drei der Linken angehörenden Mitglieder: Theodor Olshausen, Dr. Gülich und ich glaubten auf so vage Zusicherungen bin die Waffen nicht aus den häuden geben zu dürfen. Während indeß dabei die ersteren Beiden mehr für ein Abwarten der gegnerischen Maßregeln waren, benen man dann eventuell bewaffneten Widerstand zu leisten habe, war ich für ein sofortiges aktives Borgeben. Die 50,000 Mann, mit benen die Commissäre drohten, standen zunächst nur auf bem Bapier. Die Wirklichkeit reducirte sich auf das kaum 20,000 Mann starke Destreichische Corps unter Legebitsch, welches bamals eben erst aus Kurhessen und dem südlichen Hannover isolirt herauszog. \*) Mein Plan, den ich im Ausschuß entwickelte, war nun, sich zunächst diese schlimmsten Dränger vom Salse zu schaffen. Bu dem Ende sollten von unserer Armee etwa 12,000 Mann in Rendsburg bleiben, um in Gemeinschaft mit der tüchtigen Bürgerschaft die Festung gegen die Dänen zu Das Gros ber Armee, in der ungefähren Stärke von vertheidigen. 30,000 Mann follte zunächst Hamburg besetzen und von hier aus ben Destreichern nach Hannover entgegengehen und sie wo möglich schlagen.

<sup>\*)</sup> Es verbient ber Geschichte ausbehalten zu werben, daß ber herzog von Braunsichweig, bessen Gebiet die Destreicher auf eine kleine Strecke passiren mußten, ben Durchsmarsch unsprünglich nicht hatte gestatten wollen; erst als Preußen, welches als Daupt der Union verpflichtet gewesen wäre ihn zu schützen, sich bessen weigerte, gab er zu, was er allein nicht hindern konnte.

Bei der allgemeinen Erbitterung, welche die Destreichische Intervention gegen Kurhessen und gegen Schleswig-Holstein damals in ganz Norddeutschland erzeugt hatte, murde eine Niederlage des Deftreichischen Erecutions-Corps von den weitgreifenosten Folgen gewesen sein. Es gährte bamals noch ftark in Deutschland; ber Schlag ber Convention von Olmüt ward tief empfunden und auch in Breußen war das altvreußische Gefühl für Chre noch nicht so weit erftorben, daß nicht ein Sieg der Schleswig-Holsteinischen Waffen über die eben so anmaßende als undeutsche Destreichische Politik bei ber großen Mehrzahl mit Freuden wäre begrüßt worden. Kurz es war einer jener Augenblicke, wo ein kühner energischer Entschluß, von etwas Gluck bei der Ausführung begünstigt eine voll= ständige Umwälzung der ganzen politischen Situation hervorbringen konnte. Allerdings, es war ein Wagniß, bei dem die Herzogthümer bereit sein mußten, Alles einzuseten. Und dann mar zweierlei nothwendig, wenn es glücken sollte: es mußte rasch gehandelt werden und der Beschluß mußte ein möglichst einmuthiger sein. Gine relative Majorität von einigen wenigen Stimmen that es nicht: bas ganze Bolf mußte in seiner Vertretung einig sein, Alles zu magen für das höchste Gut der Unabhängigkeit von frembem Joch.\*)

Freilich zu solcher Einmüthigkeit war keine Aussicht. Mein Plan erschien der Majorität des Ausschusses zu revolutionär und zu gewagt. Auch zweiselte man, ob die militärischen Führer der Armee ein solches Wagsniß eingehen und sich gegen Deutsche Bundes-Executionstruppen schlagen würden. In der That hatte die Statthalterschaft bereits einen Schritt in dieser Richtung gethan.

Am 8. Januar hatten die beiden Statthalter eine Conferenz der höchsten Officiere der Armee in Rendsdurg zusammenderusen, in welcher den letzteren die Frage gestellt ward, "ob ein Widerstand der Armee zusgleich gegen die Dänen und eine vom Süden nahende Executions-Armee von etwa 50,000 Mann vom militärischen Gesichtspunkte aus möglich oder rathsam sei?" — Diese Frage ward im Wesentlichen verneinend entsschieden. Das Protocoll dieser Conferenz, welches man in den Aktenstücken

<sup>\*)</sup> Baubiffin hat a. a. D. p. 724 etwas Aehnliches — gerüchtweise — als ben Plan Beselers mitgetheilt. Ob Beseler ben bort angegebenen Plan gehabt hat, weiß ich nicht, ba ich niemals mit bemselben über biese Angelegenheit gesprochen habe. — Meinen Plan habe ich bamals am 10. Januar im Ausschuft ausstührlich entwickelt.

Fod, Erinnerungen.

zur neuesten Schleswig-Holsteinischen Geschichte\*) abgedruckt sindet, ist unterzeichnet von dem General von der Horst als Höchstcommandirenden, dem General Baudissin, Commandeur der ersten Brigade, dem General Wissel, Commandeur der Artillerie-Brigade, dem Obristlieutenant Jeß, Chef des Generalstades, dem Major von Stutterheim, Sous-Chef, und schließlich als Protocollführer Heinrich von Gagern, der durch ein sonderbares Spiel des Schickals hier berusen erscheint, sein Siegel auf das Todesurtheil Schleswig-Holsteins zu drücken, wie er einst das Deutsche Reich hatte zu Grabe tragen helsen müssen. Der Schritt der Statthalterschaft, die Chefs der Armee zu befragen, ehe die Landesversammlung sich entschieden hatte, war ein verkehrter. Auch war die Fragestellung schon so beschaffen, daß es unschwer durchzusehen war, welche Antwort gewünscht ward.

Spät Nachmittags schloß unser Ausschuß seine Berathung. Herr Schmidt ward für die Majorität, Theodor Olshausen für die Minorität zum Berichterstatter ernannt.

Abends 8 Uhr trat die Landesversammlung in geheimer Sitzung zussammen. Die Berhandlungen dauerten die Nacht hindurch dis zum frühen Morgen des 11. Januar, des Tages, an welchem die von den Commissären gestellte Frist ablief. Das Bewußtsein, daß es sich hier um die Entscheidung über eine Lebensfrage für Schleswig-Holstein handele, hatte viele Mitglieder süchtlich tief ergriffen. Man hörte Stimmen zittern, die sonst von klarem sichern Ton zu sein pflegten. Es war eine traurige, ersgreisende Verhandlung.

Das Resultat konnte nach dem Ausfall der Entscheidung im Ausschuß kaum zweiselhaft sein. Bergebens sprachen die Abgeordneten Dr. Gülich, Rosenhagen, Olshausen, Wiggers, Heiberg, Lasaurie, Riepen, Dreis und ich selbst für den Widerstand; vergebens hoben wir alle Chancen hervor, welche derselbe bei der gegenwärtigen politischen Weltzlage hätte, vergebens machten wir wiederholt auf die verderblichen Folgen ausmerksam, welche eine Unterwerfung unter die Forderungen der Commission haben würde, Folgen, die man sobald bereits empsinden sollte; vergebens hielten wir der Versammlung die Gebote der Ehre und Pflicht vor, die es nicht erlaube, an der Spize einer wehrhaften muthigen Armee von 40,000 Mann sich auf Enade und Ungnade zu ergeben, während der

<sup>\*)</sup> Heft 1. p. 33.

Gegner noch 50 Meilen und weiter entfernt ift, und nur broht, daß er kommen werde; vergebens beschworen wir die Versammlung, nichts zu übereilen, nicht zu früh die Waffen zu strecken; vergebens erinnerte namentlich Wiggers die Schleswiger an ihre Pflicht, gegen die Majoritäts= anträge zu stimmen. Es hatte dies aber nur die Folge, daß v. Ahlefeld und nach ihm mehrere andere Schleswiger bagegen protestirten, als sei eine Abstimmung für die Majorität eine Pflichtverletzung. Schmidt, der Berichterstatter der Majorität, der Herzog von Augustenburg, Francke, Professor Stein, ber Prafibent Bargum, Regierungsrath Beter Lübers sprachen mehr oder weniger ausführlich für die Unterwerfung und gegen ben Wiberstand, ben sie für unmöglich erklärten, unmöglich wegen ber beprimirten Stimmung bes eigenen Bolks, ber Armee, bes Deutschen Bolks, unmöglich wegen ber Schwierigkeit, uns nach Norden wie nach Süben zu vertheibigen, unmöglich wegen ber bominirenben Macht bes Sie hielten die Folgen der Unterwerfung für nicht so Absolutismus. gefährlich, wie die Minorität meinte, und hatten immer noch mehr ober weniger Vertrauen zu Preußen und bem Deutschen Bunde. war es der Herzog von Augustenburg, der ein sehr starkes Vertrauen auf die Deutschen Bundesregierungen entwidelte, die ja jest bie Schleswig-Holsteinische Sache in die Hand nähmen. Also abermals das alte Sirenenlied vom Vertrauen, mit dem sich die Schleswig-Holsteiner schon so oft hatten fangen laffen! Wenn man wie Schmidt und Andere fagte: wir müssen uns ergeben, weil Wiberstand unmöglich ist, so war Sinn und Verstand barin, wenn man auch abweichenber Ansicht sein konnte; aber Bertrauen, nach alle bem mas wir erlebt hatten, Vertrauen auf ben jest von Destreich und Rugland dominirten Deutschen Bund, bas mar etwas, was nur der Herzog von Augustenburg fertig bringen konnte. — Auch in ben Reihen ber Linken fand die Ansicht, daß nur Unterwerfung übrig bleibe, an Claussen einen berebten Bertheibiger, ber es für unmög= lich erklärte, daß von Schleswig-Holstein eine größere revolutionäre Bewegung ausgeben könne, mas nur von Paris zu erwarten sei. Wir würden uns bei den obwaltenden Umständen nur unnüt opfern. Clauffen war hoffnungslos, seit die Deutsche Bewegung im Frühjahr 1849 miß-Auch mehrere andere Mitalieder der Linken traten ihm bei. alückt war.

Früh Morgens am 11. Januar  $5^{1/2}$  Uhr fand endlich die Abstim= mung statt. Der Präsident stellte voran die allgemeine, Alles ent= scheibende Frage: "Ob die Versammlung sich mit der, in dem Schrei= ben des Gesammtministeriums hinsichtlich der Forderungen der Commissäre vom 9. d. M. ausgesprochenen Politik einverstanden erkläre? — Diese Frage ward bei namentlicher Abstimmung mit 47 gegen 28 Stimmen bejaht, und damit waren auf lange hinaus die Würfel über das Schicksal Schleswig-Polsteins geworfen.

In Folge des Unterwerfungs-Beschlusses der Landesversammlung legte Beseler sosort sein Amt als Statthalter nieder, eine letzte Kundzgebung von Energie, deren Werth und Bedeutung, weil sie so spät kam, als von sehr zweiselhafter Natur erscheinen mußte. Graf Reventlou führte die Statthalterschaft noch allein dis zum Ausgang des Monats sort. Am 1. Februar legte er seine Gewalt nieder in die Hände der beiden Bundess-Commissäre, denen von Dänischer Seite der Graf Reventlous-Criminil beigeordnet ward. Der ehemalige Statthalter hat sich später bitter darüber beklagt, daß seine Treue und Glauben mehr in der Welt sei. Daß sie dort nicht war, wo er sie suchte, hätte er freilich längst wissen können.

Bon ben Bebingungen, welche bie Commissäre ber Statthalterschaft gegenüber eingegangen waren, wurde das Wesentliche nicht gehalten. Sie hatten zugesagt, daß der Deutsche Bund die Rechte von Holstein und das altherkömmlich berechtigte Verhältniß zwischen Holstein und Schleswig, wie es vor dem Kriege gewesen, aufrecht erhalten werde. Man weiß, wie bies gehalten ift; man weiß, wie bie Stipulationen mit Danemark von 1851/52 diese altberechtigte Verbindung der Herzogthümer vollständig Preis gegeben haben; man weiß, wie selbst diese kläglichen Stipulationen von den Dänen beständig schamlos verlett wurden; man weiß, wie der Deutsche Bund, mit Destreich und Preußen an der Spite, zwölf lange Jahre nichts dagegen gethan hat, als burch endlose Aftenstücke constatiren, protocolliren und protestiren. — Die Commissäre fagten ferner zu, baß wenn bis zum 11. Januar, Mittags 2 Uhr, die Forderungen des Bundes angenommen sein würden, Destreichische und Preußische Truppen nicht in Holftein einruden sollten. Daffelbe erklärte gleichzeitig in Dresben Fürst Schwarzenberg und herr von Manteuffel bem Grafen Ernft Reventlou von Farve, dem Bruder des Statthalters. Noch vor dem festgesetzten Termin war die schriftliche Anzeige von der Unterwerfung der Herzogthümer in ben Sänden ber Commissäre; aber trothem ruckten einige Wochen später die Oestreicher unter Legebitsch und desgleichen auch ein paar Preußische Bataillone in Holstein ein, um bort Jahr und Tag stationirt zu bleiben. — Es war ferner von den Commissären zugesagt, daß die Schleswig-Holsteinischen Truppen die Festungen Rendsburg und Friedrichsort besetzt halten sollten\*); aber Rendsburg ward bessenungeachtet alsbald den Destreichern und Preußen und das Aronwerk den Dänen, desgleichen Friedrichsort den Dänen übergeben. — Es war serner von den Commissären in Aussicht gestellt, daß das Ariegsmaterial unter Deutschem Schutz im Besitz des Landes bleiben werde; es ward später aber den Dänen überliefert!

In der den Statthaltern vorgelegten, von Herrn von Manteuffel gegengezeichneten Bollmacht des Preußischen Commissärs Generals von Thümen war das königliche Wort zum Pfande gesetzt, daß die von demsselben zu treffenden Bestimmungen gehalten werden sollten. "Wir ertheilen demselben hiedurch die Bollmacht," heißt es dort, "..... eine Uebereinkunst abzuschließen, indem Wir auf unser Königliches Wort versprechen, dasjenige, was unser Commissarius auf Grund gegenwärtiger Bollmacht und in Gemäßheit der ihm ertheilten Instruction verabredet und abgeschlossen haben wird, zu genehmigen." — Der Fürst Schwarzenderg hatte wenigstens so viel Takt gehabt, nicht das Wort seines Souveräns zum Pfande zu seßen.\*\*)

Freilich, die Schleswig-Holsteiner waren ja von dem Standpunkt der damaligen Destreichischen und Preußischen Gewalthaber nur Rebellen, und es handelte sich vor allen Dingen um ihre Entwaffnung. Man versprach Bieles, weil man von einem auf das Aeußerste gebrachten Bolke und einer schlagfertigen Armee bei der damaligen Lage Deutschlands das Schlimmste fürchten konnte. Man hielt möglichst wenig, sobald man dem Bolke die gefährliche Wasse aus der Hand genommen hatte, und es nicht mehr zu fürchten brauchte.

So geschah benn das Unerhörte. Eine tapfere Deutsche Armee von mehr als 40,000 Mann \*\*\*), welche die Nordmarken unseres Vaterlandes gegen die Uebergriffe des habgierigen Dänemark schützte, ward von den

<sup>\*)</sup> Allerdings nur "vorläufig", wie es im Protocoll heißt; offenbar eine absichtliche Zweibentigkeit, ba ja keine Destreicher und Preußen einrücken sollten.

<sup>\*\*)</sup> Herr v. Manteuffel hat später behauptet, die betreffenden Protocolle seine von den beiden Bundes-Commissären nicht genehmigt; der Protocollsührer, Justigrath Schleiben, hat aber die Unrichtigkeit dieser Behauptung sosort durch eine in der Sächs. Conft. Zeitung 1851. Nr. 43. veröffentlichte Erklärung dargethan.

<sup>\*\*\*)</sup> Genau 43,248 Mann, barunter nur zwischen 4000 und 5000 Richt-Schleswig- Holfteiner.

beiben Deutschen Großmächten aufgelöst und das Deutsche Land an Händen und Füßen gebunden seinem ausländischem Feinde überliefert. An Kriegs-material erhielten die Dänen damit: 527 Festungsgeschütze, 118 Feldgeschütze, 54,810 Gewehre, Carabiner und Pistolen, 42,660 Säbel, 5610 Centener Pulver, 144,220 Boll- und Hohlgeschosse, Kartätschen u. s. w., 95,500 sertige Munition für Kleingewehr, 10 Millionen Zündhütchen, 413,000 Stück große Montirung, 181,800 Stück Lederzeug, 17,900 Satz Reitgeschirr, 22,135 kleine Montirungsstücke, 20,800 Decken, 25,990 Ellen unverarbeitetes Material; dazu die erforderlichen Fuhrwerke, Affütagen, Gewehrrequisiten, Feuerwerksgegenstände, Signalinstrumente, Schanzskoch- und Lagergeräthschaften, Pferde-Bekleidung, Artilleriematerial und Rohmaterial für eine schlagsertige Armee von über 40,000 Mann. Dazu ward den Dänen die kleine Schleswig-Holsteinische Flotille überliefert, bestehend aus 1 Schooner, 3 Dampsschiffen und 12 Kanonenbooten mit 41 Stück Geschütz.

Wenn Destreich und Preußen dies Alles noch für sich genommen und behalten hätten! Aber nein, es ward den Dänen in den gierigen Rachen geworfen.

Als zu Ende des Jahres 1797 die Destreicher die Deutsche Reichsfestung Mainz und damit das linke Rheinuser an Frankreich überlieserten, als im Herbst 1806 Preußische hochgeborene Herren die Festungen des eigenen Landes um die Wette mit allem Material den Feinden übersgaben: da waren wenigstens unglückliche Schlachten, verlorene Feldzüge vorangegangen. Als Destreich und Preußen im Jahr 1851 das Deutsche Land Schleswig-Holstein und die Festung Rendsburg an Dänemark auslieserten, da war von ihrer Seite keine verlorene Schlacht geschlagen, keine zwingende Nothwendigkeit konnte auch nur den armseligsten Vorwand liesern.

Die Nordbeutsche Freie Presse überlebte ben Zusammensturz ber Schleswig-Holsteinischen Sache nicht lange.

Durch die Schlacht bei Ibstebt und die Folgen derselben war sie bereits schwer betroffen. Da die Dänen sie in dem wiedereroberten Schleszwig nicht zuließen, so verlor sie damit etwa den dritten Theil ihrer Abonnenten. Hatten ihre Ausgaben und Einnahmen vorher eben nur im Gleichgewicht gestanden, so war ihr Erscheinen von jetzt an mit erheblicher Einduße verknüpft. Zwar wurden die Ausgaben sofort nach Möglichseit eingeschränkt, aber der Ausfall war zu groß, um ihn auf diese Weise zu decken. Dazu kam, daß gegen Ende des Jahres 1850 und zu Ansang des folgenden Jahres, als es mit Schleswig-Holstein zu Ende gegangen war, das politische Interesse allgemein beträchtlich erkaltete. Die politischen Zustände waren überall so widerwärtig zersahren und ekelerregend, daß man nichts davon hören oder lesen mochte. Die Zeitungen litten natürlich unter dieser Ungunst der Verhältnisse; denn sie konnten die allgemeine Misere nur widerspiegeln.

Da Olshausen und ich nicht wissen konnten, wessen wir uns von der neuen Dänisch Destreichisch Preußischen Regierung zu versehen hatten, wir aber das Interesse der Eigenthümer der Zeitung unter einem etwa gegen unsere Personen geführten Schlag möglichst wenig leiden lassen wollten, so legten wir mit dem 1. Februar, dem Tage, wo die neue Regierung das Regiment übernahm, die verantwortliche Redaction der Zeitung nieder. Zunächst allerdings nur dem Namen nach; als verantwortlicher Redacteur zeichnete vorläusig Dr. Magnusson, der schon früher als Mitarbeiter in der Redaction beschäftigt gewesen war; in Wirklichsteit hatten Olshausen und ich noch die Leitung.

Es stellte sich indes mehr und mehr heraus, daß für ein freies und unabhängiges Blatt, wie das Unsrige es gewesen, sortan in den Herzogthümern keine Stelle mehr war. Zudem wurden die stinanziellen Berlegenheiten der Zeitung immer dringender. Mehrsache Verhandslungen wegen eines Verkaufs derselben zerschlugen sich wieder ohne Ressultat. Endlich trat ein neuer Miteigenthümer ein, und das Unternehmen ward der größeren Sicherheit halber ganz nach Hamburg verlegt.

Gleichzeitig trat ich — am 8. März — aus der Redaction; Olsshausen blieb auch nur noch darin, um das Interesse der von ihm verstretenen früheren Eigenthümer möglichst zu wahren.

Ich hatte beschlossen, vorläufig nach Hamburg überzusiedeln und

mir dort bereits eine Privatwohnung gemiethet. Wer beschreibt aber meine Ueberraschung, als ich die Nachricht erhielt, daß mir die Hamsburger Polizei die Erlaubniß des Aufenthalts verweigere! Da die SubsalternsBeamten mich achselzuckend an ihre Oberen verwiesen, so wandte ich mich an die höheren Instanzen, zuletzt an den hohen Senat, den Souverän der freien Neichssund Jansestadt: ich erhielt einen kurz absweisenden Bescheid ohne Angabe von Gründen.

36 hatte bei dieser Gelegenheit eine merkwürdige Unterhaltung mit bem Senator Dr. Goßler, damaligem Chef ber Hamburger Polizei. 3d hatte bei bemselben um eine Audienz nachgefucht, um über die Gründe eines so erorbitanten Verfahrens gegen mich ins Rlare zu kommen, eines Berfahrens, welches um so auffälliger war, als ich mir gegen ben Staat Hamburg niemals etwas hatte zu Schulben kommen lassen. burger Polizei = Chef wollte zu Anfang nicht mit der Sprache heraus. Ich fagte, ich nähme nur bas jedem Fremden zustehende Recht in Anspruch, mich eine Zeitlang in Hamburg aufzuhalten; meine Legitimationspapiere seien in Ordnung; ich hatte die Borsicht gehabt, mir einen richtigen Schleswig = Holfteinischen Baß ausstellen zu laffen. — Antwort : "Nein, es ginge nicht an; wenn ich eine Zeitlang in Hamburg gewesen sei, werde ich auch länger ba fein wollen." Ich erwiderte, daß es mir nur darum zu thun sei, zunächst noch ein paar Monate bis zum Beginn bes Sommers in Hamburg bleiben zu dürfen. Uebrigens begriffe ich auch nicht, weshalb man mir einen längern Aufenthalt versagen wolle. Herr Dr. Goßler ergoß sich nun in einer längern Ausführung: Es bränge sich jett Alles nach Hamburg, man habe ohnehin schon genug erwerb = und besitzlose Leute bort, und bergleichen. Ich bemerkte, daß ich nicht lunter diese Rategorie gehörte, und mich anheischig mache, genügende Subsistenzmittel Nun sprang der Herr Senator wieder auf einen andern Einwand über: Die Hamburger Regierung habe die Pflicht, ihre Bürger vor allzu großer Concurrenz zu schützen, ich sei Literat und meine Zulaffung muffe daher nach denselben Grundsätzen beurtheilt werden, wie die Zulassung anderer Gewerbtreibenden! Ich mußte unwillfürlich lachen über die väterliche Fürsorge, mit welcher der Chef der Hamburger Bolizei die dortigen Literaten vor fremder Concurrenz schützen zu müssen erklärte, und bemerkte demfelben etwa Folgendes: "Herr Senator, da ich Sie für einen gebildeten Mann halte, so werden Sie mir verzeihen, wenn ich die Gründe, die Sie bis jest gegen meinen Aufenthalt in Hamburg vorge-

bracht haben, nicht für die wahren halte: ich muß vermuthen, daß andere Gründe vorhanden find." Dies mirkte; der Souveran von Hamburg kam aus seiner unnahbaren Söhe berab und änderte seinen Ton: 3ch könne gar nicht glauben, in welcher schwierigen und bedrängten Lage sich hamburg zur Zeit befinde; von allen Seiten würden Anforderungen an baffelbe gestellt, benen es sich nicht entziehen könne; der Senat muffe unter ben jetigen Berhältniffen in Manches willigen, mas er sonst nicht thun würde: kurz, ber Herr Senator gab mir nicht undeutlich zu verstehen, daß auswärtiger Einfluß meinem Aufenthalt in Hamburg ent= Ich wußte nun was ich wissen wollte, und bedauerte, daß ber Herr Senator mir bas nicht gleich gesagt habe; ich verlange von Hamburg nicht das Unmögliche — standen boch die Destreicher damals in der Stadt, allen Forberungen Nachbruck zu geben, - und ich würde mich in das Unvermeibliche zu fügen wiffen. herr Dr. Gofler war nun sehr erfreut, und wir schieben als leidlich gute Freunde. Ich blieb nun= mehr, obwohl officiell abgereift, mit Hülfe einiger Bekannten, noch ein paar Monate, bis Ende Mai, incognito in Hamburg; dann ging ich zum Sommer in meine Heimath nach Rügen, um mich in ländlicher Rurudgezogenheit von den Aufregungen und Anstrengungen der vorangegangenen Jahre zu erholen.

Auch Theodor Olshausen sollte nicht lange in Hamburg gebuldet werden. Er hielt sich zwar etwas länger als ich, weil er dort nahe Berswandte hatte, bei denen er angeblich auf Besuch war. Aber zu Ansang Juli brach die Hamburger Polizei eine Gelegenheit vom Zaun, hielt, ich weiß nicht unter welchem Borwande, wahrscheinlich auf auswärtige Requisition, eine Haussuchung bei ihm, und obwohl durchaus nichts Gravirens des gesunden ward, erhielt er nunmehr den peremtorischen Besehl, das Hamburgische Gebiet binnen 24 Stunden zu verlassen. Natürlich mußte er Folge leisten. Einige Tage darauf (16. Juli) verließ er Europa und ging nach Amerika, wohin ihm manche Freunde, wie Claussen von Kiel, bereits vorangegangen waren, Andere, wie unser früherer Redactions-College Hedde, später nachfolgten.

Die Nordbeutsche Freie Presse nach Olshausens Ausweisung noch einige Monate hin, dann zu Anfang Oktober 1851 ging sie ganz ein. Sie war ein Kind ihrer Zeit gewesen und mit der Unabhängigkeit Schlesswig-Holsteins zu eng verslochten, um ihren Sturz überleben zu können.

Als wir am 11. Januar früh nach bem entscheibenden Beschluß der Landesversammlung den Sitzungssaal verließen, sagte ein Abgeordneter mit vom Alter gebleichten Haar nur die zwei Worte: "Finis Poloniae!"

Aber nicht das Ende Schleswig = Holsteins war es; es war nur das Ende des ersten Aftes seines Befreiungskampses, das Ende jenes Systems der unklaren Auffassung und der halben Maßregeln, welches seit der Ershebung im März 1848 die Sache der Herzogthümer geleitet und endlich zu diesem Ausgang geführt hatte.

Allerdings war die Schleswig-Holfteinische Sache nach der einen Seite tief verflochten in den Gang der großen politischen Ereignisse jener Zeit. Die Ein= und Rückwirkungen derselben mußten in den Herzogthümern um so stärker empfunden werden, je geringer das Nacht-Gewicht war, welches sie in die Wagschaale der Europäischen Politik zu wersen hatten. Insosern lag es in der Natur der Sache, daß ihr Geschick zum Theil von außen her bestimmt ward.

Aber daß es so vollständig und burchgreifend von außen her geschehen konnte, wie es geschah, bas war die eigene Schuld Schleswig-Holfteins. "Selbst ist der Mann" fagt bas Sprichmort, und ebenso treffend könnte es lauten: "Selbst ift das Bolk." Namentlich in einer Zeit großer allgemeiner Gährung, wenn alle Dinge im Fluß sind, vermag auch ein kleines mit fester Entschlossenheit vorgehendes Bolk viel burchzusepen. Aber es muß vor Allem auf sich selbst, nicht auf Andere vertrauen; es muß im rechten Augenblick alle Kräfte anspannen und alles für bie bochsten Guter einzuseten bereit sein. Dies ist in Schleswig-Holstein in jener Zeit nicht geschehen, wenigstens nicht in dem Maße, als es hatte geschehen können. Die Schuld lag hauptfächlich an ben Männern, welche die Bewegung an die Spite brachte; sie waren ihrer Aufgabe nicht gewachsen und über kleinen Nebenrücksichten verfäumten sie nur zu lange bas große Eine, was Noth that, die äußerste Anspannung der im eigenen Bolke ruhenben Kraft. Daß aber die leitenden Männer jener Zeit so schwach und befangen waren, wo es eine große kühne Auffassung der Dinge galt, bavon fällt zum Theil die Schuld auf das Bolk selbst zurück. Das Bolt im Großen und Ganzen war bei allen sonstigen vortrefflichen Eigenschaften nicht rührig und entschieben genug, um seine Führer vorwarts zu treiben, wenn sie zauberten, und sie auf die richtige Bahn zu bringen, wenn fie abwichen.

Es wird abermals ein Tag der Erhebung für die Herzogthümer

kommen. Das Wann? liegt noch im dunkeln Schooße der Zukunft; aber kommen wird er. Mögen die Erfahrungen, welche vor funfzehn Jahren gemacht sind, dann ihre Früchte tragen; möge es namentlich nicht an leitenden Männern fehlen, welche mit klarem Kopf und festem Herzen ohne alle kleinlichen Nebenrücksichten und Bedenken ein großes Ziel ins Auge fassen und zu seiner Erreichung alle Mittel ausbieten: die volle ganze Freiheit des Baterlandes!

Leipzig

Drud von Giefede & Devrient.

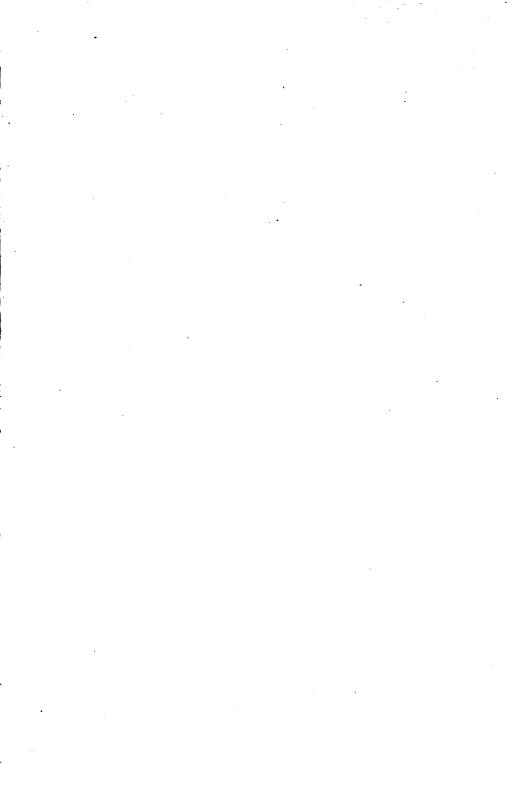

#### Berlag von Beit & Comp. in Leipzig.

Bu beziehen burch alle Buchhandlungen.

## Rügen'sch-Pommersche Geschichten

A 11 É

sieben Jahrhunderten.

Von

Otto Fock.

I.

#### Mügen 1168.

Mit einer Rarte des alten Bügen und einem Grundriss von Arcona.

Gr. Octav. X. u. 166 S. Geheftet. Breis 24 Mgr.

II.

### Stralfund und Greifswald

im

Jahrhundert der Gründung.

Br. Octav. II. u. 214 S. Befeftet. Preis 1 Chir. 6 Ngr.

# Elsaß und Lothringen.

Nachweis

wie diese Provinzen dem deutschen Reiche verloren gingen.

Von

Brof. Dr. Adolf Schmidt in Sena, Berfaffer ber "Beitgenöffichen Geschichten" 2c.

Octav. 84 Seiten. Beheftet. Breis 16 Mgr.

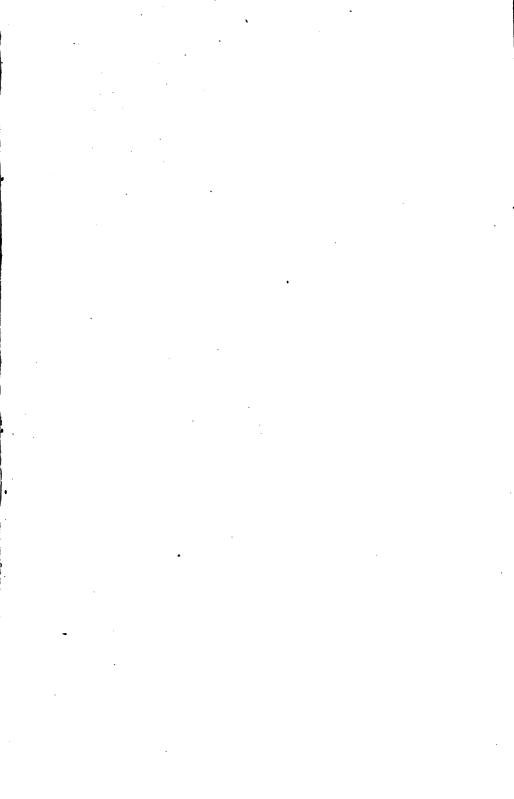

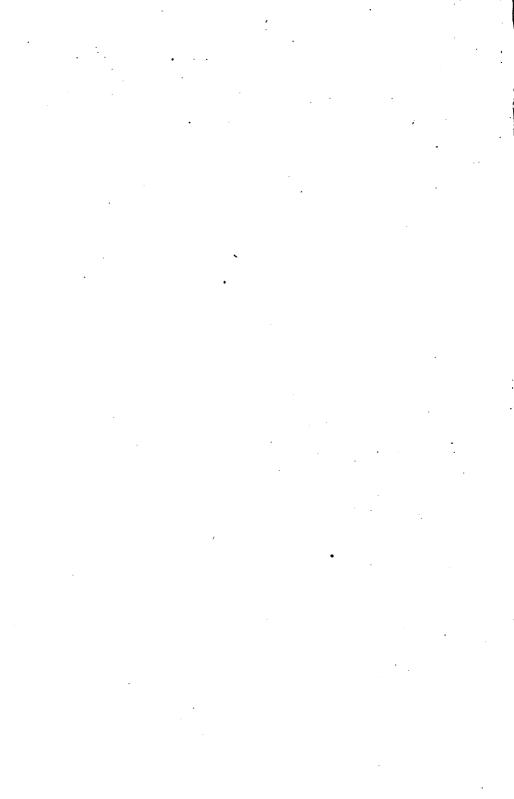

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified

time.

Please return promptly.

